

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Harvard Depository
Brittle Book

17.47 1 201



### Library of the Divinity School.

FROM THE LIBRARY OF

### FREDERIC HENRY HEDGE, D.D.,

LATE PROFESSOR IN THE SCHOOL.

The Gift of

F. H. HEDGE, JR., OF LAWRENCE.

21 August, 1891.



## Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen

über bie

# Naturphilosophie

als ber

# Encyclopädie

der philosophischen Wiffenschaften im Grundriffe Zweiter Theil.

Berausgegeben

DON

D. Carl Ludwig Michelet.

Ueber die Ratur philosophiren heißt die Ratur fchaffen, Getelling.

Mit Königl. Burtembergifchem, Grobbergogl. hefflichem und ber freien Stadt granffurt Privilegium gegen ben Machbrud und Machbrude-Bertauf.

25 erlin, 1842.

Berlag von Dunder und humblot.

Digitized by Google

### Georg Bilhelm Friedrich Begel's

# Werke.

\_\_\_\_\_

### Nollständige Ausgabe

burch

### einen Berein von Freunden bes Berewigten:

D. Ph. Marheinete, D. J. Schulze, D. Eb. Gans, D. Ep. v. Senning, D. S. Sotho, D. E. Michelet, D. F. Förfter.

Siebenter Banb. Erfte Abtheilung.

Taln9ks akl nleigror lagúet lóyov.

Sophocles.

Mit Konigl. Burtembergifdem, Grofherjogl. heffifdem und ber freien Stadt Grantfurt Privilegium gegen ben Rachbrud und Rachbrude, Bertauf.

Berlag von Dunder unb humblot.

From the Library of M.H.Hedge, B.B.

### Vorrede des Herausgebers.

Indem ich mich bes mir vom Vereine gewordenen Auftrags entledige, biese toftbare Reliquie aus bem Schate ber begelschen Rachlaffenschaft berauszugeben, ziemt es fich wohl, mit ben Worten bes wahren Wiederherstellers. ber Naturphilosophie zu beginnen: "Ueber bie Natur philosophiren heißt die Natur schaffen." Dieser Sat brudt mit ber gangen Energie ber Begeisterung, mit ber vollen Anversicht ber bentenben Erfenntniß ben Standpunkt aus, welchen vor vier Decennien die Dioskuren der modernen Biffenschaft festhielten, und gegen die Reflexions-Philosphie, fo wie gegen Alles, was fich baran auschließt, siegreich verfochten. Diefer aus frühester Jugend ftammenbe Freundschaftebund, ber in Jena zu öffentlicher Wirkfamteit erftarkte, hat im Rritischen Journal ber Philosophie ben Boben erkampft, auf bem Begel bas umfassenbfte Bebande ber Wiffenschaften aufführen konnte, bas, außer ben Schriften bes Ariftoteles, feines Gleichen nicht aufauweisen hat. Und wenn aus bem Glanz jener fcouen Morgenröthe des neuen Jahrhunderts jest der sommige Tag der siegenden Wahrheit am himmel der Wissenschaft emporgestiegen ift, so werben wir in vorliegenden Borlesungen über die Naturphilosophie eine ber ebelsten Früchte genießen, die aus dem Aranze der damals keimenben Blüthen herangereift sind.

Man könnte jene Behauptung Schellings für vermessen halten, und darin eine Selbstvergötterung der Philosophie erblicken, die ihr jest so häusig vorgeworsen wird. Aber es klingt schon gelinder, wenn wir sie mit des Dichters Worten erläutern, daß das Geschäft der Philosophie darin bestehe, "den großen Gedanken der Schöpfung noch einmal zu benken." In der That, was können wir Anderes wollen, wenn wir über die Natur philosophiren, als das intelligible Wesen der Natur, die zeugenden Ideen derselben aus dem Innern unseres Geistes benkend zu reproduciren? Ich verweise in dieser Rücksicht auf den Schluß dieser Vorlesungen, wo Segel die schöpferische Thätigkeit des Geistes, der Natur gegenüber, in ähnlicher Weise anerkennt.

Aber hier steht uns eben ein viel allgemeinerer Borwurf entgegen, daß nämlich das ganze Unternehmen der Raturphilosophie, die Natur aus dem Gedanken zu erkennen, ein müßiges und utopisches sep, indem, wenn in Einer Wissenschaft, gewiß in der der Natur die Erfahrung der einzige Grund der Erkenntniß sep. Es ist nun allerdings nicht zu läugnen, daß die Naturphilosophie miemals auf ihre Gedanken über die Natur gekommen wäre, wenn sie nicht Ersahrungen vor sich gehabt hätte. Andererseits helsen dieselben aber durchaus nicht zur Findung der Ideen, wem diese nicht aus innerer Quelle sie-

Ben. Denn wir seben nur zu oft, wie ber ftets machsenbe Buft empirischer Renntnisse, fatt bie Erkenntnif ber Natur ju forbern, nur immer größere Verwirrungen und Wiberspruche hervorruft; so baß, einen systematiiden Zusammenhang in die Naturwiffenschaft zu bringen, sodar von vorn herein, nach bem eigenen Geftanbniffe ber empirischen Naturforscher, für ein nuploses und unmögliches Unternehmen angesehen wird. Bei bem fortwährenben Auffbeichern neuer Entbedungen muß freilich wohl ber Gebanke im hintergrunde liegen, endlich einmal bas Refullat zu ziehen, und von ben Erscheinungen gum Wefen ber Ratur hindurchzudringen. Man entschuldigt sich aber für bie bisietst unterlaffene Ausführung biefes Borhabens mit ber Ausrebe, bag immer noch Neues aufgefunden werben muffe, — als ob dieß nicht ins Unendliche fortginge, und bamit auch bas Ziel selber in die Unerreichbarkeit hinausgeschoben würde. Und tritt nun auch eine Raturphilosophie auf, bie sich boch zur Aufgabe machen muß, bie Ibee bes Ganzen barzustellen, so wirb an ihr mit Achselguden und mitleibigem Lächeln vorbeigegangen.

An bieser Collision, können wir sagen, steht noch jest die Wissenschaft der Natur: "Dem Verständigen, auf das Besondere Merkenden, genau Beobachtenden, auseinsader Trennenden ist gewissermaßen das zur Last, was aus einer Idee kommt und auf sie zurücksührt. Er ist in seinem Labyrinth auf eine eigene Weise zu Sause, ohne daß er sich um einen Faden bekümmerte, der schneller durch und durch führte. Dahingegen der, der sich auf

höhern Standpunkten befindet, gar leicht das Einzelne verachtet, und dasjenige, was nur gesondert ein Leben hat, in eine tödtende Allgemeinheit zusammenreißt." <sup>1</sup> Fragen wir nun, wie dieser Conslict bisher von den entgegengesehten Seiten ans zu lösen versucht worden, so scheint das Ziel einer allseitigen Verständigung freilich noch in weiter Ferne zu liegen.

Einerseits haben bie sogenannten Raturphilosophen wohl eine große Maffe empirischen Stoffs bem Gebanten unterwerfen wollen. Aber indem fie unter bem von Efchonmaber aufgebrachten Ausbrud ber Potengen ein für alle Mal fertige Schemata bereit hielten, um ben bunten Reichthum ber unendlich mannigfaltigen Natur nach bem langweiligsten Einerlei ftets barin zu entfarben und zu verwischen: fo ift es ben empirischen Physitern gar nicht gu verargen gewesen, wenn fle folde tribe Bermifchung bes Gebankens mit ber Empirie, wie fie besonders in ber erften Decabe biefes Jahrhunderts graffirte, fraftig von ber Band gewiesen haben. Go konnen wir nur bem Urtheil beiftimmen, welches unfer verehrter Lint's hierüber fällte: "Wenn man fich mit ben Gaben einiger Raturphilosophen begnutgen will, so ift man balb fertig. Die Pflanze ift, fagen sie, bas Probuct ber Anziehung bes Lichts und ber Rad Riefer ift bie Pflanze in ihrer Jutegrität ber organische Magnet, biefer zeigt sich im Ganzen fo wie

<sup>1</sup> Gothe: Bur Morphologie (1817), Bb. I, G. VI.

³ Grundlehren ber Anatomie und Phyfiologie ber Pflanzen, S. 245—246 (Rachträge 1, S. 50); S. 6 — 6.

in einzelnen Theilen; überall trifft man die heilige Trias, die Indifferenz in der Differenz. Noch nie hat man so mit der Natur gescherzt. Diese Speculation liefert nur allgemeine Beziehungen, oberstächliche Beschauungen, welche nie die unerschöpfliche Fülle der Wirklichkeit erreichen; sie zeichnet uns hieroglyphen statt der wirklichen Welt." Diese Naturphilosophie hat also ihr Princip, die Natur denkend zu erschaffen, sehr unglücklich angewendet, indem die von ihr gewobenen hirngespinnste nur Geschöpfe einer ercentrischen Einbildungskraft waren.

bat auf ber andern Seite nun aber bie Empirie bas Ihrige gethan, die Kluft zu füllen, die fie von ber Philoforbie trennt? Laufcht man einzelnen Stimmen, bie fich unter ben Raturforfchern erheben: fo follte man allerbings fich ber hoffnung hingeben, bag bie Polemit hegels gegen bie atomiftische und materialistische Auffassungeweise ber Ratur anfange, ihre Wirkungen zu außern. Go ift ber Shallftoff bereits verschwunden. Selbst bie Newtonfche Farbenlehre ift erschüttert worben; nur fragt fich freilich, ob bie Wellentheorie nicht noch materialistischer sey. Sam neuerlich ift bie Elektricität sogar nur für eine Richtung ausgegeben worben; was ibealififch genug Mingt. Doch welcher Physiker ichwort nicht noch jetzt auf Atome, sollten fie auch billiger Weise in molécules verwandelt worden fen, auf Poren, Wärmestoff, Latentwerben beffelben, auf magnetisches Fluidum, und wie die kunftlichen Berftanbesbegriffe alle beißen mogen, bie um nichts beffere Birngespinnfte find, als jene Schemata ber Naturphilosophen!

Es ist mir schon eingewendet worden, Segel fechte gegen Windmühlen, indem die Physik eben so gut auch annehmen könne, Wärme, Elektricität, Atome, magnetische Klüssigkeit u. s. w. seven keine selbstständige Wesen, sondern, wie die Philosophie behaupte, nur Modisicationen der Materie: um aber überhaupt davon sprechen und ihre weiteren Erscheinungen aufsinden zu können, müsse die Physik sich solcher Ausbrücke, gewissermaßen als heuristischer Begriffe, bedienen, die dann erst durch die Ersahrung bestätigt werden sollen. Hierauf könnte etwa Folgendes erwiedert werden.

Was vorerst ben Punkt mit ben Windmühlen betrifft, so barf die Philosophie biese Concession bankbar acceptiren, ohne baß es Segels Ruhm im Minbeften fcmalere, gegen folche Windmühlen sich ben Ritterschlag erworben au haben, indem ber zu befampfende Riefe bes Empirionms fich ja in der That hinter benfelben versteckt gehalten bat. Denn in Rudficht auf ben anberen Punkt muffen wir eben zu bebeuten geben, bag bie auch nur hopothetische Annahme folder Metaphyfit von Rraften, Materien, Stoffen, Atomen u. f. w. ben Gesichtspunkt sogleich verrückt, und bie gesunde Auffassung ber Erfahrungen verbirbt, indem folde feste Vorurtheile unmittelbar in bie Erfahrung hinein= gelesen werben, mabrend man sich ber Tanschung bingiebt, als seven fie burch bieselbe begründet worden. Die Sprechweise ift burchaus nichts Gleichgültiges; benn an bem Ausbruck haftet ber Gebanke. Und bag bie Philosophie und die Physik bisher verschiebene Sprachen gefproden haben, barauf beruht, meiner Ueberzeugung nach, bie Ummöglichkeit, sich gegenseitig zu verständigen, so lange wenigstens als sie jenes thun.

3ch halte aber eine Verständigung allerdings für möglich, und glaube, bag bas hier bem Publicum bargebotene Werk die ersten Schritte ju bieser Einigung einleiten wirb, indem in bemfelben die Gottersprache Begelicher Bernunft-Dialettit icon um Bieles ber menfolichen Sprechweise bes Berkandes naber gebracht worden. Englischer und Franablifcher Berftand ift es besonders gewesen, ber biese Labprinthe ber verwickeltsten Theorien in die Physik einführte. Eben von bem Deutschen Sinne unferer Physiter ift es am erften zu erwarten, baß fie ben Borwurf Segels (S. 408), ber bisher nur ju gegründet war, jenseits bes Rheins und bes Canals ben Stüppunkt ihrer Ansichten gu fuchen, unwahr machen, und wenigstens ben guten Willen zeigen werben, mit ber Deutschen Philosophie zu unterhandeln, um fie, sollte fie im Irrthum fenn, zu belehren. Bu ben wefentlichen Praliminarien eines bereinftigen Friedensichluffes gehört aber nothwendig, bag jebe Seite von ber Auffaffungsweise ber anbern Rotiz nehme; benn nur wenn man arunblich in bie Ansicht bes Gegners eingegangen, läßt fich biefelbe von Innen herans wiberlegen, ober anneh-Die freilich ftart mit Bitterfeit tingirten Angriffe Begels, follten fie in biefen Borlefungen burch bas Unwillkührliche ber mündlichen Improvisation auf bem Ratheber auch noch verschärfter und greller hervorgetreten feyn, bitte ich bie Physiter, bem Gifer bes großen Berewigten um die Sache ber Wahrheit, und meiner Gewissenhaftigkeit im Streben nach Authenticität des Mitgetheilten, zu Gute zu halten. Was aber unter Lebenden gefehlt worden, ist bereits oder kann noch immer ausgeglichen werden; benn wir streben Berschnung, nicht aber neue Berwürfnisse an.

Wie sehnlich ich nun aber auch ben guten Willen ber Berständigung als ein hauptersordermiß zum Gelingen herbeiwünsche, so genügt er nicht ohne die objective Stütze einer Bermittelung zwischen Empirismus und Naturphilosophie, da sie Beide auf halbem Wege stehen geblieben sind. Dieser medius terminus, soll er wahrhaft vermittelnder Natur seyn, muß in doppelter Gestalt erscheinen, damit beide Ertreme an ihm vertreten werden. Als solsen möchte ich nun, von Seiten der Erfahrung, den Göthe'schen Natursinn, von Seiten der Philosophie gegenswärtige Hegelsche Schrist bezeichnen.

Göthe geht von der Ersahrung aus, statt aber, wie die Naturforscher, vorzugsweise in die entserntesten und subtilsten Verhältnisse der Erscheinungen einzudringen, wo diese durch die mannigsaltigsten Verdindungen mit andern vielsach getrübt und entstellt werden, ergreist er das Phänomen in seiner reimsten, einsachsten, ursprünglichsten Geskalt, analysirt diese unmittelbaren Daten der Ersahrung, und, ohne sie in eine vorgefaßte Terminologie einzuzwängen, beschreibt er nur die Sache, wie sie ist, d. h. den in seine ursprünglichen Seiten auseinander gelegten Begriff der Erscheinung, oder den Gedanken dieses Verhältnisses.

Wir können also sagen, Göthe's Urphänomene sind bie unmittelbar in der Ersahrung angeschauten Ideen, die aber nur dersemige so ohne Meiteres aus der Ersahrung herauszulesen im Stande ist, den eine Genialität des Bernunst-Instinctes sicher leitet. So hat Göthe's großer Natursinn das Urphänomen in den Farben, den Pflanzen, den Anochen u. s. w. aufgedeckt; und als Autorität für das Gelingen dieses Strebens rühmt er sich einer Zusendung Meranders von Humboldt, die von "einem schmeichelhaften Bilde" begleitet gewesen sey, "wodurch er andentet, daß es der Poesse auch wohl gelingen könne, den Schleier der Natur auszuheben. Und wem Er es zugesteht, wer wird es längnen?"

Wirb nun biese Ibee, die Natur der Sache in einer Erscheinung, nicht bewußtlos, und gewissermaßen durch einen bunkelen Tried, sondern auf dem gemessenen Wege des sich selbst bewegenden und dialektisch sortschreitenden Gedankens gefunden: so haben wir die Hegelsche Methode, die ans der logischen Idee die Idee des Naums, der Beit, der Bewegung, der Materie u. s. w. entwickelt. Sind dieselben wun auch nicht gefunden, ohne daß der Philosoph vorher die Ersahrung jener Dinge gehabt hätte, so sind sie doch ganz unabhängig von dieser und keinedweges durch den Inhalt derselben bedingt. Denn die Philosophie deducirt eigentlich gar nicht unmittelbar die Naturgestalten als solche, sondern nur gewisse der Natur zukommende Gedankenver-hältnisse, für die sie dann die entsprechenden Anschauungen

<sup>&</sup>quot; Bothet Bur Morphologie, Bb. I, G. 122.

im Rreise ber Naturerscheimungen aufsucht. Stellt fie bei biesem zweiten avosterioristischen Geschäfte nun ben Raum an die Spipe, so kommt bieß baber, weil die aus ber logischen Entwickelung hervorgegangene Ibee ber Natur in ihrer einfachsten Geftalt berjenigen Anschauung am reinften entspricht, welche wir ben Raum nennen, ohne bei ber aprioristischen Debuction schon gewußt zu haben, bag es bie Ibee bes Raumes fen, bie herauskommen werbe. Diefelbe Recognition unserer Begriffe in ben Anschauungen wiederholt sich, wenn wir nun von ber Ibee bes Raumes au ber aweiten natürlichen Ibee, bie ber Beit entspricht. übergeben u. f. w. hier tann man ichon beghalb nicht fagen. baß bie Ibee aus ber Anschauung genommen fen, weil. hatte die Debuction auf die Ibee bes Raums svaleich die Gebankenbestimmung folgen laffen, bie meinetwegen ber Anschauung ber Bewegung ober auch ber Pflanze am entsprechendsten wäre: so wurde der Naturphilosoph biese, und nicht die Zeit in der Reibe der Naturgestalten unmittelbar nach bem Raume gestellt haben.

Der Philosoph wird zwar, ehe er überhaupt an solche metaphysische Erörterungen geht, eine vorläusige Erwägung der Naturerscheinungen vorgenommen haben, um ihre gröspere oder geringere Würde und Entwickelung abzuschähen. Db aber die Zeit vor den Naum oder umgekehrt gehöre, und überhaupt welche Ordnung angenommen werden müsse, wird allein die dialektische Entwickelung der Ideen selber ausmachen können; denn das kann doch Niemand behaupten wollen, daß auch die Stusensolge der Gestalten aus der

Ratur geschöpft worden sep, da sie ja in ihr alle zumal sind. Sollte sich aber für eine a priori abgeleitete Idee keine correspondirende Anschauung vorsinden, so bleiben zwei Wege übrig: entweder, gewissermaßen an der leeren Stelle, ein noch nicht von der Empirie aufgesundenes Phänomen zu supponiren (ein immer gefährliches Auskunstesmittel, dessen sich Oken öfters bediente); oder aber, den Gedanken nochmals in den Schmelztiegel der Dialektik zu wersen und aus dem zeugenden Schachte der Vernunst un den Tag des Bewußtseyns herauszusördern, da ja das philosophirende Subject sich durch Beimischung seiner Eigenthümlichkeit eines Operations Fehlers im Denken konnte schuldig gemacht haben, statt dem allgemeinen schöpferischen Gedanken, der in eines Jeden Brust bewußtlos ruht, zuur gerades Weges nachzegangen zu seyn.

So bleibt es im buchstäblichen Sinne wahr, daß hegels Raturphilosophie das ganze System der zeugenden Ideen der Natur aus eigener Freiheit schafft. Wo stürzt nun die logische Idee bei hegel in der Natur, wie Schelling will, sich gleichsam über? Sie bleibt immer im Gedanken, braucht aber auch nicht erst, "den schweren Schritt in die Wirklichkeit zu thun," weil der Gedanke mit dem wahrshaft Wirklichen der Natur zusammenfällt. — Wird man es nun auch noch länger für eine "Schranke" der Philosophie halten, "nur Gedanken," nicht aber einmal "eisnen Grashalm schassen" zu können? b. h. nur das Mugemeine, Bleibende, einzig Werthvolle, nicht das Einzelne, Sinnliche, Vergängliche? Soll aber die Schranke

der Philosophie nicht bloß barin bestehen, daß sie nichts Individuelles machen könne, sondern auch darin, daß sie nicht einmal wisse, wie es gemacht werde: so ist zu antworten, daß dieß Wie nicht über dem Wissen, sondern welmehr unter dem Wissen steht, dieses also keine Schranke daran haben kann. Bei dem "Wie dieser Wandlung der Idee in die Realität" geht nämlich das Wissen verloren, eben weil die Natur die bewußtlose Idee ist und das Grashalm ohne irgend ein Wissen wähst. Das wahre Schaffen, das des Allgemeinen, bleibt aber der Philosophie, in ihrer Erkenntniß selber, unverloren.

Ebenso ist aber auch in Segels Naturphilosophie ber Erfahrung ihr volles Recht unverkummert zugestanden, indem sie allerdings das Regulativ des speculativen Ideenganges bleiben muß. Und nun behaupten wir: die keuscheste Gedankenentwickelung der Speculation wird am vollskändigsten mit den Resultaten der Erfahrung übereinsstummen, und der große Natursinn in dieser wiedernm am unverholensten nichts weiter, als die verkörperten Ideen erdlicken lassen. So sind Göthe und Segel die zwei Gemien, welche, meiner Ansicht nach, bestimmt sind, einer speculativen Physis in der Zukunft die Bahn zu brechen, indem sie die Versöhnung der Speculation mit der Erfahrung vordereiteten.

Ramentlich möchte es biesen Segelschen Borlesungen am ersten gelingen sich in bieser himsicht Anerkemung zu verschaffen; denn da sie von umfassenden empirischen Reuntwissen zeugen, so hat Segel an biesen die sicherke Probe

einer Speculationen bei ber Sand gehabt. Sollten int Einzelnen Irrthamer fich eingeschlichen haben, bie ich burch forgfältiges Nachschlagen ber Quellen, und zu Rathe Bieben fachverftanbiger Collegen, benen ich hiermit bffentlich für ihre Bereitwilligkeit banke - fo viel als mbatich zu vermeiben bemüht war: so find sie gewiß nicht so wichtia, um fibrend auf bie Ibeen, die mm in ber Erfahrung ihre entsprechenden Anschanungen suchten, einzuwirken. Die Inftang, die vorgebracht werben konnte, bas neue Entbedungen Begel unbefannt geblieben feben, würde immer ber Bahrheit feiner burch eigene Rraft feftftebenben 3been feinen Gintrag thun, weil, bei ber weitern Entwidelung berfelben nach Innen binein, auch um so mehr Plat für etwa von Außen fich barbietenbe neue Anschamungen jebesmat geblieben seyn wirb. Will man Begel aber mit folchen Gaben befampfen, wie "bag es unmöglich fes, mit bem rein Rationalen an bie Birklichkeit berau gu fommen:" fo erwiebere ich, baf in ben wirklichen Erscheinungen ber Ratur bas Bernfinftige, wenn auch burch bie Form ber Aenherlichkeit mannigfach verkumwert und entfeellt, immer noch in reinerer Geftalt feffift vorhanden ift, als in ben hochft unfertigen Guftemen berer, bie bas rein Rationale und bas Wirkliche so gegen einamber absverren wollen.

Es bleibt mir nun noch fibrig, von bem Berfahren Recheuschaft zu geben, bas mich bei ber Rebaction bieser Boelesungen geleitet hat, so wie die Sulfsquellen anzuführen, die mir zu Gebote ftanden. Diese find theils bie

eigenen Collegien-Sefte Begele, theile Rantidriften feiner Buborer. Segel hat überhanpt acht mal Bortrage über Raturphilosophie gehalten: einmal in Jena, mifchen ben Stahren 1804 und 1806: einmal in Beibelberg, im Sommer 1818; und fechemal in Berlin, 1819-1820, 1821-1822, 1823—1824, 1825—1826, 1828 and 1830. Mon Jena besitzen wir noch ein vollständiges beft begels in Quart. In Seibelberg legte er bie erfte Ausgabe feiner Empelopabie (1817) au Grunde, und Rotizen, bie er auf einnelchoffene Blätter niebergefehrieben batte. Dau beiben erften Berliner Borlefungen biente wieber ein vollfländiges Seft in Quarto gur Grundlage. Für bie Borlefungen von 1823-1824 verfaßte er eine neue Ginleitung. und follog baran ein meues ergengenbes beft, Beibes in Anlio; fo jeboch bag für biefe und bie fpateren Borlefungen auch bie früheren Befte, felbft bas Jennische, bennet tourben. Angerhem branchte Segel für bie zwei lebten Boelefengen auch fchon bie zweite Ausgabe ben Euchebewähre (1827) ale Britfaben, während bie britte erft im Gudtjahr 1830 erfebien. Bu biefen autverruphischen Quellen geboren endlich noch wiel reichhaltige eingelegte Blüttir; bie bei ben verschiebenen Wieberholungen allmählig eingefchaltet wurden. Rachgefdriebene Seite. aus beuen ich schöpfte, waren: 1) aus bem Winterhalbjahr 1821-1822 ein won mir selbst nachgeschriebenes; 2) brei hefte uns bem Binder-Curfne 1823-1824, won herrn Banutmam v. Griesheim, von meinem verehrten Collegen, Peren Professor Hoths, und von mir; 3) bas som Herrn Convertor Geper im Sommer 1830 nachgeschriebene heft.

brande ich nich hier nicht weiber anszulassen, da sie im Wessenklächen mit der übereinstimmt, die ich für die Redaction der Degetschen Geschächte der Philosophie angewendet und in den Borreden dazu unofsthrtich exponint haber nur daß allerstings das Anschließen von Borbefungen an ein Bach manche, indessen leicht zu erklärende Wobisicationen herbeistihren untide. Konnte es hiernach nicht vermieden werden, daß wir Hegel aus allen Perioden seiner schristletellerischen Abstigkeit dem Leser vorführen, so wird das Bedürfusstum so fühlbarer, über den Charakter der eigenen Segelsiehen Seitenben der Seiner Vereichten in den verschieden Ausgaden der Encyclopitäte wenigkens das Redhwendigke beignbringen.

Die Berliner Heise Hogels, obgleich vor dem Erscheinen der zweiten Ausgade der Encyclopädie abgesatt, befolgen im Gangen den Gang der Materien, wie er in
dieser schon vorhanden nach in der britten Ausgade underändert gedlieben istz nur ein Theil der Harbenlehre hatte
in jenen Hosten noch eine andere Sielle, wie S. ABT.
Anne angegeden worden. Denn obgleich dieselben und die
darans entsprungenen Borlesungen noch die erste Ausgade
ber Encyclopädie vor Augen hatten, wo viele Materien andore gestellt waren: so fählte Hegel body bald nach der
Deransgade dieses Wends das Fehlerhafte bieser Ausganung,
die indessen immer schon der zulest angenommenen näher

fteht, als ber im Jengischen Befte herrschenben, als bie Mitte zwischen biesen beiben Ertremen halt. Der hauptfüchliche Jrrihum ber erften Ausgabe liegt nämlich barin, bie höheren Berhaltniffe einer Sphare ben mebern porangeschieft zu baben, 3. B. in ber Mechanit Drud; Stall. Stoß und Träaheit auf bie alkaemeine Gravitation folgen zu laffen, in ber Physik bie endlichenen Berhaltmiffe, specififche Schwere, Cobaffion, Rang und Barme, in die individuelle Physiit ber Geftalt bineimasarbeitet zu haben; fo bag zwifden bem erften Theil bes Gangen, Mathematif (Raum und Beit), und bem britten (Organit), sich bie Physit, als ber zweite, mit ben brei Unterabeheilungen, Mechanit (absolute und endliche), eine mentarische Physik und individuelle Physik wellte. Erft in ber zweiten Musgabe kommt Begel bagu, bie abftracten Momente eines Gangen, 3. B. eben ber Geffalt, nicht mehr in die Sphäre ihrer Totalität einzuffigen, sonbern fie als bie Sinfen ihres Werbens im logischen Fortschritt vorausgeben gu laffen, wenn auch bie Guffalt felbft bas mabre prins berfelben ift (G. 288 - 239).

Das Jennische Heft geht noch ganz von der Ernede einsheilung der Objectivität in der Logit ans, und glüschert vanach die Naturphilosophie in Mechanik, Chemisumis und Leben als Televlogie. In der Mechanik wird Ranne, Beit, Ort, Bewegung, Masse, himmlische Sphäre abges handelt. Im Chemisums stellt die erste Unteradtheilung unter dem Titel "Gestaltung" das Licht, die Teligheit, den Fall, Wurf, Pendel, Drud, die Classicität, den Stose

Ten, bie Cobaffion, ben Magnetismus, ben Kruftall und bie Eleftricität bar: bie zweite Unterabtheilung, bie "demifcher Proces " Aberfcbrieben ift, beginnt mit ber Barme, kommt bann auf bie vier phyfifchen und bie vier demifchen Gemente, ben meteorologischen Proces, bie besonberen Eigenschaften ber Rorper, Geruch, Geschmad, Farbe, und beren besondere Eriftenz als Metall, Schwefel und Salat weran fich endlich, als "Chemismus bes phosischen eingelum Rorpers," bie eigentlichen chemischen Processe, ber Feuerproceß, ber Bafferproceß und ber Gaksanismus, anfolieben. Die Organit zeigt keine wefentlichen Beranberungen in ber Anordinung, nur bag in ber biefem Sefte allein angehörigen, etwas fcwerfälligen Darftellung ber brei organischen Processe im Allgemeinen (G. 466-469), ber Emdhrungs - Proces bas erfte, ber Geliatunas - Procesi bas zweite Glieb ber Eintheilung war.

Was sonst ben Charakter bieses hefts betrifft, so sieht man ihm einerseits ein Ringen an, den empirischen Stoff in legischen Gebanken völlig aufzulösen, und besonders die dialektischen Uebergänge von einer Materie zur andern recht streug sestzuhalten. Manche dieser Stellen konnte ich ausnehmen, und der Leser wird sie an der Schwierigs deit und Ungelenkigkeit, womit diese Tiese zuerst austrat, immer noch erkennen, wie sehr ich anch die Phrase adzus runden und den Gedanken klarer zu manhen bestreht war. Undere Stellen sind noch stark mit der gauzen Voeste der Radurphilosophie gefärdt, und selbst ihre geistreich paralektistende Methode ist nicht ganz verschwunden; aber durch

bieses Glänzenbe bricht and hier schon die besonnene Relse bes Segelschen Philosophirens überhaupt hindurch. Und gleich am Ansang seiner Lausbahn geht bei Segel die Meisterschaft in der Dialektik Sand in Sand mit der gangen Breite des empirischen Wissens, um in diesem Bunde inhalteschwere Gedankendlige aus dem Junern hervorzulocken. An dieser echten Poesie, die wahrhaft die Ratur der Sache triffi, wird der Leser auch diese Stellen, die ich nicht unterdrücken mochte, leicht heraussuden; denn sie stellen durch ihre Schreibart allerdings sehr vom Uedrigen ab.

Roch möchte ich aus biefem früheften Gefte auführen, bag Begel bie Naturphilosophie mit bem Mether benamn; und wenn ich ben Physitern bie Frende triben muß, bie fie exwa bei ber Aufnahme bieses ihres jett so beliebten Brincips empfinden möchten, fo ift es nur, um Begel nicht bem Berbachte anszuseten, als habe er baffelbe, wie fie. barunter verftanben. Seine Worte gengen fogar noch von einem an ben Sichteschen Ibealismus fich ausebliebenben unturphilosophischen Streben, wie es in Schellings Erftem Entwurf eines Sustems ber Raturphilosophie abgeprägt ift. Hegel beginnt mimlich folgenbermaßen, und as ift ber erfte lebergang, ben er ans ber logischen 3bee in bie Ratur gemacht hat: "Die 3bee, als bas in seinen Begriff aurftelgegangene Dafeyn, tann nun bie abfolnte Materie ober Aether genannt werben. Es erhellt, bag bieß gluichbebeutenb ift mit reinem Beifte; benn biese absolute Da terie ift nichts Sinnliches, sonbern ber Begriff als reiner Begriff in fich felbft, ber als folder exiftirent Geift fit,

und ber jenen Ramen erhält, insofern bieran nicht ges bandt wird, so wie für biefen jener Name verschmäht wird ans bam aleichen Grunbe. Go in feiner Einfachheit unb Sichfelbstgleichheit ift ber Aether also ber bestimmungelose feelige Geift, bie unbewegte Rube, ober bas ans bem Anberssehn ewig in fich gurfidgefehrte Wefen: bie Gubfang und bas Gebn aller Dinge, so wie bie unenbliche Glafticität, die jebe Form und Bestimmitheit verschmabt und in sich aufgeloft hat, aber eben barum biefe absolute Beichheit und Fabigfeit aller Form ift. Der Aether burchbringt also nicht Alles, sonbern er ift felbft Alles; benn er ift bas Seyn. Er hat nichts außer ihm, und veranbert fich nicht; benn er ift bas Austosen von Allem, bie reine einsache Regativität, bie flicssige und untrübbare Durchfichtigfeit. Diefes reine Befen aber, in biefer Gidfelbstgleichheit in bas Gebn gurudgegangen, hat ben Unterfaied als Unterschied in sich getilgt und hinter sich gelassen, und ift ihm gegenüber getreten: ober ber Aether ift bas Aufich, welches fein Werben nicht an ihm als biesem Wefen bargeftellt hat; er ift nur bie fcmangere Materie, welche als absolute Bewegung in sich bie Gabrung ift. bie, ihrer felbst als aller Wahrheit gewiß, in bieser freien Gelbstikanbigfeit ber Momente, bie fie in ihr erhalten baben, in fich mib fich gleich bleibt. Infofern gesagt wird. ber Aether ober bie absolute Materie ift in fich ober reis nes Gelbitbewußtseyn, fo ift er femenb überhaupt, nicht basevend ober reell bestimmt. Aber biese Bestimmibeit bes nicht basepenben Sepus geht in bas Daseyn überg

und bas Element der Realität ift die allgemeine Bestimmtheit, in welcher der Geist als Natur ist. Das innere Wesen, der Nether, ist nicht da; ober die Innerlichseit seines Insichseyns ist nicht seine Wahrheit: ebenso wie die Bestimmung, an sich zu seyn, seine Wesenheit ansdesickt, welche der Form entgegengeseht ist." —

So übergebe ich benn bem Urtheil ber Philosophen und Naturforscher biese philosophische Encyclopädie der Naturwissenschaften, in der der empirische Stoff nicht vorausgesetzt, sondern oft sogar mit einer gewissen Borliede in zienelichem Umsang vorgetragen wird; was sich mit dem Character von akademischen Borlesungen wohl entschuldigen läßt. Denn während Männern vom Fach diese Facta sattsam bekannt sind, durste Degel bei der studirenden Ingend nicht immer die Gegenwärtigkeit dieser Kenntuisse im Geiste voraussehen; es blied ihm also nichts übrig als sie vorzutragen, da sie zum Berständniß seiner Ideen unzugänglich nothwendig sind.

Daß die Erscheinung dieses Werks aber mit der Aukunft Schellings in Berlin zusammenfällt, ift eine von
jenen Fügungen des Schickals, an benen die Geschichte
reich ift. Hier schaue der Urheber der Naturphilosophie
das Gebäude vollendet, dessen Grundsteine er nur zu legen
vermochte. Hier begrüße er den Genius seines "später
gekommenen" Freundes in einem Werke, woran er selber,
als der Bater dieser Wissenschaft, ja auch unter allen
Lebenden die größte Ehre hat. Glaubt er aber die Missen zu haben, die Philosophie "aus der unläugbar schwies

rigen Stellung, in ber fie fich eben befindet, bermestuffichren," und vor "einem fcmabligen Schiffbruch und ber Berformig aller großen Uebergengungen" zu retten, "im in bas gelobte Land ber Philosophie wirklich burchandringen:" fo hoffe er nicht, ohne wiffenschaftliche Wieberlegung biefer echten Rinder feines eigenen Philosophirens, ben feinen handen langst entriffenen Scepter ber Philosophie wieber ergreifen zu können. Das "Blatt in ber Geschichte ber Philosophie," bas er vor vierzig Jahren halb beschrieben hat, es ift langst von seinem Rachfolger umgewendet und "vollgeschrieben," bas Resultat gezogen, und vom Leben anerfannt. Die Gefchichte ber Philosophie hat barum noch nicht geschwiegen, weil Schelling es gethan. Der Philofophie fehlt teine "freie, unbefümmerte von allen Seiten ungehemmte Bewegung," weil Schelling nun einmal in ber ftrengen Wissenschaftlichkeit einer bialektisch fortschreitenben Methobe sich, vermöge feiner "innern Natur," eingezwängt und unbehaglich fühlt. Wiederholt er nun auch bier in "biefer Metropole ber Deutschen Philosophie, wo jebenfalls beren Geschide fich entscheiben muffen," nur feine vierzigfährigen Berfprechungen, foll noch immer bie gange Welt ihn migverfteben, und seine erfte Philosophie "nur bas nicht nicht gu Dentenbe" geliefert haben, mahrend seine zweite Philosophie allen positiven Inhalt angerhalb bes Rationalen berholen will: fo hat er, ungeachtet ber bunbigften Versicherungen bes Gegentheils, bie echte Freiheit eines wissenschaftlichen Philosophirens aufgegeben, und wird an dem Schatten bes Riesen zerschellen, ben er

siberschreiten wollte. Jebenfalls erwarten wir ihn hier auf bissem Schlachtselbe, wo die Helbengestalten der neuern Deutschen Philosophie noch immer umgehen; denn weit entsternt, daß er ums "lästig" wäre und wir ihn nicht "nuterbeingen" können, möchten wir die Nothwendigkeit seines Mückfalls in eine Offenbarungsphilosophie aus der Unmöglichkeit erklären, sich noch jeht auf der schwindelnden Sie des jugendlichen Standpunkts seiner intellectuellen Auschauung halten zu können.

Berlin, ben 10. Derember 1841.

Michelet.

### Inhalt.

| Einleitung in die Naturphilosophie                                | 3   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Betrachtungsweisen ber Ratur. §. 245-246                       | 7   |
| B. Begriff ber Ratur. §. 247-251                                  | 23  |
| C. Eintheilung ber Naturphilosophie. §. 252                       | 40  |
| Erfter Abschnitt.                                                 | -   |
| Die Dechanit.                                                     |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |     |
| <b>§. 253.</b>                                                    |     |
| Eifes Rapitel: Mathematifche Rechanit                             | H   |
| A. Der Raum. §. 254.                                              | 14  |
| 1. Dimenfionen. §. 255                                            | 47  |
| 2. Rigurationen. S. 256                                           | 48  |
| B. Die Zeit. §. 257-259                                           | 52  |
| C. Einheit von Raum und Zeit                                      | 61  |
| 1. Der Dri. §. 260.                                               | 61  |
| 2. Bewegung und Materie. §. 261                                   | 62  |
| 3weites Rapitel: Enbliche Mechanit. Die Schwere. §. 262           |     |
| A. Die Trägheit. §. 263 — 264                                     | 71  |
| B. Der Sing. §. 265—266                                           | 74  |
| C. Der Fall. §. 267—268.                                          | 85  |
| Drittes Rapitel: Die Aftronomie                                   | 94  |
| A. Die allgemeine Gravitation. §. 269.                            | 94  |
| B. Die Repplerschen Gesetse. §. 270.                              | 97  |
| C. Die Totalität bes Sonnen-Spitems. §. 270-271                   | 115 |
| C. Zip Zimini iii Cimini Cipini                                   |     |
| 3weiter Abfonitt.                                                 |     |
| Die Physit.                                                       |     |
| <b>§</b> . 272 – 273.                                             |     |
| •                                                                 |     |
| Erfes Rapitelt Die Phofit ber allgemeinen Individualität. §. 274. | 128 |
| A. Die freien phoffchen Rhrber                                    | 129 |
| 1. Die Sonne, bas Licht und feine Reflexion. §. 275-278.          | 129 |
| 2. Die Rörper bes Gegensabes. §. 279                              | 148 |

|            |                                                             | Seit |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|
|            | a. Der Mond                                                 | 150  |
|            | b. Der Romet                                                | 151  |
|            | 3. Der Planet als Rorper ber Inbivibualitat. §. 280         | 154  |
| В          |                                                             | 15   |
|            | 1. Die Luft. §. 282                                         | 16   |
|            | 2. Die Elemente bes Gegenfapes                              | 165  |
|            | a. Das Feuer. §. 283.                                       | 16   |
|            | b. Das Baffer. §, 284                                       | 167  |
|            | 2. Die Erbe. §. 285.                                        | 169  |
| C          |                                                             | 170  |
|            |                                                             | 178  |
|            | 1. Die Spannung bes Processes. §. 287                       |      |
| 2 m - 11   | 2. Die Auflösung ber Diremtion. §. 288 – 289                | 180  |
|            | es Rapitel: Die Phyfit ber befonbern Inbividualität. §. 290 |      |
|            | 2                                                           | 187  |
| A.         |                                                             | 190  |
| B.         |                                                             | 195  |
|            | 1. Die Abhäfion. §. 296                                     | 197  |
|            | 2. Die Cohareng. §. 296                                     | 196  |
|            | a. Die quantitative. §. 296                                 | 196  |
|            | b. Die qualitative. §. 296                                  | 199  |
|            | 3. Die Gafticitat. §. 297-299                               | 201  |
| Ċ.         |                                                             | 205  |
| D.         |                                                             | 224  |
|            | :6 Rapitel: Die Phyfit ber totalen Inbivibualität. 5. 308   | AAT  |
|            | 9                                                           | 239  |
| — 30<br>A. | Die Geftalt. §. 310.                                        |      |
| n.         | 4 Die erfeitste Meseit & 211                                | 241  |
|            | 1. Die gestaltlose Gestalt. §. 311.                         | 245  |
|            | 2. Der Magnetismus. §. 312—314                              | 246  |
| _          | 3. Die Kryftallographie. §. 315.                            | 265  |
| В.         |                                                             | 270  |
|            | 1. Berhaltniß jum Licht                                     | 277  |
|            | a. Durchfichtigfeit. §. 317                                 | 277  |
|            | b. Brechung bes Lichts. §. 318-319                          | 282  |
|            | c. Farbenlehre. §. 320                                      | 298  |
|            | a. Die prismatische Farbe                                   | 307  |
|            | 8. Die entoptischen, epoptischen und paroptischen           | •••  |
|            | Farben                                                      | 327  |
|            | y. Die demifchen Farben                                     | 329  |
|            | 2. Die Eigenschaften bes Gegensages                         |      |
|            | a. Der Geruch als specificirte Luftigfeit. §. 321           | 336  |
|            | b. On Geldman ale has best bestellt 90 521                  | 336  |
|            | b. Der Geschmad als bas specificirte Baffer. §, 322.        | 338  |
| ~          | 3. Die Elektricität. §. 323—325.                            | 340  |
| C.         | Der demische Proces. §. 326                                 | 360  |
| •          | 1. Die Synsomatien. §. 327.                                 | 366  |
|            | 2. Der reale Broces. 6. 328 - 329.                          | 360  |

| interior i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXX   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| On Charles and Control of the Contro | Seite |
| a. Det Galvanismus. §. 890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379   |
| b. Der Feuerproceft. §. 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 398   |
| c. Salzbilbung. §. 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402   |
| . d. Wahlverwandifchaft. §. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405   |
| 3. Schribungs - Pracefft. §. 334-336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410   |
| Dritter Abfcnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die Organit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>§</b> . 337 <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Erftes Rapitel: Der Erb-Drganismus. 5. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 430   |
| A. Geschichte ber Erbe. §. 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431   |
| 1. Die Rachte bes Erben-Proceffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431   |
| 2. Die Geognofie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432   |
| 3. Die phyficalifiche Geographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440   |
| B. Die Geologie und Orpftognofie. 5. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 442   |
| 1. Das Urgebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445   |
| 2. Die Flöhgebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 449   |
| 3. Das aufgeschwenmie Lanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452   |
| C. Das Leben der Erbe. §. 341-342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455   |
| 1. Die Atmosphäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 457   |
| 2. Das Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458   |
| 3. Das Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 462   |
| Omalia & Carla Ta Chi Olfanna & Carla Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470   |
| 3weites Rapitel: Die Pflanze. §. 343—345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501   |
| A. Ot Gradum of Cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 503   |
| 1. Die Geftaltung als solche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503   |
| a. Blatt und Burgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 507   |
| b. Das Bellgewebe und die Gefähe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| c. Die Thätigkeit ber Gafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 512   |
| a. Der holysaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516   |
| β. Der Lebenssaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516   |
| y. Das Cambium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .518  |
| 2. Die Berholzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 520   |
| 3. Die Berknospung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 524   |
| B. Der Affimilations - Proces. §. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525   |
| 1. Proces mit bem Lichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 528   |
| 2. Luftproces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529   |
| 3. Bafferprocesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 531   |
| C. Der Gattungs - Drocef. S. 348 - 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 535   |
| Drittes Rapitel: Das, Thier. §. 350 - 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 549   |
| A. Die Geffaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 559   |
| 1. Die Kunctionen bes Organismus. §. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 559   |
| 2. Die Spfteme ber Beftalt. §. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 561   |
| a. Das Rervenspftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 564   |
| Tak Bundaningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | β. Die Rerven ber Empfinbung und Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>568</b> |
|    | y. Das Ganglienspften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 569        |
|    | b. Das Blutspftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571        |
|    | a. Das Mattelfpftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 571        |
|    | β. Das Bungen - und Leber - Syftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 572        |
|    | y. Das herzspftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 576        |
|    | c. Das Berbanungefpftent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 581        |
|    | 3. Die totale Geftalt. §. 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 582        |
|    | 4. Der Geftaltungs - Procef. 5. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 589        |
| B. | Die Affimilation. §. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 595        |
|    | 1. Der theoretifche Protes. g. 357 - 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 595        |
|    | 2. Der prattifche Proces. §. 359-362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602        |
|    | a. Proces mit bem Lichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 610        |
|    | b. Athmen, haut-Proces und Durft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 612        |
|    | c. Der Berbauungs - Proces. §. 363 - 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 614        |
|    | a. Die unmittelbare Infection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 619        |
|    | β. Die vermittelte Berbanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 628        |
|    | y. Die Excretion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 632        |
|    | 3. Der Bilbungstrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 634        |
| C. | The Community of the Co | 640        |
|    | 1. Das Geschlechteverhältniß. §. 368 — 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 642        |
|    | 2. Die Boologie. §. 370,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 648        |
|    | a, Burmer und Mollusten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 663        |
|    | b. Infecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>664</b> |
|    | c. Thiere mit Rudenwiebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 664        |
|    | a. High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 666        |
|    | 8. Amphibien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 666        |
|    | y. 85gd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 666        |
|    | 3. Säugethiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 668        |
|    | 3. Die Arzneiwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 670        |
|    | a. Rofologie. §. 371 — 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 670        |
|    | b. Therapie. 5. 373—374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 682        |
|    | C. Der Ind bed Individuums aus as Line & 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 601        |

### Berichtigungen.

- Die ben Ginn entftellenben, mit einem \* bezeichneten Fehler wird ber geneigte Lefer erfucht, vor bem Lefen zu verbeffern.
- Scite 129 Beile 10 v. oben ftatt Form enentwideln lies: Formen entwideln
- 147 4 b. o. binter fpater fepe bingu: 5. 320. Buf.
- 152 8 v. unten binter ift febe bingu: jeboch.
- 248 13 v. n. fatt Linealitat lies: Linearitat.
- \*- 291 5 v. u. (Rote) binter bleibt fepe bingu: gang objectiv.
- \*- 291 3 v. u. (Rote) freiche: gang objectiv.
- 531 11 v. v. muß Pflangen nicht unterftrichen fenn.
- 549 10 v. o. hinter felbft fete ein Romma ftatt bes Semifolon.
- \*- 640 8 v. o. fatt benfelben lies: baffelbe.

# Encyflopädie

ber

philosophischen Wiffenschaften.

3meiter Theil.

Raturphilosophie.

ucoflopadie. II.

## Einleitung.

Bufat. Man tann vielleicht fagen, bag zu unferet Beit die Philosophie fich teiner befondern Gunft und Quneigung m erfreuen habe, wenigstens nicht ber ebemaligen Anertennung, baf bas Studium ber Philosophie die unentbehrliche Ginleitung und Grundlage fur alle weitere wiffenschaftliche Bilbung und Aber foviel läßt fich wohl Berufeftudium ausmachen muffe. ohne Bedenten als richtig annehmen, daß bie Raturphi= losophie insbesondere unter einer bedeutenden Abgunft liege. 36 will mich nicht weitläufig darüber verbreiten, inwiefern bloes Borurtbeil gegen die Raturphilosophie insbesondere gemot ift; bed tann ich baffelbe auch nicht gang übergeben. Es if allerdings gefchehen, was bei einer großen Anregung nicht auszubleiben pflegt, daß die Idee der Raturphilosophie, wie fie in neuern Beiten fich aufgethan hat, man tann fagen, in der erften Befriedigung, welche diefe Entdedung gewährt bat, bon ungeschickten Sanden roh ergriffen worden, fatt durch die dentende Bernunft gepflegt ju werden, und nicht sowohl von ihren Gegnern, als von ihren Freunden breit und platt ge= folagen worden ift. Sie ift vielfältig, ja größtentheils in cinen angerlichen Formalismus verwandelt, und in ein begriff= lifes Inftrument für die Oberflächlichkeit bes Gebantens und eine phantaftische Ginbildungetraft vertehrt worden. bie Ausschweifungen, ju benen die Idee oder vielmehr ihre todigemachten Formen gebraucht worden find, nicht naber charats teriffren. Ich habe vor langerer Zeit in der Borrede gur Phänomenologie des Seistes mehr darüber gesagt. Es ist dann nicht zu verwundern gewesen, daß ebensowohl das sinnigere Naturanschauen, als der rohe Empirismus, ein durch die Idee geleitetes Erkennen sowohl, als der äußere abstracte Verstand, solchem ebenso baroden als anmaßenden Gethue den Nüden zugewendet haben, welches selbst rohen Empirismus und unversstandene Gedankensormen, völlige Willkür der Einbildung und die gemeinste Weise nach oberstächlicher Analogie zu versahren, chaotisch vermengt, und solches Gebräue für die Idee, Vernunst, Wissenschaft, sür göttliches Erkennen, und den Nangel an aller Methode und Wissenschaftlichkeit für den höchken Gipfel der Wissenschaftlichkeit ausgegeben hat. Durch solche Schwindeleien ist die Naturphilosophie, überhaupt die Schellingsche Philosophie in Nisstredit gekommen.

Ein ganz Anderes aber ift es, um folder Berirrung und Miftennung der Idee willen die Naturphilosophie selbst zu verwerfen. Es geschieht nicht selten, daß Mißbrauch und Berteherung der Philosophie denjenigen, welche vom Haffe gegen die Philosophie besangen sind, erwünscht ist, weil sie das Vertehrte gebrauchen, um die Wiffenschaft selbst zu verunglimpfen, und ihr gegründetes Verwerfen des Verkehrten auch nebuloser Weise dafür geltend machen wollen, daß sie die Philosophie selbst gestroffen haben.

Es könnte zumächt in Rücksicht auf die vorhandenen Diffs verständnisse und Vorurtheile gegen die Raturphilosophic zwedmäßig scheinen, den wahren Begriff dieser Wiffenschaft aufzustellen. Dieser Gegensas, den wir zunächst vorsinden, ik jedoch als etwas Zufälliges und Neußerliches anzusehen; und jene ganze Art können wir sogleich auf die Seite gestellt sehn lassen. Solche mehr polemisch werdende Abhandlung ist für sich nicht erfreulich; was belehrend daran wäre, fällt theils in die Wiffenschaft selbst, theils wäre es nicht so belehrend, um den in einer Encyklopädie überhaupt schon beschränkten Raum

für den reichen Stoff derselben noch mehr zu beengen. Es bleibe also bei der schon gemachten Erwähnung; sie tann als eine Art Protestation gegen diese Manier erscheinen, als eine Berwahrung, daß solches Raturphilosophiren — das oft glänzend, auch unterhaltend, wenigstens zum Staunen hinreißend erscheint, und die befriedigen tann, welche ein brillantes Feuerwert in der Raturphilosophie zu schauen zu betemen wagen, wobei sie den Gedanken ruhen lassen können — in dieser Darsstellung nicht zu erwarten sey. Was wir hier treiben, ist nicht Sache der Einbildungskraft, nicht der Phantaste; es ist Sache des Begriffs, der Vernunft.

Rach diefer Rudficht ift alfo vom Beariffe, der Beftimmung, Art und Weise ber Naturbbilosophie bier nicht au fpre-Aber es ift überhaupt geborig, der Abbandlung einer Biffepichaft die Bestimmung beffen voran zu ichiden, mas ihr Begenftand und 2med ift, und was in ihr und wie es in ihr betrachtet werben foll. Der Gegenfas der Raturphilosophie gegen eine vertehrte Weise berfelben fällt von felbft binmeg, wenn wir ihren Begriff naber bestimmen. Indem die Wiffenschaft der Philosophie ein Kreis ift, von dem jedes Glied feinen Borganger und Rachganger hat, in der Enchtlopadie die Raturphilosophie aber nur als Gin Rreis im Bangen erfcheint: fo liegt das Bervorgeben ber Ratur aus ber ewigen 3dee, ihre Erfchaffung, der Beweis fogar, daß nothwendig eine Ratur feb, im Borbergebenden (§. 244.); wir haben es hier als betannt vorauszusesen. Wollen wir überhaupt bestimmen, mas Raturphilofophie fen, fo verfahren wir am beften, indem wir fie gegen bas abicheiden, gegen mas fie bestimmt ift; denn gu jedem Bestimmen geboren Zwei. Zunächft finden wir fle in einem eigenthumlichen Berhaltniffe gur Raturwiffenschaft überhaupt, gur Phyfit, Raturgefdicte, Phyfiologie; fie ift felbft Phyfit, aber rationelle Phyfit. In diefem Puntte ift es, bag wir fie aufzufaffen, und insbesondere ihr Berhaltniß jur Phyfit feftauftellen haben.

Dan tann bierbei bie Borftellung haben, Diefer Gegenfat fev Die Naturphilosophie wird etwa gunachft als eine neue Biffenschaft betrachtet; bief ift freilich in einem Sinne richtig, im andern aber nicht. Denn fle ift alt, fo alt als die Raturbetrachtung überhaubt: fle ift von diefer nicht unterschieden, ja fogar alter ale die Phofit, wie benn a. B. die Ariftotelifde Phofit weit- mehr Naturphilosophie, als Phofit ift. Erft den neuern Reiten gebort eine Trennung Beiber von einander an. Diefe Trennung feben wir icon in der Wiffenfchaft, welche in ber Wolfischen Bhilosophie als Rosmologie von der Phufit unterschieden worden ift, und eine Detabbofft der Welt ober der Ratur febn follte, Die fich jedoch auf gang abstracte Berftandesbeftimmungen beforantte. Diefe Metaphofit ift alletbings von der Phyfit entfernter gewesen, als es das ift, was wir jest unter Raturphilosophie verfteben. Bu allererft muß über diefen Unterschied von Phofit und Raturphilosophie, fo wie über ihre Bestimmung gegen einander bemertt werben, daß Beibe nicht fo weit auseinander liegen, als man es gunade Die Obpfit und Raturgefdichte beißen gunächft emnimmt. virifde Wiffenschaften, und geben fic bafür, gang ber Dabtnehmung und Erfahrung angugehoren, und auf biefe Beife ber Raturp! ilosophie, ber Naturertenntniß aus bem Gedanten, entgegengefest zu fenn. In der That aber ift bas Erfe, mas gegen die empirifche Phofit au zeigen ift, diefes, baf in ibr viel mehr Bedante ift, als fle augiebt und weiß, daß fle beffer ift, als fie meint, oder, wenn etwa gar das Denten in ber Phofit für etwas Schlimmes gelten follte, baß fle folimmer ift, als Phyfit und Raturphilofophie unterscheiben fic also fle meint. nicht wie Bahrnehmen und Denten von einander, fondern nur durch die Art und Beife bes Dentens; fie find Beibe bentende Ertenntnis ber Ratur.

Dieß ift es, was wir zuerft betrachten wollen, und zwar, wie das Denten zunädft in der Phhfft ift: hierauf haben wir

3 weitens zu betrachten, was die Ratur ift: und dann brittens die Sintheilung der Raturphilosophie zu geben.

#### A.

Betrachtungemeifen ber Matur.

Bufat. Um ben Begriff ber Raturphilosophie zu finden, haben wir zuerft den Begriff der Raturertenntnis überhaupt anzugeben, und zweitens den Unterfchied von Physit und Raturphilosophie zu entwickeln.

Bas tft die Ratur? Diefe Frage überhanpt wollen wir uns durch die Raturtenntnif und Raturbbilofebbie beantwerten. Wir finden die Ratur als ein Rathfel und Broblem vor uns, bas wir ebenfo aufgulofen uns getrieben fühlen, als wir bavon abgefloßen werben: angezogen, ber Gelft abnet fich barin; abgefieffen von einem Fremben, in welchem er fich nicht findet. Bon ber Bermunderung, fagt baber Ariftoteles, bat bie Dhi= lefenbie angefangen. Bir fangen an wabezunehmen, wit fammeln Renntniffe über die mannigfaltigen Geftaltungen und Gefete ber Ratur; dief geht in ein unendliches Detail binaus, binguf, hinunter, binein, icon für fich: und eben weil tein Ende dorin abgufeben ift, fo befriedigt uns biefes Berfahren nicht. Und in allem diefen Reichthum bet Ertennimf tann uns die Frage von Reuem tommen, ober erft entflehen: Bas ift die Ratur? Sie bleibt ein Problem. Indem wit ibre Broceffe und Bermandelungen feben, fo wollen wir ihr einfades Befen erfaffen, diefen Proteus nothigen, feine Berwandelungen einzuftellen und fich uns ju zeigen und auszusprechen: fo bas er uns nicht bloß vielfache, immet neue formen verbalte, fondern auf einfachere Beife in der Oprache jum Bewußtfebn bringe, was er ift. Diefe Frage nach dem Gepu hat einen vielfachen Ginn, und tann oft bleg den des Ramens baben, wie wenn gefragt wird : Bas ift dief für eine Pflange?

oder den Sinn der Auschauung, wenn der Rame gegeben ist; wenn ich nicht weiß, was eine Boussole ift, so lasse ich mir dieß Instrument zeigen, und sage, jest weiß ich, was eine Boussole ist. Ebenso hat das Ist den Sinn des Standes, wenn wir fragen: Was ist dieser Mann? Aber dieß ist die Bedeutung nicht, wenn wir fragen: Was ist die Natur? In welchem Sinne wir dieß hier fragen, indem wir die Philosophie der Ratur kennen lernen wollen, dieß ist es, was wir hier untersuchen wollen.

Wir tounten fogleich ben Alug in die philosophische Aber nehmen, fagend, die Philosophie ber Ratur foll uns die Idee ber Ratur geben. Ringen wir fo an, fo konnte dies undeutlich werden. Denn wir muffen die Idee felbft als concret auffalfen, und fo ihre verfchiedenen Bestimmungen ertennen und bann aufammenfaffen; um daber die Idee ju erhalten, muffen wir eine Reife von Bestimmungen burchgeben, durch die uns bie Ibee erft wird. Rebmen wir nun diefe Beftimmungen in Formen auf, die uns betannt find, und fagen, wir wollen uns bentend gur Ratur verhalten: fo giebt es junachft noch andere Weifen, fich zu ihr zu verhalten, die ich nicht um der Boll-Banbiateit willen anführen will, fondern weil wir barin bie Baufteine ober Momente finden werden, die jur Ertenntnis ber Abee nothwendig geboren und une vereinzelt in andern Ras turbetrachtungsmeifen eber gum Bewuftfebn tommen. Dadurch merden wir den Duntt berbeiführen, an dem das Gigenthumlide unferes Unternehmens fich berausbebt. Bir verhalten uns gur Ratur theils prattifd, theils theoretifch. theoretifden Betrachtung wird fic uns ein Biderfpruch zeigen, der uns drittens ju unferem Standpunkte leiten wird; dadurd, daß mir gur Auflösung des Widerspruchs das dem prattifcen Berhaltniß Eigenthumliche bingunehmen muffen, wird es fic jur Totalität integriren und mit dem theoretifchen vereinigen.

#### §. 245.

Brattifd verbalt fich ber Menfc zu ber Ratur, als gu einem Unmittelbaren und Meußerlichen, felbft als ein ummittel= bar angerliches und damit funliches Individuum, das Ach aber and fo mit Recht als 2weck gegen die Raturgegenftande bes nimmt. Die Betrachtung berfelben nach biefem Berbaltniffe giebt den endlich = teleologischen Standpuntt (6. 205.). En biefem findet fich bie richtige Boraussegung (§. 207-211.). daß die Ratur den absoluten Endawed nicht in ihr felbft ent= balt. Benn aber diefe Betrachtung von besondern endlichen Zweden ausgeht, macht fie diese theile zu Boraussebungen, deren aufälliger Inhalt für fich fogar unbedeutend und ichaal fenn tann: theils fordert bas 2medverhaltnis für fich eine tie= fere Auffaffungsweise, als nach äußerlichen und endlichen Berbaltniffen, - die Betrachtungsmeise des Begriffs, der feiner Ratur nach überhaupt und damit der Ratur als folder immanent ift.

Bufat. Das praktische Verhalten zur Ratur ist durch die Begierde, welche selbstsüchtig ift, überhaupt bestimmt; das Bedürfniß geht darauf, die Ratur zu unserem Ruten zu verwenden, sie abzureiben, aufzureiben, kurz sie zu vernichten. Hier treten näher sogleich zwei Bestimmungen hervor.

a) Das praktische Verhalten hat es nur mit einzelnen Prosducten der Ratur, oder mit einzelnen Seiten dieser Producte zu thun. Die Roth und der Wig des Menschen hat unendlich mannigsaltige Weisen der Verwendung und Vemeisterung der Ratur erfunden. Sophokles sagt so:

ούδεν άνθρώπου δεινότερον πέλει, απορος επ' ούδεν έρχεται.

Welche Kräfte die Ratur auch gegen den Menschen entwickelt und losläßt, Kälte, wilde Thiere, Wasser, Feuer, er weiß Mittel gegen sie; und zwar nimmt er diese Mittel aus ihr, gebrancht sie gegen sie selbst: und die List seiner Vernunft ge-

mabrt, daß er gegen die natürlichen Machte andere natürliche Dinge vorschiebt, diese jenen jum Aufreiben giebt, und fic dahinter bewahrt und erhalt. Aber der Ratur felbft, des Allgemeinen derfelben, tann er auf diefe Weife nicht fich bemeiftern, noch es au feinen Qweden abrichten. 6) Das Andere im prattifden Berhalten ift, baf, ba unfer 2wed bas Leste ift, nicht die natürlichen Dinge felbft, wir fie ju Mitteln machen, beren Beftimmung nicht in ihnen felbft, fondern in uns liegt, wie wenn wir 3. B. die Speisen ju Blut machen. 2) Was an Stande tommt, ift unfere Befriedigung, unfer Gelbftgefühl, welches geftort wurde burch einen Mangel irgend einer Art. Die Regation meiner felbft, bie im Sunger in mir ift, ift aualeich porbanden als ein Anderes, als ich felbft bin, als ein au Bergehrenbes; mein Thun ift, biefen Gegenfas aufzuheben, indem ich dief Andere mit mir identifch fege, oder burd Aufopferung des Dinges die Einheit meiner mit mir felbit wieberberftelle.

Die vormals fo beliebte teleologifche Betrachtung bat amar Die Begiebung auf den Geift ju Grunde gelegt, aber fich nut an die außerliche Zwedmäßigteit gehalten, und ben Geift in dem Sinne des endlichen und in natürlichen Ameden befangenen genommen; um ber Schaalheit folder endlichen 2wede willen, für welche fle die naturlichen Dinge als nuglich zeigte, ift fle um ihren Rredit, die Weisheit Gottes aufzuzeigen, getommen. Der 2wedbegriff ift aber ber Ratur nicht bloß außerlich, wie wenn ich fage: "Die Bolle ber Schafe ift nur dazu ba, bamit ich mich tleiden tonne;" ba tommen benn oft lappifche Dinge beraus, indem g. B. die Beisheit Gottes bewundert wird, daß er, wie es in den Kenien beißt, Rortbaume fur Bouteillenftopfel: oder daß er Rrauter gegen verdorbene Magen, und ginnober jur Schminte machfen laffe. Der Zwedbegriff, als ben naturlichen Dingen innerlich, ift bie einfache Bestimmtheit berfelben, 3. B. ber Reim einer Pflange, ber ber realen Möglichteit med

Alles enthält, was am Baum heraustommen foll, also als zwedmäßige Thätigkeit nur auf die Selbsterhaltung gerichtet ift. Diesen Begriff des Zweds hat auch Aristoteles schon in der Natur erkannt, und diese Wirksamkeit nennt er die Ratur eines Dinges; die wahre teleologische Betrachtung, und diese ist die höchste, besteht also darin, die Natur als frei in ihrer eigenthümlichen Lebendigkeit zu betrachten.

#### §. 246.

Was Phyfit genannt wird, hieß vormals Raturphislosphie, und ift gleichfalls theoretische, und zwar denstende Betrachtung der Ratur, welche einerseits nicht von Bestimmungen, die der Ratur äußerlich find, wie die jener Zwecke, ausgeht, andererseits auf die Erkenntniß des Allgemeinen derselben, so daß es zugleich in sich bestimmt seh, gerichtet ist, — der Kräste, Gesete, Gattungen; welcher Inhalt serner auch nicht bloßes Aggregat sehn, sondern in Ordnungen, Klassen gestellt sich als eine Organisation ausnehmen muß. Indem die Raturphilosophie begreisende Betrachtung ist, hat sie dasselbe Allgemeine, aber für sich, zum Gegenstand, und betrachtet es in seiner eigenen immanenten Rothwendigkeit nach der Selbstbestimmung des Begriffs.

Bon dem Verhältniß der Philosophie zum Empirischen ift in der allgemeinen Ginleitung die Rede gewesen. Richt nur muß die Philosophie mit der Natur-Ersahrung übereinsstimmend seyn, sondern die Entstehung und Bildung der philosophischen Wiffenschaft hat die empirische Physit zur Vorzaussezung und Bedingung. Ein Anderes aber ist der Gang odes Entstehens und die Vorarbeiten einer Wiffenschaft, ein Ansches die Wiffenschaft selbst; in dieser können jene nicht mehr als Grundlage erscheinen, welche hier vielmehr die Nothwensbigkeit des Begriffs seyn soll. Es ist schon erinnert worden, daß, außerdem daß der Gegenstand nach seiner Begriffsbestimmung in dem philosophischen Gange anzugeben ist, noch

weiter die empirische Erscheinung, welche derselben entschricht, nahmhaft zu machen, und von ihr auszuzeigen ift, daß sie jener in der That entspricht. Dieß ist jedoch in Beziehung auf die Nothwendigkeit des Inhalts kein Berusen auf die Ersahrung. Noch weniger ist eine Berusung zulässig auf das, was Anschauung genannt worden und was nichts Anderes zu sehn psiegte, als ein Bersahren der Worstellung und Phantasse (auch der Phantasterei) nach Analogien, die zufälliger oder bedeutender sehn können, und den Gegenständen Bestimmungen und Schemata nur äußerlich ause drücken (§. 231. Anm.).

Rufat. Beim theoretifden Berbalten ift a) bas Erfte, daß wir von den natürlichen Dingen gurudtreten, fie laffen wie fie find, und une nach ihnen richten. Wir fangen bierbei von finnlichen Renntniffen der Ratur an. Menn die Abbat indeffen nur auf Wahrnehmungen beruhte, und die Wahrnebmungen nichts maren, als das Reugnis der Sinne: fo beftande bas phyfitalifche Thun nur im Geben, Boren, Riechen u. f. w., und die Thiere maten auf diese Weise aud Abpfiter. Es ift aber ein Beift, ein Dentenbes, welches fieht, bort u. f. w. Saaten wir nun, im Theoretischen entlaffen wir die Dinge frei, fo bezieht fich dieß nur gum Theil auf die außeren Sinne, ba diese selbst theile theoretisch, theile praktisch find (§. 358.): nur das Borftellen, die Intelligeng bat dieß freie Berbalten au den Dingen. Awar können wir fie auch nach jenem nur Mittelfen betrachten; aber bann ift bas Erkennen auch nur Mittel, nicht Gelbfigmed. 6) Die zweite Beziehung der Dinge auf une ift, daß fle die Bestimmung der Allgemeinheit für une betommen, oder daß wir fie in etwas Allgemeines verwandeln. Jemehr des Dentens in der Borftellung wird, defto mehr verfcwindet von der Ratürlichkeit, Ginzelnheit und Unmittelbar= teit der Dinge: durch den fich eindrängenden Gedanten verarmt ber Reichthum der unendlich vielgestalteten Ratur, ihre Frühlinge erfterben, ihre Karbenspiele erblaffen. Das in der Ratur von Leben raufcht, verflummt in der Stille des Bedantens; ihre warme Rulle, die in taufenbfaltig anziehenden Bundern fic geftaltet, verdorrt in trodine Formen und zu geftaltlofen Allgemeinheiten, die einem trüben nördlichen Rebel gleichen. y) Diefe beiden Beflimmungen find nicht nur den beiben prattifden entgegengefest, fondern wir finden das theoretifche Berhalten innerhalb seiner felbft widersprechend, indem es unmittelbar bas Gegentheil von bem zu bewirten fcheint, mas es beabsichtet. Rämlich wir wollen die Ratur ertennen, die wirtlich ift, nicht etwas, das nicht ift; flatt fle nun zu laffen, und fle gu nehmen, wie fle in Wahrheit ift, flatt fle mahrzunehmen, machen wir etwas gang Anderes daraus. Dadurch, daß wir bie Dinge benten, machen wir fie zu etwas Allgemeinem; bie Dinge find aber einzelne, und ber Lowe überhaupt eriffirt nicht. Bir machen fle ju einem Gubjectiven, von uns Droducirten, uns Angehörigen, und gwar uns als Menfchen Gigenthumlis den; benn die Raturdinge benten nicht, und find teine Borftellungen ober Bedanten. Rach ber zweiten Beftimmung, Die fich uns vorber querft barbot, findet eben diefe Bertehrung flatt; ja, es konnte icheinen, daß, mas wir beginnen, uns fo-Das theoretische Berhalten aleich unmöglich gemacht wird. beginnt mit der Semmung der Begierde, ift uneigennütig, laft Die Dinge gemähren und befteben; mit diefer Stellung haben wir fogleich zwei, Object und Subject, und die Trennung Beider feftgefest, ein Diesfeits und ein Jenfeits. Unfere Abs ficht ift aber vielmehr, die Ratur ju faffen, ju begreifen, jum Unfrigen zu machen, daß fie une nicht ein Fremdes, Jenfeitiges fen. Sier also tritt die Schwierigkeit ein: Wie tommen wir Subjecte zu den Objecten hinüber? Laffen wir uns beigehen, diefe Kluft zu überfpringen, und wir laffen dazu uns allerdings verleiten, fo benten wir diefe Ratur; wir machen fle, die ein Anderes ift, als wir, gu einem Andern, als fle ift.

theoretischen Berhältniffe find auch unmittelbar einander entgesgengesett: wir machen die Dinge zu Allgemeinen ober uns zu eigen, und doch sollen sie als natürliche Dinge frei füt sich sebn. Dieß also ist der Punkt, um den es sich handelt, in Betreff der Ratur des Erkennens, — dieß das Interesse der Philosophie.

Die Raturphilosophie ift aber in so ungunftigen Berbaltniffen, daß fle ibr Dafebn beweifen muß; um fle ju rechtfertis gen, muffen wir fie auf Betanntes gurudführen. Bon ber Auflösung des Biberfpruchs des Subjectiven und Objectiven ift eine eigenthumliche Geftalt zu ermahnen, bie auch betannt ift theils aus der Wiffenschaft, theils aus der Religion, in diefer abet ein Bergangenes ift, und am turgeften bie gange Gowierigteit befeitigt. Die Bereinigung beiber Beftimmungen namlich ift bas, was man ben urfprünglichen Stanb ber Unschuld nennt, wo ber Geift mit ber Ratur ibentifc ift und bas geiftige Auge unmittelbar im Centrum ber Ratur ficht, wahrend ber Standpunkt ber Trennung bes Bemußtfebns ber Gundenfall aus ber ewigen gottlichen Ginheit ift. Diefe Einheit wird vorgestellt als eine urfbrungliche Anschauung, eine Bernunft, Die zugleich in Ginem Phantafte ift, b. h. finnliche Beftalten bilbend und eben bamit die finnlichen Geftalten vernünftigend. Diese anschauende Bernunft ift die göttliche Bernunft; benn Gott, haben wir bas Recht zu fagen, ift bas, wo Beift und Ratur in Einheit ift, Die Intelligeng gugleich auch Sebn und Geftalt bat. Die Ercentricitaten ber Raturbbilofophie haben jum Theil ihren Grund in einer folden Borftellung, bag, wenn auch die jegigen Individuen fich nicht mehr in biefem Auftande des Paradiefes befinden, es doch noch Sonntagetinder gebe, denen Gott die mabrhafte Ertenntniß und Biffenfchaft im Golafe mittheile: ober bag ber Denich, auch obne Sonntagstind ju febn, wenigftens burch ben Glauben baran fich in folde Momente verfeten tonne, wo das Innere

ber Ratur von felbit ibm unmittelbar offenbar fen, wenn er wur fic einfallen laffe, Ginfalle ju baben, b. i. feine Phantaffe walten laffe, um prophetifc bas Babre auszusprechen. Erfülltfenn, von dem man weiter teine Quelle angeben tann. ift überhandt als die Bollendung des wiffenschaftlichen Bermogens angefeben worden; und man fügt etwa binan, das folder Auftand volltemmener Willenicaft ber jedigen Befchichte ber Welt vorbergegangen fen, und daß uns, nach bem Abfall aus diefer Einbeit, in Mothen, in der Tradition, ober in andern Spuren, noch einige Trummer und ferne Dammerungen ienes geiftigen Lichtzuftandes übrig geblieben feben, an die fic Die weitere Bilbung bes Menfcengefdlechts in ber Religion angetnüpft babe, und von benen aus alle wiffenfchaftliche Erfenntnif ausgegangen fen. Wenn es bem Bewußtfebn nicht feurer gemacht wurde, die Mahrheit gu ertennen, fondern man fich mur auf ben Dreifug ju fesen und Dratel ju fbrechen brauchte, fo ware freilich bie Arbeit bes Dentens gefpart.

Um turz anzugeben, worin der Mangel folder Borfellung liegt, fo muß junadit freilich bieß jugegeben werben, baß etwas Sobes barin ift, bas ihr auf ben erften Blid große Empfehlung giebt. Diefe Einheit ber Intelligeng und ber Anfchanung, bes Infichfenns bes Beiftes und feines Berhaltens gur Meuferlichteit, muß aber nicht Aufang, fondern Biel, nicht eine unmittelbare, fondern eine hervorgebrachte Ginheit febn. Eine noturlide Ginbeit des Dentens und Anschauens ift die des Rindes, des Thiers, die man bochftens Gefühl, aber nicht Gei-Rigteit nennen tann. Der Menfc aber muß bom Baume ber Extenninif bes Guten und Bofen gegeffen haben, burd bie Arbeit und Thatigteit bes Gebantens binburchgegangen febn, um nur als Ueberwinder diefer Trennung feiner von der Ratur Ju feyn, was er ift. Jene unmittelbare Ginheit ift fo nur abfracte, anfichsende Bahrheit, nicht die wirkliche Bahrheit; micht nur ber Inhalt muß bas Wahre febn, fondern auch die

Form. Die Auflösung des Zwiespalts muß die Gestalt haben, daß ihre Form die wissende Idee sen; und die Momente der Auslösung muffen im Bewußtsehn selber nachgesucht werden. Es kommt nicht darauf an, der Abstraction und Leerheit zuzusgehen, sich ins Richts des Wissens zu flüchten; sondern das Bewußtsehn muß sich erhalten, indem wir die Annahmen, durch welche der Widerspruch entstand, durch das gewöhnliche Bewußtsehn selbst widerlegen wollen.

Die Gowierigkeit, b. i. Die einseitige Annahme bes theoretifchen Bewußtsebns, baf bie natürlichen Dinge uns gegenüber beharrend und undurchdringlich fepen, wird birect widerlegt burch bas prattifche Berhalten, in welchem Diefer absolut ibealtflifche Glauben liegt, baf bie einzelnen Dinge nichts an Der Mangel ber Begierbe ift von der Seite, bas fe fich ju ben Dingen verhalt, nicht ber, daß fie gegen Die Dinge realistifch ift, fonbern allgu ibealistifch. Der philoso= phische mabrhafte Idealismus besteht in nichts Anderem, als eben in der Bestimmung, daß die Bahrheit der Dinge ift, bag fle als folde unmittelbar einzelne, b. i. finnliche, - nur Schein, Erfcheinung find. Ueber eine in unfern Beiten grafftrende Metaphyfit, nach welcher wir die Dinge darum nicht ertennen, weil fle abfolut feft gegen uns find, konnte man fich ausbruden, baß die Thiere nicht einmal fo dumm find, als diefe Metaphyfiter; denn fle geben auf die Dinge gu, greifen, erfaffen, vergebren fie. Diefelbe Beftimmung liegt in ber aufgezeigten zweiten Seite bes theoretischen Berhaltens, nämlich daß wir Die natürlichen Dinge benten. Die Intelligens familiariffrt fic mit ben Dingen freilich nicht in ihrer finnlichen Exifteng: aber baburch, daß fie diefelben bentt, fest fie beren Inhalt in fich; und indem fle ber prattifchen Idealität, die fur fic nur Regativität ift, fo ju fagen, die Form bingufügt, die Allgemeinheit, giebt fle bem Regativen ber Gingelnheit eine affirmative Beftimmung. Diefes Allgemeine der Dinge ift nicht ein Subjectives,

das uns zukäme, sondern vielmehr als ein dem transitorischen Phanomen entgegengesettes Roumen das Wahre, Objective, Wirkliche der Dinge selbst, wie die Platonischen Ideen, die nicht irgendwo in der Ferne, sondern als die substantiellen Gatstungen in den einzelnen Dingen existiren. Erst wenn man dem Proteus Gewalt anthut, d. h. sich an die sinnliche Erscheinung nicht kehrt: wird er gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Die Inschrift des Schleiers der Isis: "Ich din, was war, ist und seyn wird; und meinen Schleier hat kein Sterblicher gelüstet," schmilzt vor dem Gedanken. "Die Ratur," sagt daher Dasmann mit Recht, "ist ein hebräisch Wort, das mit bloßen Witlautern geschrieben wird, zu dem der Verstand die Punkte seten muß."

Sat nun auch die empirische Raturbetrachtung biefe Rategerie der Allgemeinheit mit der Raturphilosophie gemein, fo fowantt fie doch zuweilen dagmifchen, ob dieß Allgemeine fubjectiv ober objectiv fen; man tann oft fagen boren, Diefe Rlaffen und Ordnungen mache man nur jum Bebufe bes Erten-Dieß Comanten tommt noch weiter barin bor, baß man Mertmale auffucht, nicht in der Meinung, daß fle die wefentlichen objectiven Bestimmungen der Dinge feben, fondern nur ju unferer Bequemlichteit bienen, um uns die Dinge baran Wenns weiter nichts mare, fo tonnte man 3. B. merten. als Mertmal des Menfchen bas Ohrläppchen angeben, welches fonft tein Thier bat; da fühlt man aber fogleich, daß eine folche Beftimmung nicht hinreicht, das Wefentliche am Menfchen au Ift jedoch das Allgemeine als Gefet, Rraft, Da= terie bestimmt: fo will man dieg doch nicht für eine außere Rorm und fubjective Quthat gelten laffen, fondern den Gefegen foreibt man objective Birtlichteit ju, die Krafte find immanent, die Materie die mahrhafte Ratur der Sache felbft. Achn= liches auch giebt man etwa ju bei den Gattungen, g. B. baf Diefe nicht fo eine Bufammenftellung von Mehnlichem, eine von Encottopadie. II.

uns gemachte Abftraction feben, bas fle nicht fur Gemeinschaft= liches baben, fondern bas eigene innere Befen ber Gegenftanbe felbft feben: Die Ordnungen auch nicht bloß gur Ueberficht fur uns feben, fondern eine Stufenleiter ber Ratur felbft bilben. Die Mertmale follten ebenfalls bas Allgemeine, bas Subftantielle ber Gattung febn. Die Phyfit felbft fleht diefe Allge= meinheiten als ihren Triumph an; man tann fogar fagen, bas fle leiber nur gu febr in Diefe Berallgemeinerung gebe. nennt die jegige Philosophie Identitätephilosophie; diefen Ramen tann man mit viel größerem Rechte diefer Dbofit auschreiben, welche nur Beftimmtheiten wegläßt, indem fie 3. 23. in ber beutigen Elettro = Chemie Magnetismus, Elettricitat und Chemismus durchaus als Gins anfieht. Es ift der Mangel der Phofit, daß fie ju febr im Identischen ift; benn die Identität ift bie Grundtategorie des Berfandes.

Die Naturphilosophie nimmt den Stoff, den die Physite ihr aus der Ersahrung bereitet, an dem Punkte auf, die wohin ihn die Physik gebracht hat, und bildet ihn wieder um, ohne die Ersahrung als die lette Bewährung zu Grunde zu legen; die Physik muß so der Philosophie in die Hände arbeiten, damit diese das ihr überlieserte verftändige Allgemeine in den Begriff übersete, indem ste zeigt, wie es als ein in sich sethst nothwendiges Ganze aus dem Begriff hervorgeht. Die philossophische Weise der Darstellung ist nicht eine Willkur, auch eins mal zur Veränderung auf dem Kopf zu gehen, nachdem man eine lange Weile auf den Beinen gegangen ist, oder sein Allstagsgesicht auch einmal bemalt zu sehen; sondern weil die Weise der Physik den Begriff nicht befriedigt, darum wied weiter sortgeschritten.

Das, wodurch fich die Raturphilosophie von der Physit unterscheidet, ift näher die Weise der Wetaphysit, deren fich Beide bedienen; denn Metaphysit heißt nichts Anderes, als der Umfang der allgemeinen Dentbestimmungen, gleichsam das diamantene Res, in das wir allen Stoff bringen und baburch erft verftandlich machen. Jebes gebildete Bewußtsen bat feine Metaphofit, das inftinctartige Denten, die absolute Dacht in uns. über die wir nur Deifter werden, wenn wir fie felbft jum Begenstande unferer Ertenntnif machen. Die Philosophie überhaupt bat als Philosophic andere Kategorien, als das ge= wöhnliche Bewuftfenn; alle Bildung reducirt fich auf den Unterfdied ber Rategorien. Alle Revolutionen, in den Miffenfhaften nicht weniger, als in der Beltgefchichte, tommen nur daher, daß der Geift jest zum Berfieben und Bernehmen feiner. um fich zu befiten, seine Kategorien geandert bat, fich mahr= hafter, tiefer, fich inniger und einiger mit fich erfaffend. Das Angenügende nun der phyfitalifden Dentbeftimmungen läßt fich auf zwei Buntte zurudführen, bie aufe engfte zusammenbangen. a) Das Allgemeine der Abbiff ift abftract, ober nur formell: es bat feine Beftimmung nicht an ihm felbft, und geht nicht gur Besonderheit über. 6) Der beftimmte Inhalt ift eben beswegen außer dem Allgemeinen, damit geriblittert, gerftudelt. vereinzelt, abgesondert, ohne den nothwendigen gusammenhang in iben felbft, eben barum nur als endlicher. Saben wir 3. B. eine Blume, fo bemeret ber Berftand ihre einzelnen Qualitä= ten; die Chemie gerreißt und analpfirt fie. Wir unterscheiden fo Farbe. Gefialt der Blatter, Citronenfaure, atherifches Del, Roblenkoff, Bafferftoff u. f. w.; nun fagen wir, die Blume befteht aus allen biefen Theilen.

Erzelonger naturae nennt's die Chemie, Spottet ihrer selber und weiß wie, hat freilich die Theile in ihrer hand, Kehlt leiber nur das geistige Band,

wie Gothe fagt. Der Geift kann nicht bei diefer Weise der Berstandesrestexion stehen bleiben; und man hat zwei Wege, darüber hinauszugehen. a) Der unbefangene Geist, wenn er lebendig die Ratur anschaut, wie wir dieß häusig bei Göthe auf eine sinnige

Beife geltend gemacht finden, fo fühlt er bas Leben und ben allgemeinen Aufammenhang in berfelben: er abnt bas Univerfum als ein organisches Banges und eine vernünftige Totalitat, ebenfo als er im einzelnen Lebendigen eine innige Einheit in ibm felbft empfindet; bringen wir aber auch alle jene Ingre-Dienzien ber Blume gusammen, fo tommt boch teine Blume beraus. Co bat man in der Raturphilosophie die Anschauung gurudaerufen, und fle über bie Reflexion gefest; aber das ift ein Abweg, benn aus der Anschauung tann man nicht philosophiren. 6) Die Anschauung muß auch gedacht werden, jenes Berflücelte gur einfachen Allgemeinheit bentend gurudaebracht werben: diese gedachte Ginbeit ift der Begriff, welcher die beflimmten Unterschiede, aber als eine fich in fich felbft bewegende Der philosophischen Allgemeinheit find die Be-Ginbeit bat. ftimmungen nicht gleichgültig; fle ift die fich felbft erfüllende Allgemeinheit, die in ihrer diamantenen Identitat jugleich ben Unterschied in fich enthält.

Das wahrhaft Unendliche ift die Einheit seiner selbst und des Endlichen; und das ist nun die Rategorie der Philosophie, und daher auch der Naturphilosophie. Wenn die Gattungen und Kräfte das Innere der Natur sind, und gegen dieß Allgesmeine das Neußere und Einzelne das Verschwindende ist: so fordert man noch als dritte Stuse das Innere des Innern, welches nach dem Vorhergehenden die Einheit des Allgemeinen und Besondern wäre.

"Ins Innere ber Natur,"
D! Du Philister!
"Dringt kein erschaffener Geist."
Mich und Geschwister
Wögt Ihr an solches Bort
Nur nicht erinnern.
Bir benken: Ort für Ort
"Sind wir im Innern.
"Glückselig, wem sie nur
Die äußre Schale weist!"
Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen,

Und fluche brauf, aber verstohlen; Sage mir tausenb und tausend Mal: Alles giebt sie reichlich und gern, Natur hat weber Kern Noch Schaale, Alles ist sie mit einem Male. Dich prufe Du nur allermeist, Ob Du Kern ober Schaale sepst.

Mit dem Erfassen dieses Innern ist die Einseitigkeit des theoretischen und praktischen Berhaltens ausgehoben, und zugleich beiden Bestimsmungen Genüge geleistet. Zenes enthält eine Allgemeinheit ohne Bestimmtheit, dieses eine Einzelnheit ohne Allgemeinheit ohne Bestimmtheit, dieses eine Einzelnheit ohne Allgemeinheit nicht ein Diesseits in mir gegen die Einzeln eit der Gegenstände bleibt; sondern indem es sich negativ gegen die Dinge verhält und sich dieselben assmillirt, sindet es die Einzelnheit ebenso darin, läßt die Dinge gewähren und sich frei in sich bestimmen. Das begreisende Erkennen ist so die Einheit des theoretischen und praktischen Berhaltens: die Regation der Einzelnheit ist, als Regation des Regativen, die afsirmative Allgemeinheit, die den Bestimmungen Bestehen giebt; denn die wahrhaste Einzelnheit ist zugleich Allgemeinheit in sich selbst.

Was die Einwendungen betrifft, die gegen diesen Standpunkt gemacht werden können, so ift die nächste, daß gefragt
werden kann: Wie kommt das Allgemeine dazu, sich selbst zu
bestimmen? Wie kommt das Unendliche heraus zur Endlichkeit? In concreter Gestalt ift die Frage die: Wie ist Gott
dazu gekommen, die Welt zu schaffen? Man stellt sich zwar
vor, Gott wäre ein Subject, eine Wirklichkeit für sich, sern
von der Welt; aber solche abstracte Unendlichkeit, solche Allgemeinheit, die außerhalb des Besondern wäre, wäre selbst nur
die Sine Seite, somit selbst ein Besonderes, Endliches. Es ist
die Bewußtlosigkeit des Verstandes, gerade die Bestimmung
auszuheben, die er setzt, und also das Gegentheil von dem zu
thun, was er will; das Besondere sollte vom Allgemeinen ge-

trennt fenn, gerade ift aber bas Befondere badurch im Allgemeinen gefest, und fomit nur die Ginbeit bes Allgemeinen und Besondern vorhanden. Gott hat zweierlei Offenbarungen, als Ratur und als Beift; beide Beftaltungen Gottes find Tempel deffelben, die er erfüllt, und in denen er gegenwärtig ift. Sott als ein Abstractum ift nicht der mabrhafte Gott, fondern nur als der lebendige Procef, fein Anderes, die Belt ju fegen, meldes, in gottlicher Form gefaßt, fein Gobn ift; und erft in ber Ginheit mit feinem Andern, im Beift, ift Gott Subject. Dief ift nun die Bestimmung und der 2wed der Raturphilofophie, daß der Beift fein eigenes Befen, d. i. den Begriff in ber Ratur, fein Gegenbild in ibr finde. Go ift das Raturftudium die Befreiung feiner in ihr; denn er wird darin, infofern er nicht auf ein Anderes fich bezieht, fondern auf fich felbft. Es ift dieg ebenso die Befreiung der Ratur; fle ift an fic die Bernunft, aber erft durch ben Beift tritt diefe als folche an ihr heraus in die Erifteng. Der Beift hat die Gewigheit, die Adam hatte, als er Eva erblidte: "Dief ift Fleifc von meis nem Rleifch; dieß ift Gebein von meinem Bebein." Go ift Die Ratur die Braut, mit der der Geift fich vermählt. Aber ift diese Gewifheit auch Wahrheit? Indem das Innere der Ratur nichts Anderes, als bas Allgemeine ift: fo find wir, wenn wir Sedanten baben, in diefem Innern der Ratur bei uns felbft. Wenn die Mahrheit, im fubjectiven Ginn, die Uebereinstimmung der Borftellung mit dem Segenstande ift: fo beißt bas Bahre im objectiven Sinne die Uebereinstimmung des Objecte, der Cache mit fich felbft, daß ihre Realität ibrem Begriffe angemeffen ift. 3ch in meinem Wefen ift der Begriff. bas mit fich felbft Gleiche, burd Alles Sindurchgebende, welches. indem es die Berrichaft über die befonderen Unterschiede behalt. das in fich gurudtehrende Allgemeine ift. Diefer Begriff ift fogleich die mahrhafte 3dec, die gottliche 3dec des Universums, Die allein das Mirtliche. Go ift Gott allein Die Mabrheit,

das unsterbliche Lebendige, nach Plato, deffen Leib und Seele in Eins genaturt find. Die erste Frage ift hier: Warum hat Gott fich selbst bestimmt, die Natur zu erschaffen?

B.

#### Begriff ber Matur.

#### §. 247.

Die Ratur hat sich als die Idee in der Form des Ansderssehns ergeben. Da die Idee so als das Regative ihrer selbst oder sich äußerlich ist, so ist die Natur nicht äußerlich nur relativ gegen diese Idee (und gegen die subjective Existenz derselben, den Geist), sondern die Acuperlichteit macht die Bestimmung aus, in welcher sie als Natur ist.

Rufat. Ift Gott das Allgenügende, Unbedürftige, wie tommt er dazu, fich zu einem schlechthin Ungleichen zu ent= ichließen? Die göttliche Idee ift eben dieß, fich ju entschließen; diefes Andere aus fich herauszusegen und wieder in fich jurudzunehmen, um Gubjectivitat und Beift gu fenn. Die Raturphilosophie gehört felbft ju dicfem Wege der Rudtehr; denn fie ift es, welche die Trennung der Ratur und des Beiftes auf= bebt, und dem Beifte die Ertenntniß feines Wefens in der Dieg nun ift die Stellung der Ratur im Ratur gewährt. Sangen; ihre Beftimmtheit ift dieß, daß die Idee fich felbft bekimmt, d. h. den Unterschied in fich fest, ein Anderes, aber fo daß fie in ihrer Untheilbarteit unendliche Bute ift und dem Inderesen ihre gange Fulle ertheilt und mitgiebt. Gott bleibt fic alfo in feinem Beftimmen gleich; jedes diefer Momente ift felbft die gange Idee, und muß als die gottliche Totalität ge= fest werden. Das Unterschiedene tann unter breierlei Formen gefaßt werden: das Allgemeine, das Befondere und das Ginzelne. Einmal bleibt das Unterschiedene aufbehalten in der ewigen Einheit der Idee; bas ift der Loyog, der emige Gohn Gottes, wie es Philo faste. Qu diesem Extrem ift bas andere die Gingelnheit, die Form des endlichen Beiftes. Als Rudtehr in fic felbft ift zwar die Ginzelnheit Beift, aber, als Anderefthn mit Ausschließung aller Andern, endlicher oder menschlicher Beift; denn andere endliche Geifter, ale Menfchen, geben une nichts an. Indem der einzelne Menfc zugleich in Ginheit mit dem göttlichen Wefen gefaßt wird, fo ift er der Begenftand der driftlichen Religion; und bas ift die ungeheuerfte gumuthung, bie an benfelben gemacht werden tann. Die britte Korm, die une hier angeht, die Idee in der Befonderheit, ift die Ratur, die zwischen beiden Extremen liegt. Diese Form ift die ertrag: lichfte für den Berftand: der Beift ift als der für fich existirende Widerspruch geset, benn die unendlich freie Idee und fle in der Form der Gingelnheit find in objectivem Biderfpruche; in der Ratur ift der Widerspruch nur an fich oder für une, indem das Anderesenn als ruhige'Form an der Idee erscheint. Chriftus ift der Miderfpruch gefest und aufgehoben, als Leben, Leiden und Auferfteben; die Ratur ift der Gohn Gottes, aber nicht als der Gohn, fondern als das Berharren im Andersfebn, - die gottliche Idee als außerhalb der Liebe für einen Mugenblid feftgehalten. Die Ratur ift der fich entfremdete Beift, der darin nur ausgelaffen ift, ein bachantifder Gott, der fic felbft nicht gugelt und faßt; in der Ratur verbirgt fich die Ginheit des Begriffe.

Die denkende Raturbetrachtung muß betrachten, wie die Ratur an ihr selbst dieser Proces ist, zum Seiste zu werden, ihr Andersseyn aufzuheben, — und wie in jeder Stuse der Ratur selbst die Idee vorhanden ist; von der Idee entfremdet, ist die Natur nur der Leichnam des Verstandes. Die Ratur ist aber nur an sich die Idee, daher sie Schelling eine versteinerte, Ansdere sogar die gestorne Intelligenz nannten; der Gott bleibt aber nicht versteinert und verstorben, sondern die Steine schreien und heben sich zum Geiste aus, Gott ist Subjectivität, Thäs

tigkeit, unendliche Actuosttät, worin das Andere nur momentan ift, und an sich in der Einheit der Idee bleibt, weil es selbst diese Totalität der Idee ist. Ist die Natur die Idee in der Form des Andersseyns, so ist, nach dem Begriffe der Idee, die Idee darin nicht, wie sie an und für sich ist, obgleich nichtsdestoweniger die Natur eine der Weisen der Idee ist, sich zu manisestiren, und darin vortommen muß. Daß diese Weise der Idee aber die Natur seh, das ist das Zweite, was zu erörtern und zu erweisen ist; zu dem Ende müssen wir eine Vergleichung anstellen, ob jene Definition der Vorstellung entspricht, was in der Folge vortommen wird. Uebrigens hat sich die Philosophie nicht um die Vorstellung zu bekümmern, noch braucht sie in jeder Rückscht zu leisten, was die Vorstellung fordert; den die Vorstellungen sind beliebig, aber im Allgemeinen müssen Beide doch übereinstimmen.

Es ift bei diefer Grundbeftimmung ber Ratur die Begiebung derfelben auf die metaphyfifche Seite bemerklich zu mas den, welche in Beftalt ber Frage nach ber Emigteit ber Belt abgehandelt worden ift. Es fonnte icheinen, daß mir bier die Metaphpfit auf ber Seite liegen laffen tonnten; es ift jedoch bier die Stelle, fle vorzunehmen, und es bat nichts Bebentliches: benn fie führt nicht in Weitläufigfeiten und ift gleich abgethan. Indem nämlich die Metaphpfit der Ratur. als die wefentliche Gedantenbestimmtheit ihres Unterfciedes, diefe ift, daß die Ratur die Idee in ihrem Andersfenn ift: fo liegt barin, baf fle mefentlich ein Ideelles ift, ober bas, mas nur als relativ, nur in Berhaltnif zu einem Erften feine Beftimmtbeit hat. Die Frage nach der Ewigkeit der Belt (biefe perwechselt man mit der Ratur, da fie doch eine Collection bes Beiftigen und Raturlichen ift) hat erftens den Ginn der Reitvorfiellung, einer Ewigteit, wie man es heißt, einer unendlich langen Beit, fo bag fie teinen Anfang in ber Beit gehabt: zweitens liegt darin, daß die Ratur als ein Unerschaffenes, Ewiges, für fich selbstfändig Gott gegenüber vorgestellt wird. Was das Zweite betrifft, so ift dieß durch die Bestimmtheit der Natur, die Idee in ihrem Anderssehn zu sehn, entsernt und gänzlich beseitigt. Was das Erste betrifft, so ist, nach-Entsernung des Sinnes der Absolutheit der Welt, nur die Ewigkeit in Beziehung auf die Zeitvorstellung vorhanden.

Bierüber ift ju fagen: a) bie Ewigteit ift nicht vor ober nach ber Reit, nicht vor der Erschaffung ber Belt, noch wenn fle untergebt; fondern die Ewigteit ift abfolute Gegenwart, das Best ohne Bor und Rad. Die Welt ift erschaffen, wird erschaffen jest, und ift ewig erschaffen worben; bieß tommt in der Form ber Erhaltung ber Welt vor. Erichaffen ift die Thatigteit ber absoluten Idee; die Idee der Ratur ift, wie die Idee als folche, ewig. 6) Bei ber Frage, ob nun die Belt, die Ratur, in ihrer Endlichkeit, einen Anfang in der Beit habe oder nicht, hat man die Welt oder die Ratur überhaupt vor der Borfiellung, d. i. bas Allgemeine; und bas wahrhaft Allgemeine ift Die Idee, von der icon gefagt worden, daß fie emig. Das Endliche aber ift zeitlich, bat ein Bor und Rach; und wenn man das Endliche vor fich bat, fo ift man in der Reit. Es bat einen Anfang, aber teinen abfoluten; feine Reit fangt mit ihm an, und die Beit ift nur des Endlichen. Die Philosophie ift zeitlofes Begreifen, auch der Zeit und aller Dinge überhaupt, nach ihrer ewigen Bestimmung. Sat man fo den absoluten Anfang der Beit entfernt, fo tritt die entgegengefeste Borftellung einer unendlichen Beit ein; unendliche Beit aber, wenn fie noch als Beit, nicht als aufgehobene Beit vorgestellt wird, ift noch von ber Ewigfeit ju unterscheiden. Gie ift nicht diefe Reit, fondern eine andere Beit, und wieder eine andere, und immer eine andere (§. 258.), wenn der Gedante das Endliche nicht in das Ewige auflofen fann. Go ift die Materic ins Unendliche theilbar; d. i. dieß ift ihre Ratur, bag, mas als Sanzes gefest wirb, als Gins ichlechthin fich felbft außerlich,

ein Bieles in fich fen. Aber fle ift nicht in der That ein Betheiltes, fo daß fie aus Atomen beftande; fondern dieß ift eine Doglichteit, die nur Möglichteit ift: b. h. diefes Theilen ins Unendliche ift nicht etwas Pofitives, Wirtliches, fonbern nur ein subjectives Borfiellen. Ebenfo ift die unendliche Beit nur eine Borfiellung, ein Sinausgeben, bas im Regativen bleibt: ein nothwendiges Borftellen, fo lange man in der Betrachtung bes Endlichen ale Endlichen bleibt. Gebe ich aber jum Allgemeinen über, jum Richtendlichen: fo habe ich den Standpuntt verlaffen, auf welchem Ginzelnheit und deren Abmechselung flatt In der Borftellung ift die Welt nur eine Sammlung findet. von Endlichkeiten; wird fle aber als Allgemeines, als Totalität gefaßt, fo fällt die Frage vom Anfang fogleich weg. Wo der Anfang ju maden, ift alfo unbeftimmt; es ift ein Anfang ju machen, aber er ift nur ein relativer. Man geht barüber binaus, aber nicht ins Unendliche, fondern nur gu einem meitern Anfang, der freilich auch nur ein bedingter ift; turg es ift nur die Ratur des Relativen ausgedruckt, weil wir im Endlichen find.

Dieß ist diese Metaphyst, die zwischen abstracten Bestimmungen herüber und hinüber geht, die sie für absolut nimmt. Eine runde, positive Antwort läßt sich auf die Frage nicht gesben, ob die Welt ohne Anfang in der Zeit sey, oder einen Ansang habe. Eine runde Antwort soll heißen, daß entweder das Eine, oder das Andere sey. Die runde Antwort ist vielsmehr, daß die Frage, dieß Entweder-Oder, nichts taugt. Seyd ihr im Endlichen, so habt ihr ebenso Ansang als Richtansang; diese entgegengesetzten Bestimmungen tommen dem Endlichen zu in ihrem Widerstreite, ohne Auslösung und Bersöhnung: und so geht es unter, weil es der Widerspruch ist. Das Endliche hat ein Anderes vor sich; im Versolg des endlichen Zusammenshangs muß man dieß Vor aussuchen, z. B. in der Geschichte der Erde oder Menschen. Da tommt man an tein Ende,

cbenso als man mit jedem Endlichen zu einem Ende tommt; über die Vielheit des Endlichen hat die Zeit ihre Macht. Das Endliche hat einen Ansang, dieser Ansang ift aber nicht das Erste; das Endliche ist selbstständig, aber diese Unmittelbarkeit ist ebenso beschränkt. Verläßt die Vorstellung dieß bestimmte Endliche, welches ein Vor oder Rach hat, und geht zur leeren Vorstellung der Zeit über oder zur Welt überhaupt: so treibt sie sich in leeren Vorstellungen, d. i. bloß abstracten Gedanten herum.

#### §. 248.

In dieser Acuferlichteit haben die Begriffsbestimmungen den Schein eines gleichgültigen Bestehens und der Bereinzelung gegeneinander; der Begriff ift deswegen als Innerlides. Die Ratur zeigt daher in ihrem Daseyn teine Freiheit,
sondern Rothwendigteit und Zufälligteit.

Die Ratur ift darum nach ihrer bestimmten Erifteug, wodurch fle eben Ratur ift, nicht zu vergöttern, noch find Sonne, Mond, Thiere, Pflanzen u. f. f. vorzugsweise vor menschlichen Thaten und Begebenheiten als Berte Gottes ju betrachten und anzuführen. Die Ratur ift an fic, in der Idee gottlich: aber wie fie ift, entspricht ihr Genn ihrem Begriffe nicht; fle ift vielmehr der unaufgelofte Bider= fprud. Ibre Gigenthumlichteit ift bas Gefestfebn, bas Regative, wie die Alten die Materie überhaupt als das non-ens gefaßt haben. Go ift die Ratur auch als der Ab= fall der Idee von fich felbft ausgesprochen worden, indem Die 3dee als diefe Beftalt der Meußerlichteit in der Unange= meffenheit ihrer felbft mit fich ift. Rur dem Bewußtsenn. das felbft zuerft außerlich und damit unmittelbar ift, d. i. bem finnlichen Bewußtfebn, erfcheint die Ratur als bas Erfte, Unmittelbare, Sepende. Beil fle jedoch, obzwar in foldem Elemente ber Meußerlichteit, Darftellung ber Idee ift, fo mag und foll man in ihr wohl die Weisheit Gottes

bewundern. Wenn aber Banini fagte, bas ein Strobbalm binreiche, um bas Cenn Gottes ju ertennen: fo ift jede Borftellung des Beiftes, die folechtefte feiner Ginbilbungen, bas Spiel feiner gufälligften Launen, jedes Wort ein vortrefflis derer Ertenntnifgrund für Gottes Sebn, als irgend ein In der Ratur bat bas Spiel einzelner Raturgegenftand. ber Kormen nicht nur feine ungebundene zugellofe Bufalligteit, fondern jede Beftalt für fich entbehrt des Begriffs ihrer felbft. Das Bochfte, ju dem es die Natur in ihrem Dafenn treibt, ift das Leben; aber als nur naturliche Idee ift die= fes der Unvernunft der Meuferlichkeit bingegeben, und die individuelle Lebendigteit ift in jedem Momente ihrer Exifteng mit einer ihr andern Gingelnheit befangen, da bingegen in jeder geiftigen Meußerung das Moment freier allgemeiner Beziehung auf fich felbft enthalten ift.

Ein gleicher Difverftand ift es, wenn Beiftiges über= baupt geringer geachtet wird als Raturdinge, wenn menfch= lide Runftwerte naturliden Dingen beswegen nachgefest werden, weil zu jenen bas Material von Außen genommen werden muffe und weil fle nicht lebendig fegen; - als ob die geiftige Korm nicht eine bobere Lebendigteit enthielte und des Beiftes würdiger mare als die natürliche Korm, die Korm überhaupt nicht höher ale die Materie, und in allem Gitt= lichen nicht auch bas, mas man Materie nennen tann, gang allein dem Beifte angeborte : als ob in der Ratur das Sobere, bas Lebendige, nicht auch feine Materie von Aufen nabme. Die Ratur bleibe, giebt man ferner ale ihren Borgug an, bei aller Aufalligteit ihrer Eriftengen emigen Befegen getreu: aber doch mohl auch das Reich des Gelbfibemußtfebne! mas fon in dem Glauben anertannt wird, daß eine Borfebung die menfolichen Begebenheiten leite; - oder follten die Befimmungen diefer Borfebung im Relde der menfolichen Begebenheiten nur jufällig und unvernünftig febn? Wenn aber die geiftige Zufälligteit, die Willtühr, bis jum Bosfen fortgeht: fo ift dieß felbft noch ein unendlich Soberes, als das gefesmäßige Wandeln der Geftirne oder als die Unsfould der Pflanze; denn was fich fo verirrt, ift noch Geift.

Rufas. Die unendliche Theilbarteit ber Materie beift nichts Anderes, als daß fie ein fich felbft Menferliches ift. Unermeflichteit ber Ratur, welche gunachft ben Ginn in Erflaunen fest, ift eben diefe Meugerlichteit. Weil jeder materielle Duntt von allen andern volltommen unabbangig zu febn fdeint, fo bat die Begrifflofigkeit die Berrichaft in der Ratur, Die ihre Bebanten nicht ausemmenbringt. Sonne, Planeten, Rometen, Elemente, Pflanzen, Thiere fleben einzeln für fich felbft da. Die Sonne ift ein gegen die Erde anderes Indivibuum, bas nur bie Comere mit ben Planeten verbindet. Erft im leben tommt es zur Subjectivität, jum Gegentheil bes Außereinander; Berg, Leber, Muge find für fich teine felbfiffandigen Individuen, und vom Körper abgeriffen verfault die Sand. Der organische Rorber ift noch bas Mannigfaltige, Außereinanderfepende; aber jedes Einzelne befieht nur im Gubject, und ber Begriff ertfirt als die Dacht jener Glieber. Go tommt ber Begriff, ber in ber Begrifflofigteit nur ein inner= licher ift, erft im Leben als Seele jur Erifteng. Die Raum= lichteit bes Organismus bat gar teine Bahrheit fur die Seele, fonft mußten wir fo viel Seelen haben als Buntte; benn die Seele fühlt an jebem Buntte. Man muß fich durch den Schein bes Außereinander nicht taufden laffen, fondern erkennen, bag Die Außereinandersebenden nur eine Ginbelt ausmachen; Die Simmelstörper fcheinen nur felbftftandig, fle find Bachter Gis ner Abur. Weil aber die Ginbeit in der Ratur eine Begiebung fcheinbar Gelbftfandiger ift, fo ift die Ratur nicht frei, fonbern nur nothwendig und jufallig. Denn Rothwendigfeit ift IIn= trennbarteit von Unterfchiedenen, die noch gleichgultig ericheis nen; daß aber die Abftraction des Auferfichfebns auch zu ihrem

Rechte tommt, ift die Rufalligteit, die außerliche Rothwendigteit, nicht die innere Rothwendigteit des Begriffs. Dan bat in der Bonfit viel von Volaritat gefprochen, diefer Begriff ift ein großer Fortidritt ber Phyfit in ihrer Metabbuft; benn der Sedante der Volarität ift eben nichts Anderes, als die Befimmung des Berhältniffes der Rothwendigteit amifchen amei Berfchiedenen, die Gines find, infofern mit dem Gesen des Ginen auch bas Andere gefest ift. Diefe Bolarität forantt fic nur auf den Begenfas ein; durch ben Begenfas ift aber auch Die Rudtehr aus bem Gegenfat als Ginheit gefest, und bas ift bas Dritte. Dies ift es, was die Rothwendigkeit des Begriffs mehr bat, als die Polarität. In der Ratur, als bem Anderefebn, gebort gur gangen Form ber Rothwenbigteit auch bas Quadrat oder die Bierbeit, a. B. in den vier Elementen, vier Farben u. f. f.: und weiter bie Fünfheit, g. B. in den Ringern, den Sinnen; im Beifte ift die Grundform ber Rothwendigkeit die Dreiheit. Es eriffirt in ber Ratur die Totalität ber Disjunction des Begriffs als Bierheit darum, weil das Erfte die Migemeinheit als folche ift, bas 2weite ober ber Unterfdied aber in der Ratur felbft als ein Geboppeltes erfcheint, indem in der Ratur bas Andere für fich als Anderes eriftiren muß: fo daß die fubjective Ginheit der Allgemeinheit und Befonderheit das Bierte ift, das dann auch eine befondere Erifteng gegen bie drei Anberen bat; ja indem die Monas und die Duas felbft die gange Befonderheit ausmachen, fo tann die Totalität bes Begeiffs felbft gur Fünfheit fortgeben.

Die Natur ift das Regative, weil fie das Negative der 3dee ift. Jacob Böhm fagt, Gottes erfte Geburt seh Lucifer, dieses Lichtwesen habe fich in fich hineinimaginirt und seh bose geworden; das ist das Moment des Unterschiedes, das Anderssehm fetgehalten gegen den Sohn, der das Anderssehm in der Liebe ist. Solche Borstellungen, die wild im orientalissenden Geschmadt vorkommen, haben ihren Grund und ihre Ledeutung

in der negativen Ratur ber Ratur. Die andere Korm des Anderssehns ift die Unmittelbarteit, welche barin liegt, daß bas Untericiedene abftract für fich beftebt. Dicfes Befteben ift aber nur momentan, tein mabrhaftes Befteben; nur die Idee be= flebt ewig, weil fie Anundfürfichfebn, d. i. Infichaurudgetehrtfenn ift. Die Ratur ift in ber Reit bas Erfte, aber bas abfolute prius ift die 3dee; diefes absolute prius ift bas Lette, ber mabre Anfang, bas A ift bas Q. Das Unmittelbare balten die Menfchen oft fur das Borguglichere, beim Bermittelten ftellt man fic das Abhangige por; der Begriff bat aber beide Seiten, er ift Bermittelung burd Aufbebung ber Bermittelung, und fo Unmittelbarteit. Go fpricht man von einem unmittel= baren Glauben an Gott; bas ift aber die begradirte Weise bes Sebns, nicht die bobere, wie benn auch die ursprünglichen, erften Religionen Ratur=Religionen waren. Das Affirmative in ber Ratur ift das Durchicheinen bes Begriffs: die nachfte Weife, wie ber Begriff feine Dacht zeigt; ift die Berganglichteit diefer Meuferlichteit; ebenfo find alle Eriftenzen aber auch Gin Leib, in bem die Seele wohnt. Der Begriff manifestirt fich in die= fen Riefengliebern, aber nicht als fich felbft; dieß gefchieht nur im Beifte, daß der Begriff eriftirt, wie er ift.

§. 249.

Die Natur ift als ein Shftem von Stufen zu betrachsten, deren eine aus der andern nothwendig hervorgeht, und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultirt: aber nicht so daß die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der innern, den Grund der Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose tommt nur dem Begriff als solschem zu, da dessen Veränderung allein Entwicklung ist. Der Begriff aber ist in der Natur theils nur ein Inneres, theils existirend nur als lebendiges Individuum; auf dieses allein ist daher die existirende Metamorphose beschrändt.

Es ift eine ungeschickte Borftellung alterer, auch neuerer

Raturphilosophie gewesen, die Fortbilbung und den Nebersgang einer Ratursorm und Sphäre in eine höhere für eine äußerlichswirkliche Production anzusehen, die man jedoch, um sie deutlicher zu machen, in das Dunkel der Bergangensheit zurückgelegt hat. Der Ratur ist gerade die Aeußerlichskeit eigenthümlich, die Unterschiede auseinander fallen und sie als gleichgültige Existenzen auftreten zu lassen; der dialektische Begriff, der die Stufen fortleitet, ist das Innece derselben. Solcher nebuloser im Grunde stunlicher Vorstellungen, wie insbesondere das sogenannte Hervorgehen z. B. der Pflanzen und Thiere aus dem Wasser und dann das Hervorgehen der entwickeltern Thierorganisationen aus den niedrigern u. s. w. ist, muß sich die denkende Betrachstung entschlagen.

Anfas. Die Betrachtung der Ruslickfeit der naturlis den Dinge hat die Bahrheit in fich, daß fie nicht an und für fic absoluter 3med find; biefe Regativität ift ihnen aber nicht außerlich, sondern das immanente Moment ihrer Idee, das ihre Berganglichteit und Uebergeben in eine andere Exifteng, maleich aber in einen boberen Begriff bewirtt. Der Begriff fest alle Besonderheit auf allgemeine Weise zumal in die Eri-Reng. Es ift völlig leer, die Gattungen vorzuftellen, als fich nach und nach in der Beit evolvirenb; ber Beitunterfchied bat gang und gar tein Intereffe für ben Gebanten. Wenn es allein ums Aufgablen gu thun ift, bem Ginn überhaupt die Reibe der Lebendigen nach einander vorzuführen, wie fle fich in allgemeine Rlaffen theilen, es feb, daß fle immer mehr entwidelter, reicher an Bestimmungen und Inhalt werben, und babei somit von ber durftigften angefangen wird, ober es feb in umgetehrter Richtung, so hat dieß immer ein allgemeines Intereffe. Es ift eine Ordnung überhaupt, wie ichon in der Gintheilung ber Ratur in die drei Reiche, und es ift beffer, als wenn ich Mes unter einander menge; was fogleich für den Ginn über-Encoflopadie. 11.

haupt, ben ahnenden Begriff etwas Qurudftogenbes hatte. Aber man muß nicht meinen, daß man eine folche trodene Reihefolge bynamifch mache oder philosophifch ober begreiflicher, ober wie man es nennen will, wenn man die Borftellung von Servor-Die thierifche Ratur ift die Wahrheit ber geben gebraucht. vegetabilifchen, diefe der mineralogifchen; die Erde ift die Babrbeit des Sonnenspftems. In einem Spftem ift bas Abftractefte bas Erfte, bas Bahre jeder Sphare bas Lette; ebenfo ift es aber nur bas Erfte einer bobern Stufe. Die Ergangung eis ner Stufe aus ber andern ift bie Rothwendigteit ber 3bee; und bie Berfchiedenheit ber Formen muß als eine nothwendige und beftimmte aufgefaßt werben. Aus dem Bafferthier ift aber nicht natürlich ein Landthier bervorgegangen, Diefes nicht in die Luft geflogen, noch der Bogel bann etwa wieder aur Erde au-Bill man die Stufen der Ratur mit einander rüdgefallen. vergleichen, fo ift es wohl richtig, wenn man bemertt, daß biefee Thier Eine Bergtammer, jenes zwei bat; aber man muß bann nicht fagen, es find Stude bingugetommen, ale wenn Dief gefcheben fen. Ebenfo wenig muß man bie Rategorie fruberer Stufen gur Ertlarung der anbern Stufen gebranchen; bas ift ein formeller Unfug, wie wenn man fagt, bie Bflange ift Roblenftoffpol, bas Thier Stidftoffpol.

Die zwei Formen, in benen der Stufengang der Natur gefaßt worden, sind Evolution und Emanation. Der Gang der Evolution, die vom Unvollkommenen, Formlosen ans fängt, ist, daß zuerst Feuchtes und Wassergebilde waren, ans dem Wasser Pflanzen, Polypen, Molusten, dann Fische hers vorgegangen sehen; dann Landthiere, aus dem Thiere seh endslich der Mensch entsprungen. Diese allmählige Beränderung nennt man Erklären und Begreisen, und diese von der Ratursphilosophie verantaste Vorstellung graffert noch; aber dieser quantitative Unterschied, wenn er auch am keichtesken zu verfteshen ist, so erklärt er doch nichts. Der Gang der Emanation

ift dem Morgenlande eigen; fie ift eine Stufenfolge ber Beridlecterung, die vom Bolltommenen, von der abfoluten Totalitat, von Gott anfängt: er habe erfchaffen, und Aulgurationen, Bline, Abbilder von ihm fegen hervorgetreten, fo daß bas erfte Abbild ihm am ahnlichften fen. Diefe erfte Production babe wieder thatig gezengt, aber Unvollemmmeres, und fo fort berunter: fo daß jedes Erzeugte immer wieder erzeugend gemefen fen, bis jum Regativen, jur Materie, jur Spise des Bofen. Die Ema= nation enbet fo mit dem Mangel aller Form. Beide Bange find einseitig und oberflächlich, und feten ein unbeftimmtes Rief. Der Fortgang vom Bollfommnern gum Unvollfommnern ift vortheilhafter, benn man hat dann den Thous des vollendeten Drganismus vor fich; und dich Bild ift ce, welches vor der Bor= fellung da fenn muß, um die vertummerten Organisationen m verfteben. Bas bei ihnen als untergeordnet ericheint, 3. B. Organe, die feine Functionen haben, das wird erft beutlich durch die boberen Organisationen, in welchen man ertennt. welche Stelle es einnimmt. Das Bolltommene muß nun, wenn es vortheilhafter fenn foll, nicht nur in der Vorftellung, fonbern auch als existirent feba.

And bei der Borftellung der Metamorphose wird Eine Idee zu Grunde gelegt, welche in allen verschiedenen Gattunsen, etenso in den einzelnen Organen beharre, so daß fie nur Umbildungen der Form des Einen und desselben Thous And. So spricht man auch von der Metamorphose eines Insects, indem 3. B. Raupe, Puppe und Schmetterling Ein und dasselbe Judividuum sind; bei den Individuen freilich ist die Entwickung eine zeitliche, aber bei der Gattung ist diest anders. Wenn die Gattung auf besondere Weise existiet, so sind zusgleich die anderen Weisen der Existenz gesetzt; insosern Wasserist, ist zugleich auch Luft, Feuer u. s. w. gesetzt. Die Idenstität sestzuhalten ist wichtig, das Andere ist aber, den Umterschied: dieser ist zurückzestellt, wenn nur von quantitativer Wers

änderung die Rede ift; und das macht die blofe Borkellung der Metamorphofe ungenugend.

Es fällt hierher die Borftellung von den Reihen, welche die natürlichen Dinge, besonders bie lebendigen bilden. Der Trieb, eine Rothwendigteit folden Fortgange zu ertennen, führt barauf, ein Gefet der Reihe ju finden, eine Grundbeftimmung, die, inbem fle Berfchiebenheit fete, fich jugleich in diefer wiederhole, und augleich badurch eine neue Berichiebenbeit erzeuge. bas Bestimmen des Begriffs nicht beschaffen, eben nur immer wieder durch einen neuen gleichförmig beftimmten Qufas fich zu vermehren, und immer baffelbe Berbaltnif aller Blieder unter einander ju beobachten. Es bat dem Fortidritte des Begreifens ber Rothwendigteit der Beftaltungen wohl eben diefer Um= fand der Borftellung einer Reihe von Stufen und dergleichen befonders geschadet. Wenn fo die Planeten, die Metalle oder die demischen Rörper überhaupt, die Bflangen, Thiere in Reiben geftellt, und ein Gefes folder Reiben gefunden werden foll : fo ift bieß eine vergebliche Bemühung, weil die Ratur ihre Ge-Raltungen nicht fo in Reihe und Glied ftellt, und ber Begriff nach qualitativer Bestimmtheit unterscheibet, infofern aber nur Sprunge macht. Der vormalige Spruch ober bas fogenannte Befet: non datur saltus in natura, paft für die Diremtion bes Begriffs burchaus nicht; die Continuitat des Begriffs mit fich felbft ift gang anderer Ratur.

§. 250.

Der Widerspruch der Idee, indem fie als Ratur fich selbst äußerlich ift, ift naber ber Wiberspruch: einerseits ber durch den Begriff gezeugten Rothwendigkeit ihrer Gebilde und deren vernünftigen Bestimmung in der organischen Tota-lität, — andererseits der gleichgültigen Zufälligkeit und unbestimmbaren Regellosigkeit derselben. Die Zufälligkeit und Bestimmbarkeit von Außen hat in der Sphäre der Ratur ihr Recht. Am größten ist diese Zufälligkeit im Reiche der con-

creten individuellen Gebilbe, die aber als Raturdinge zugleich nur unmittelbar Consert find. Das unmittelbar Conserte nämlich ift eine Menge von Eigenschaften, die außerseinander und mehr oder weniger gleichgültig gegeneinander sind, gegen die eben darum die einfache für sich sehende Subsiectivität ebenfalls gleichgültig ift, und sie äußerlicher, somit zufälliger Bestimmung überläßt. Es ist die Ohnmacht der Ratur, die Begriffsbestimmungen nur abstract zu erhalten, und die Aussührung des Besondern äußerer Bestimmbarteit auszuseten.

Man bat den unenblichen Reichthum und die Mannigfaltiateit der Formen, und vollende gang unvernünftigermeife Die Aufälligteit, die in die außerliche Anordnung der Raturgebilde fic einmifcht, als die bobe Freiheit der Ratur, auch als die Gottlichteit derfelben oder wenigftens die Gottlich-Beit in derfelben gerühmt. Es ift der finnlichen Borftellungs= weise jugurechnen, Bufälligteit, Willtühr, Ordnungelofigteit für Freiheit und Bernunftigteit ju halten. Jene Donmacht der Ratur fest der Philosophie Grangen, und das Ungehörigfte ift, von dem Begriffe ju verlangen, er folle bergleichen Bufälligteiten begreifen, - und, wie es genannt worden, conftruiren, beduciren; fogar fceint man die Aufgabe um fo leichter gu ma= den, je geringfügiger und vereinzelter bas Bebilbe feb 1. Spuren ber Begriffsbestimmung werden fich allerdings bis in das Particularfte binein verfolgen, aber diefes fich nicht durch ffe ericopfen laffen. Die Spuren diefer Fortleitung und

Derr Krug hat in biesem und jugleich nach anderer Seite hin ganz naiven Sinne einst die Naturphilosophie aufgefordert, bas Runftstud zu machen, nur feine Schreibseber zu beduciren. Man hätte ihm etwa zu dieser Leiftung und respectiven Berherrlichung feiner Schreibseber hoffnung machen sonnen, wenn bereinst die Wissenschaft so weit vorgeschritten und mit allem Bichtigern im himmel und auf Erben in der Gegenwart und Bergangenheit im Reinen sep, daß es nichts Wichtigeres mehr zu begreifen zwe.

diefes innern Zusammenhangs werden den Betrachter oft überrafchen, aber demjenigen insbesondere überraschend oder vielmehr unglandlich scheinen, der in der Nature, wie in der Menschengeschichte nur Zufälliges zu sehen gewohnt ift. Aber mon hat darüber mistraufsch zu febn, das solche Spur nicht für Totalität der Bestimmung der Gebilde genommen werde; was den Uebergang zu den erwähnten Analogien macht.

In der Ohnmacht der Ratur, den Begriff in friner Ansführung feftzuhalten, liegt die Schwierigteit und in Dielen Rreifen die Unmöglichteit, aus der embirifden Betrachtung fefte Unterfchiebe fur Rlaffen und Debnungen gu finben. Die Ratur permifcht allenthalben Die mefentlichen Grangen burch mittlere und folechte Gebilde, welche immer Inftangen gegen jede fefte Unterscheidung abgeben, felbft innerhalb befimmter Gattungen (3. B. bes Menfchen) burd Miggeburten, bie man einerseite biefer Gattung jugablen muß, benen andererfeits aber Beftimmungen fehlen, welche als wefentliche Eigenthumlichteit ber Gattung anzusehen maren. 11m bergleichen Gebilbe als mangelhaft, folecht, mifformig betrach= ten gu konnen, bafür wird ein fefter Thous vorausgefest, ber aber nicht aus ber Erfahrung gefcopft werden tonnte; benn biefe eben giebt auch jene fogenannten Diffgeburten, Difformigteiten, Mittelbinge u. f. f. an die Sand: er feste viclmehr die Gelbfiftandigteit und Burbe ber Begetffebe= fimmung voraus.

### §. 251.

Die Natur ift an fich ein lebendiges Sanzes: die Bewegung durch ihren Stufengang ift näher dieß, daß die Idee
fich als das setze, was fie an sich ist; oder, was dasselbe tst,
daß sie aus ihrer Unmittelbarteit und Neußerlichteit, welche der
Tod ift, in sich gehe, um zunächst als Lebendiges zu sehn,
aber ferner auch diese Bestimmtheit, in welcher sie nur Leben
ift, aushebe, und sich zur Eristenz des Geistes hervorbringe, der

die Bahrheit und der Endzweck der Ratur und die wahre Birklichkeit der Idee ift.

Rufat. Die Entwidelung des Begriffs nach ibrer Beftimmung, nach dem Riel, ober auch, wenn man will, Rwed. ift zu faffen als ein Gesen beffen, mas er an fich ift: bag biefe Bestimmungen feines Inhalts gur Erifteng tommen, manifeftirt werben, aber augleich nicht als unabhängige, felbftkanbige feben, fondern als Momente, die in feiner Einbeit bleiben, als ibeelle, b. i. gefeste. Diefes Gesen tann fomit gefaßt werben als eine Menferung , Beraustreten , Auslegung , Auferfichtommen , infofern fich die Gubjectivität des Begriffs verlore in dem Aufereinander feiner Beftimmungen. Aber er erhalt fich in ihnen, als ibre Einheit und Ibeglität; und bief Beransgeben bes Centrums an die Beribbevie ift daber ebenfo febr, von der ums gefehrten Geite angesehen, ein Refumiren Diefes Beraus in Die Innerlichteit, ein Erinnern, bag er es feb, ber in der Menferung eriflirt. Bon ber Menferlichteit baber angefangen, in welcher der Begriff querft ift, ift fein Fortfdritt ein Jufigeben ins Centrum, d. b. bie ihm unangemeffene Erifteng der Unmittelbarteit, Meuferlichteit gur fubjectiven Ginbeit, jum Infichjenn ju bringen: nicht fo, daß der Begriff fich daraus berausziehe, web fie als eine tobte Schaale liegen laffe, fondern vielmehr, daß die Erifteng als folde in fich feb, ober bem Begriffe angemeffen, daß das Infichfenn felbft exiftire, welches bas Leben Der Begriff will die Rinde der Meuferlichkeit gerfprengen, und fur fich werben. Das Leben ift der zu feiner Manifeffation getommene Begriff, der deutlich gewordene, ausgelegte. Begeiff, dem Berfande aber jugleich am fowerften ju faffen, weil für ihn bas Abftracte, Tobte, ale bas Einfachfte, am leich= teften ju faffen ift.

C.

# Eintheilung.

§. 252.

Die Idee als Ratur ift erstens in der Bestimmung des Außereinander, der unendlichen Bereinzelung, außerhalb welcher die Einheit der Form, diese daher als eine ideelle, mur an sich sehende, und daher nur gesuchte ift, die Masterie und deren ideelles System, — Mechanit: zweitens in der Bestimmung der Besonderheit, so daß die Realität mit immanenter Formbestimmtheit und an ihr existirender Disserenz gesetzt ist, ein Restenionsverhältnis, dessen Installiche Individualität ist, — Physit: drittens in der Bestimmung der Subjectivität, in welcher die realen Unterschiede der Form ebenso zur ideellen Einheit, die sich selbst gesunden und für sich ist, zurückgebracht sind, — Organit.

Anfas. Die Gintheilung geht von dem Standpuntte des Begriffes, wie er in feiner Totalität gefaßt ift, aus, und giebt die Diremtion beffelben in feine Beftimmungen an; und indem er in biefer Diremtion feine Bestimmungen auslegt, und ihnen eine jeboch nur momentane Gelbfiftanbigfeit giebt; roaliffert er fich bierin , und fest fich hiermit felbft als 3ber. Es ift aber ber Begriff, welcher ebenfowohl feine Domente auslegt und fich in feine Unterfchiede gliedert, als er diefe fo felbfiflandig erfcheinenden Stufen ju threr Idealitat und Ginbeit, gu . fic jurudführt, und in der That fo erft fich jum concreten Begriffe, gur Idee und Dahrheit macht. Es fcheinen fic baber zwei Wege, wie der Eintheilung, fo auch des wiffenschaft= lichen Ganges bargubicten: ber eine, ber von bem concreten Begriffe anfinge, und diefer ift in der Ratur bas Leben, baf= felbe für fich betrachtete, und von ihm auf feine Meußerungen, bie es als felbftftandige Naturtreife aus fich hinauswirft, und

fich barauf als auf andere, datum aber abftractere Beifen fei= ner Erifteng bezieht, geführt wurde, und mit dem ganglichen Abkerben des Lebens endigte. Der andere Weg ift der umgefehrte, welcher mit der nur erft unmittelbaren Weife, in' welder ber Begriff eriftirt, mit bem letten Außerfichsebn beffelben anfangt, und mit feinem mahrhaften Dafenn, ber Bahrbeit feiner gangen Exposition endigt. Jener erfte Weg tann mit bem Sange in der Borftellung der Emanation verglichen merden, der zweite mit dem Bange, der in der Borfiellung ber Evolution genommen wird (§. 249. Bufat). Jebe biefer Formen fire fich ift einseitig, fle find gugleich; ber ewige gottlide Deogef ift ein Swomen nach zwei entgegengefesten Richtungen, die fich folechthin in Ginem begegnen und burchdringen. Das Erte, geben wir ibm auch ben bochften Ramen, ift nur ein Unmittelbares, wenn wir auch ein Concretes meinen. Die Materie 3. B. als unwahre Grifteng fich negirt, und eine bobere Erifteng entfteht: fo ift einerfeits, vermittelft einer Evos Intion, die frühere Stufe aufgehoben, andererfeits bleibt fle aber im Sintergrunde und wird burch Emanation wieder erzeugt. Die Evolution ift fo auch Involution, indem die Materie fic jum Leben involvirt. Bermöge des Triebes der Idee, für fich felbft an merben, wird bas Gelbftftandige Moment, wie 3. B. Die Sinne des Thiers, objectiv außerlich gemacht, die Sonne. Die lunarifden, tometarifden Rorber find : icon im Babfifden verlieren Diefe Rorper ihre Gelbftfandigteit, obgleich fie nech Diefelbe Geftalt mit einiger Beranderung haben, und find fo Die Elemente; das subjective Seben berausgeworfen ift Die Sonne, der Gefdmad das Baffer, der Geruch die Luft. Da es aufs Segen ber Begriffsbestimmungen antommt, fo muffen wir nicht mit der mahrhaften Sphare, fondern vom Abstractes Ren anfangen.

Die Materie ift die Form, in welcher das Außersichsen der Ratur ju ihrem erften Infichsehn tommt, dem abftracten

Fürfichseyn, das ausschließend, und damit eine Dielheit ift, welche ibre Einheit, ale das fürfichfevende Biele in ein allermeines Kürfichfebn gufammenfaffend, in fich gugleich und nach außer fic bat, - bie Somere. In der Dechanit ift bas Sirfichfebn noch teine individuelle rubende Ginbeit, Die das Dache tige mare, die Bielheit unter fich ju bringen. Der fcmeren Materie fommt daber noch teine Individualität gu, in welcher Die Beftimmungen gehalten wurden; und weil bie Beftimmungen des Begriffs noch einander außerlich find, fo ift der Ilnterfchied ein gleichgultiger ober nur quantitativ, nicht qualitativ, und die Materie als blofe Maffe formlos. Beim individuellen Rörber in-ber Bhufit ift die Form erreicht, und damit baben wir fogleich erftens die Enthüllung ber Gowere als die Berrfchaft des Kurfichsebns über die Mannigfaltiafeit, bas tein Streben mehr ift, fonbern gur Rube getommen ift, wenn auch aunächt nur auf erfcheinende Beife: jedes Atom bes Goldes 3. B. enthält alle Bestimmungen ober Gigenichaften bes gangen Boldes, und die Materie ift an ihr felbft fpecificirt und particulgrifirt. Die zweite Beftimmung ift, bag bier noch bie Befonderheit als qualitative Bestimmtheit, und das Rurfichfebn . als ber Buntt ber Individualität in Gins fallt, alfo der Rorper endlich bestimmt ift; die Individualität ift noch an einzelne ausfoliegende fpecififche Gigenschaften gebunden, noch nicht auf totale Beife vorhanden. Bird ein folder Rorper in ben Drogef gebracht, fo bort er auf ju fenn, mas er ift, wenn er folde Eigenschaften verliert; die qualitative Bestimmtheit ift alfo affirmativ gefest, nicht zugleich auch negativ. Das Organifche ift die Ratur=Totalität, eine fürfichsenbe Individualität, die fic in fich ju ihren Unterschieden entwidelt: aber fo, daß erftens' biefe Beftimmungen jugleich concrete Totalitäten find, nicht nur specififche Eigenschaften; zweitens bleiben fle auch qualitativ gegen einander beftimmt, und werden fo als endliche vom Leben ideell gefett, das fich felbft im Proceffe diefer Glieder erhalt.

So haben wir mehrere Fürsichfenn, die aber zum fürsichsens den Fürsichsen zurudgeführt werden, das als Gelbfizwed die Glieder unterjocht und zu Mitteln herabset; die Einheit des qualitativen Bestimmtseyns und der Schwere, die fich selbst im Leben findet.

Bebe Stufe ift ein eigenthumliches Raturreid, und alle fcheinen für fich zu befleben, die lette ift aber die concrete Gin= beit aller frühern, wie überhaupt jede folgende die niederen an ibr bat, ebenfo aber auch fie, als ihre unorganische Ratur, fic acaenuberfest. Die Gine Stufe if die Macht der andern, und bas ift gegenseitig; hierin liegt ber mabre Ginn ber Boten= sen. Das Unerganifche find die Potengen gegen das Individuelle, Gubiective. - das Unorganifde gerflort das Organifche: aber chenfo ift das Organifche wiederum die Dacht gegen feine allgemeinen Dachte, Luft, Baffer, welche, wie imuftr freigelaffen, and reducirt und affimilirt werden. Das emige Leben ber Ratur ift erftens, daß die Idee fich in jeder Gbbare bar-Rette, wie fie fich in folder Endlichteit darftellen tann, gleichwie jeder Baffertropfen ein Bild ber Gonne giebt; das Zweite ift die Dialettit des Begriffs, welche die Odrante diefer Gubare burdbricht, indem er fich mit foldem unangemeffenen Elemente nicht begnügen tann, und nothwendig in eine bobere Stufe übergebt.

Erfter Abschnitt.

### Die Merchanik.

# §. 253.

Die Mechanit betrachtet erftens das ganz abstracte Außerseinander, — Raum und Zeit: zweitens das vereinzelte Außereinander und beffen Beziehung in jener Abstraction, Materie und Bewegung, — die endliche Mechanit: britztens die Materie in der Freiheit ihres an sich sehenden Bezgriffs, in der freien Bewegung, — die absolute Mechanit.

Bufat. Das Außerstchseyn zerfallt sogleich in zwei Formen, einmal als positiv, der Raum, dann als negativ, die Zeit. Das erste Concrete, die Einheit und Regation dieser abstracten Momente, ist die Materie; indem diese auf ihre Momente bezogen ist, sind sie selbst auf einander bezogen, in der Bewegung. Ist diese Beziehung nicht äußerlich, so haben wir die absolute Einheit der Materie und Bewegung, die sich selbst bewegende Materie.

Erftes Rapitel.

naum und Zeit.

A.

Raum.

§. 254.

Die erfte oder unmittelbare Bestimmung der Natur ift die abstracte Allgemeinheit ihres Außerfichfenns, - beffen

vermittelungelofe Gleichgültigteit, ber Raum. Er ift bas ganz ibeelle Rebeneinander, weil er bas Außerfichfen ift: und schlichthin continuirlich, weil dief Außereinander noch ganz abstract ift und keinen bestimmten Unterschied in fich hat.

Es ift vielerlei über die Ratur des Raums von je vorgebracht worden. '36 erwähne nur der Rantifden Be= Rimmung, daß er wie die Reit eine Form ber finnlichen Anfcauung feb. Much fouft ift es gewöhnlich geworben. ju Grunde ju legen, daß der Raum nur als etwas Subjectives in der Borftellung betrachtet werden muffe. von dem abgesehen wird, was in dem Rantifden Begriffe dem subjectiven Ibealismus und beffen Bestimmungen angebort: fo bleibt die richtige Beftimmung übrig, daß der Raum eine bloße Form, b. b. eine Abstraction ift, und zwar die ber unmittelbaren Meuferlichteit. Bon Raumpuntten au fpreden, als ob fle das positive Element des Raums' ausmachten, ift unftatthaft, da er um feiner Unterschiedslofigteit willen nur die Möglichteit, nicht das Gefestfenn bes Mu-Bereinanberfenns und Regativen, baber folechthin continuirlich ift; ber Puntt, bas Fürfichsebn, ift defwegen vielmebr bie und zwar in ihm gefeste Regation bes Raums. Die Frage wegen der Unendlichkeit bes Raums entscheidet fic gleichfalls bierdurch (§. 100. Anm.). Er ift überhaupt reine Quantität, nicht mehr nur diefelbe als logifche Beftimmung, fondern als unmittelbar und außerlich febend. Dic Ratur fangt barum nicht mit bem Qualitativen, fondern mit dem Quantitativen, an, weil ihre' Bestimmung nicht wie' bas logifche Genn das Abftract serfie und Unmittelbare, fondern wefentlich icon das in fich Bermittelte, Meußerlich : und Anders - fenn ift.

3nfat. Indem unfer Berfahren dieß ift, nach Feftfiellung des durch den Begriff nothwendigen Gedantens, ju fragen, wie er in unferer Borfiellung aussehe: fo ift die weitere Behauptung, daß bem Gedanten bes reinen Außerfichfeuns in der Auschaumug ber Raum entibreche. Irrten wir uns auch bierin, fo ginge bas nicht gegen die Bahrheit umferes Bedantens. In der empirifden Wiffenfchaft hat man den umgetebrten Reg einzuschlagen; in ihr ift die empirifche Anfchauung des Raums bas Erfte, und bann erft tommt man auf ben Bebanten bes Roums. Um ju beweifen, bag ber Roum unferem Bedanten gemäß feb, muffen wir bie Borftellung bes Raums mit ber Beffimmung unseres Begriffs vergleichen. Die Erfullungen des Raums geben ben Raum felbit nichts an; bie Bier find eine neben dem andern, ohne fich ju ftoren. Das Bier ift noch nicht Ort, fonbern nur Möglichkeit bes Ortes; die Sier find volltommen daffelbe, und biefe abftracte Bielheit - shne mahrhafte Unterbrechung und Grange - ift eben die Menferlichbeit. Die Sier find auch unterschieben; aber ber Un= terfcied ift ebenfo tein Unterfchied, d. h. es ift ber abftracte Der Raum ift alfo Dunttualitat, bie aber eine nichtige ift, volltommene Continuität. Gest man einen Duntt, fo unterbricht man ben Raum; aber ber Raum ift foleothin badurd ununterbroden. Der Buntt hat nur Ginn, infofern er raumlich ift, alfo gegen fich und Anderes außerlich ift; bas Sier bat in ihm felbft wieber ein Oben, Unten, Rechts, Lints. Bas nicht mehr in ihm felbft außerlich ware, nur gegen An= bere, ware ein Puntt; aber ben giebt es nicht, weit tein Sier ein Lettes ift. Stelle ich den Stern auch noch fo weit, fo tann ich barüber binausgeben; die Welt ift nirgends mit Brettern augenagelt. Diefes ift die volltommene Meuferlichteit bes Raumes. Das Andere bes Puntts ift aber chenfo Außerfich= febn ale er, und daber find beide mumterfcbieben und ungetrennt; ber Raum ift jenfeits feiner Grange als feines Umbersfenns noch bei fich felbft, und diefe Ginheit im Mufeweinander ift bie Continuitat. Die Ginheit Diefer beiben Momente, ber Discretion und Continuität, ift ber objectiv bestimmte Begriff

des Raums, die man oft für den absoluten Raum ansieht. Man denkt, diefes ift die Wahrheit des Raums, der relative Raum ist aber etwas viel Söheres; denn er ift der bestimmte Raum irgend eines materiellen Körpers, die Wahrheit des abstracten Raumes aber ist vielmehr, als materieller Körper zu sepn.

Eine Saubtfrage ber Metabhpfft war, ob der Raum für fic real fet ober nur eine Gigenschaft ber Dinge. Gagt man, er ift etwas Subftantielles für fich: fo muß er wie ein Raften fenn, ber, wenn auch nichts barin ift, fich boch als ein Befon= beres für fich halt. Der Raum ift aber abfolut weich, er leiftet burchans teinen Biderftand; von etwas Realem fordern wir aber, daß es unverträglich gegen Anderes feb. Dan tann tei= nen Raum aufzeigen, ber Raum für fich feb; fonbern er ift immer erfüllter Raum, und nie unterschieden bon feiner Erfültung. Er ift alfo eine unfinnliche Sinnlichteit, und eine finnliche Unfinnlichteit; die Raturdinge find im Raume, und er bleibt die Grundlage, weil die Ratur unter dem Bande der Meuberlichteit liegt. Sagt man, wie Leibnis, ber Raum feb eine Ordnung der Dinge, die die voovuera nichts angebe, und er babe feine Trager an ben Dingen: fo werben wir gewahr, bas, wenn man die Dinge wegnimmt, die den Raum erfüllen, boch bie raumlichen Berhaltniffe auch unabhangig von ben Dingen bleiben. Man tann wohl fagen, er feb eine Ordnung, denn er ift allerdings eine außerliche Beftimmung; aber er ift nicht nur eine außerliche Beftimmung, fondern vielmehr bie Meußerlichteit an ihm felbft.

§. **255**.

a) Der Raum hat, als an fich Begriff, überhaupt deffen Unterfchiebe an ihm, und zwar zunächft unmittelbar in feisner Gleichgültigkeit als die blof verschiedenen ganz bestim= mungslofen drei Dimensionen.

Die Rothwendigkeit, daß ber Raum gerabe brei Di=

menfionen bat, ju beduciren, ift an die Geometrie nicht ju forbern, infofern fle nicht eine philosophische Wiffenschaft ift, und ihren Gegenftand ben Raum mit feinen allgemeinen Beftimmungen voraussegen barf. Aber auch fouft wirb an bas Aufzeigen diefer Rothwendigteit nicht gebacht. Sie be= rubt auf der Ratur des Begriffs, beffen Beftimmungen aber in diefer erften form des Außereinander, in der abftracten Quantitat, gang nur oberflächlich und ein völlig leerer Unterfchied find. Man tann baber nicht fagen, wie fic Sobe, Lange und Breite von einander unterfcheiben, weil fie nur unterschieden feyn follen, aber noch teine Unterfdiede find; es ift völlig unbestimmt, ob man eine Rid= tung Sobe, Lange oder Breite nennt. Die Bobe bat ihre nabere Bestimmung an der Richtung nach dem Mittelpuntt ber Erde; aber diefe concretere Beftimmung geht die Ratur des Raums für fich nichts an. Jene vorausgefest, ift es auch noch gleichgültig, diefelbe Richtung Bobe oder Tiefe gu nennen, fo wie fur Lange, und fur Breite, die man oft auch Tiefe beißt, nichts dadurch bestimmt ift.

# §. 256.

b) Aber der Unterschied ist wesentlich bestimmter, qualitativer Unterschied. Als solcher ist er α) zunächst die Regation des Raums selbst, weil dieser das unmittelbare untersschiedslose Außersichsehn ist, — der Puntt. β) Die Regation ist aber Regation des Raums, d. i. sie ist selbst räumlich; der Puntt als wesentlich diese Beziehung, d. i. als sich aushes bend, ist die Linie, das erste Anderss, d. i. Räumlich-seyn des Punttes. γ) Die Wahrheit des Anderssehns ist aber die Regation der Regation. Die Linie geht daher in Fläche über, welche einerseits eine Bestimmtheit gegen Linie und Puntt, und so Fläche überhaupt, andererseits aber die ausgehobene Regation des Raums ist, somit Wiederherstellung der räumlischen Zotalität, welche nunmehr das negative Moment an ihr

hat; — umfolieffende Oberfläche, die einen einzelnen ganzen Raum absondert.

Dag die Linie nicht aus Puntten, die Rlache nicht aus Linien befieht, geht aus ihrem Begriffe bervor, ba die Linie vielmehr ber Puntt als außer fich febend, nämlich fich auf ben Raum begiebend und fich aufhebend, die Rlache eben fo bie aufgehobene außer fich fepende Linie ift. Der Buntt ift bier ale das Erfte und Pofftive vorgeftellt und von ibm ausgegangen worden. Allein eben fo ift umgetehrt, info= fern der Raum in der That dagegen das Pofitive ift, die Mache die erfte Regation, und die Linie die zweite, die aber, als die zweite, ihrer Bahrheit nach fich auf fich beziehende Regation, ber Buntt ift; die Rothwendigteit bes Hebergangs ift biefelbe. Un die Rothwendigteit biefes Hebergangs wird nicht gedacht, in bem außerlichen Auffaffen und Definiren bes Duntte, ber Linie n. f. f. Doch, vorgeftellt, aber ale etwas Qufalliges, wird jene erfte Art des Uebergebens in der Definitionsweise, bag, wenn ber Buntt fic bewege, die Linie entfiche, u. f. f. Die weiteren Figurationen des Raumes, welche die Geometrie betrachtet, find fernere qualitative Be= grengungen einer Raumabftraction, ber Klache ober eines begrenzten gangen Raums. Es tommen barin auch Do= mente ber Rothwendigkeit vor, 3. B. daß bas Dreied bie erfte geradlinige Rigur ift, daß alle anderen Figuren auf fe ober auf das Quadrat gurudgeführt werden muffen, wenn fie bestimmt werden follen, und dergleichen. Das Princip Diefer Zeichnungen ift die Berftandesibentitat, welche die Figurationen jur Regelmäßigteit bestimmt, und damit bie Berbaltniffe begrundet, welche baburch ju ertennen möglich wird.

Im Borbeigeben tann bemertt werden, daß es ein fonders barer Einfall Rants war, zu behaupten, die Definition der geraden Linie, daß fle der fürzefte Weg zwifchen zwei Enepttopädie. II. Puntten sey, sey ein sputhetischer Sat; benn mein Begriff vom Geraden enthalte nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. In desem Sinne ift jede Definition ein synthestischer Sat; das Definitum, die gerade Linie, ist nur erft die Anschauung oder Borstellung, und die Bestimmung, daß sie der türzeste Weg zwischen zwei Puntten seh, macht erft den Begriff aus, wie er nämlich in solchen Definitionnen erscheint (f. §. 229.). Daß der Begriff nicht schon in der Anschauung vorhanden ist, ist der Unterschied von Beisden, der die Forderung einer Definition herbeisührt. Daß aber jene Desinition analytisch ist, erhellt leicht, indem die gerade Linie sich aus die Einsacheit der Richtung reducirt: die Einsacheit aber, in Beziehung auf Menge genommen, die Bestimmung der geringsten Menge, hier des kürzesten Weges, giebt.

Bufas. Rur die gerade Linie ift die erfte Bestimmung ber Raumlichteit, an fich find die trummen Linien fogleich in zwei Dimenstonen; beim Kreife haben wir die Linie in der zweiten Potenz. Als zweite Regation hat die Flache zwei Dimenstonen; benn zum Zweiten gehören ebenso gut zwei, als zur Zwei.

Die Wiffenschaft der Geometrie hat zu finden, welche Bestimmungen folgen, wenn gewiffe andere vorausgesest find; die Sauptsache ift dann, das die vorausgesesten und abhängigen Eine entwidelte Totalität ausmachen. Die Hauptsage der Geomestrie find die, wo ein Ganzes gesett ift, und dieses in seinen Bestimmtheiten ausgedrückt ift. In Ansehung des Dreiecks glebt es zwei solcher Hauptsage, wodurch die Bestimmtheit des Dreiecks vollendet ist. a) Wenn wir je drei Stücke eines Dreiecks nehmen, worunter Eine Seite sehn muß (man hat da drei Fälle), so ist das Dreieck vollkommen bestimmt. Die Geometrie nimmt dann auch den Umweg von zwei Dreiecken, die umter diesen Umständen congruent sehn sollen; das ist

benn bie leichtere Borftellung, die aber ein Heberfing ift. Das Bahrhafte ift biefes, baf wir ju bem Sage nur Gin Dreied brauchen, welches ein foldes Berbaltnif in ibm felbft feb, bas wenn die erften drei Theile deffelben beftimmt find, fo find es auch die brei übrigen; bas Dreied ift beftimmt burch amet Seis ten und Ginen Wintel, oder burch zwei Wintel und Gine Seite u. f. w. Die Beftimmtheit oder ber Begriff find die drei erften Stude; Die brei anderen Stude geboren gur außern Realitat des Dreicas, und find fur den Begriff überfluffig. In foldem Segen ift die Beftimmung noch gang abftract, und nur die Abbangigteit überhaupt ba; benn es fehlt noch bas Berbaltnis der bestimmten Bestimmtheit, wie grol die Stude des Dreied's fenen. Das ift b) im Duthagoreifden Lebrfas erreicht; er ift die volltommene Bestimmtheit bes Drejede, weil nur der rechte Bintel volltommen bestimmt ift, indem fein Rebenwintel ibm gleich ift. Diefer Gas ift baber bor allen anbern Gagen ausgezeichnet, als ein Bild ber Ibee; es ift ein Banges ba, bas fich in fich getheilt bat, wie jede Geftalt in ber Philosophie als Begriff und Realität in fich getheilt ift. Diefelbe Größe haben wir einmal als das Quadrat ber Sphotenufe, dann getheilt als die Quadrate der Ratheten. Gine bobere Definition des Kreifes, als die Gleichheit der Radien, ift, bag ber Unterfchied an ihm betrachtet werbe; und fo ift feine vollige Befimmtheit erreicht. Das geschiebt in ber analptifchen Bebandlung, und es ift nichts Anderes borhanden, als was im Phy thagereifden Lehrfate; Die Ratheten find Ginus und Cofuns, oder Abfeiffe und Orbinate, - die Sopotenufe ift der Radius. Das Berhältnif diefer Drei ift die Beftimmtheit, aber nicht eine einfache, wie in der erften Definition, fondern ein Berbaltnif Unterfdiedener. Mit dem Phthagoreifden Lehrfage folieft and Gutlib fein erfies Buch; nachher gebt das Intereffe daber and darauf, Berichiebenes auf Gleiches gurudguführen. Co folieft Eutlid bas zweite Buch damit, bas Rectangel auf

Das Quadrat zurüdzuführen. Wie zu Giner Sypotenuse eine unendliche Menge rechtwinklicher Dreiede möglich ift, so zu einem Quadrate eine Menge Rectangel; der Ort für Beides ift ber Kreis. Dieß ift- die Weise, wie die Geometrie, als abstracts Verstandeswissenschaft, wissenschaftlich verfährt.

B.

#### Die Beit.

§. 257.

Die Regativität, die fich als Punkt auf den Raum bezieht und in ihm ihre Bestimmungen als Linie und Fläche entwickelt, ift aber in der Sphäre des Außersichsehns eben sowohl
für sich, ihre Bestimmungen jedoch darin zugleich als in der Sphäre des Außersichsehns segend, dabei aber als gleichgültig
gegen das ruhige Rebeneinander erscheinend. So für sich ges
fest ift fie die Zeit.

Rufas. Der Raum ift die unmittelbare dafepende Quan= titat, worin Alles bestehen bleibt, felbft die Grenze die Beife eines Beftebens hat; bas ift ber Mangel bes Raums. Der Raum ift diefer Wiberfpruch, Regation an ibm zu haben, aber fo baß biefe Regation in gleichgültiges Befteben gerfällt. Da ber Raum alfo nur diefe innere Regation feiner felbft ift, fo ift bas Gid-Aufheben feiner Momente feine Wahrheit; die Beit ift nun eben bas Daftyn biefes beständigen Gich = Aufhebens, in ber Beit bat ber Puntt alfo Wirtlichteit. Der Unterfchied ift aus dem Raume berausgetreten, beift: er bort auf, diefe Bleichgültigteit gu fenn, er ift für fich in feiner ganzen Unruhe, nicht mehr paralhfirt. Diefe reine Quantitat, als für fich dafenender Unterfcied, ift bas an fich felbft Regative, die Reit; fie ift die Regation ber Regation, bie fich auf fich beziehende Regation. Die Regation im Raume ift Regation an einem Anbern; bas Regative tommt fo im Raume noch nicht zu feinem Rechte. Im Raume ift die Häche zwar Regation ber Regation; aber ihrer Wahrheit nach ift fie vom Raum unterschieden. Die Wahrheit des Raumes ift die Zeit, so wird der Raum zur Zeit; wir gehen nicht so subjectiv zur Zeit über, sondern der Raum selbst geht über. In der Borstellung ift Raum und Zeit weit aus einander, da haben wir Raum und dann auch Zeit; dieses Auch bekämpft die Philosophie.

### §. 258.

Die Zeit, als die negative Einheit bes Außersichsehns, ift gleichfalls ein schlechthin Abstractes, Steelles: fie ift bas Seyn, bes, indem es ift, nicht ift, und indem es nicht ift, ift, — das angeschaute Werben; b. i. baß bie zwar schlechthin mosmentanen, b. i. unmittelbar fich außebenben Unterschiede als außerliche, bestimmt find.

Die Zeit ift, wie der Raum, eine reine Form der Sinnlichteit oder des Anschauens, das unfinnliche Sinnsliche; aber wie diesen, so geht auch die Zeit der Unterschied der Objectivität und eines gegen dieselbe subjectiven Bewußtslehns nichts an. Wenn diese Bestimmungen auf Raum und Zeit angewendet werden, so wäre jener die abstracte Objectivität, diese aber die abstracte Subjectivität. Die Zeit ist dasselbe Princip, als das Ich = Ich des reinen Selbstewußtsehns: aber dasselbe oder der einsache Begriff noch in seiner gänzlichen Reußerlichteit und Abstraction, als das anseschaute blose Werden, — das reine Insichsehn, als schlechts bin ein Außersichtommen.

Die Zeit ift eben fo continuirlich, wie der Raum; denn fle ift die abstract fich auf fich beziehende Regativität, und in dieser Abstraction ift noch tein reeller Unterschieb.

In der Zeit, fagt man, entfieht und vergeht Alles; wenn von Allem, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raums abstrahirt wird, so bleibt die leere Zeit, wie der Leere Raum übrig: b. i. es find dann diese

Abftractionen der Meugerlichteit gefest, und vorgefiellt, als ob fle für fich waren. Aber nicht in ber Beit entfleht und vergeht Alles, fondern bie Beit felbft ift bief Berben, Entfleben und Bergeben, bas fevende Abftrabiren, ber Alles gebabrende und feine Geburten gerftorende Chronos. Das Reelle ift wohl bon ber Reit verfdieben, aber ebenfo wesentlich ibentisch mit ihr. Es ift beschräntt, und bas Anbere zu diefer Regation ift außer ihm; die Bestimmtheit ift alfo an ibm fich angerlich, und daber fer Biberfpruch feines Genns: Die Abftraction Diefer Meugerlichkeit ihres Biberfpruche und ber Unruhe beffelben ift bie Reit felbft. Darum ift bas Endliche veraanglich und zeitlich, weil es nicht, wie ber Begriff, an ibm felbft die totale Regativitat ift, fonbern biefe als fein allgemeines Befen zwar in fich hat, aber ibm nicht gemäß, einfeitig ift, baber fich ju berfelben als gu feiner Dacht verhalt. Der Begriff aber, in feiner frei fur fich existirenden Ibentität mit fich, als 3d = 3d, ift an und für fich die abfolute Regativität und Freiheit; die Reit daber nicht feine Dacht, noch ift er in ber Zeit und ein Zeitliches; fondern er ift vielmehr die Dacht ber Reit, als welche nur biefe Regativität als Meußerlichteit ift. Rur bas Raturliche ift barum ber Reit unterthau, infofern es endlich ift; bas Babre bagegen, Die Ibee, ber Beift, ift ewig. Der Begriff ber Ewigkeit muß aber nicht negativ fo gefaßt werden, als bie Abfraction bon ber Beit, daß fie außerhalb berfelben gleichfam eriftire: ohnehin nicht in bem Ginn, als ob bie Ewigteit nach der Beit tomme; fo murde die Ewigteit gur Butunft, einem Momente ber Beit, gemacht.

Bufas. Die Zeit ift nicht gleichfam ein Behalber, worin Alles wie in einen Strom gestellt ift, der fliest, und von dem es fortgeriffen und hinuntergeriffen wird. Die Zeit ift nur diese Abstraction des Bergebrens. Beil die Dinge endlich find, darum find fle in der Zeit: nicht weil fie in der Zeit find, barum gehen fie unter; fondern die Dinge felbft find bas Reitliche, fo gut fenn ift ihre objective Beftimmung. Der Drocef der wirtlichen Dinge felbft macht alfo bie Beit; und wenn die Beit bas Mächtigfte genannt wird, fo ift fle auch bas Donmachtigfte. Das Lest bat ein ungeheures Recht, - es ift nichts, als das einzelne Sest ; aber bief Ansfelieffenbe in feiner Auffpretzung ift aufgeloft, jerfloffen, gerftaubt, inbem ich es ausspreche. Die Dauer ift das Allgemeine diefes Jeste und jenes Jests, das Anfgebobenfenn diefes Proceffes der Dinge, die nicht bauern. Danern Dinge auch, fo vergeht die Beit boch und ruht nicht; bier erfocint die Beit als unabhangig, und unterfchieben von ben Dingen. Sagen mir aber bie Reit vergeht bod, menn quo Dinge dauern, fo beift das nur: wenn auch einige Dinge bauern, fo ericeint boch Beranberung an andern Dingen, 2 B. im Laufe der Sonne; und fo find die Dinge doch in der Reit. Die allmäblige Beranberung ift bann bie leste feichte Buflucht, um ben Dingen boch Rube und Dauer gufchreiben ju tonnen. Stande Alles fill, felbft unfere Borftellung: fo bauerten wir, es mare teine Beit ba. Die enblichen Dinge find aber alle zeitlich, weil fie der Beranderung über turg ober lang unterworfen find; ihre Dauer ift mithin nur relativ.

Die absolute Zeitlofigkeit ift von der Dauer unterschieden; das ift die Ewigteit, die ohne die natürliche Zeit ift. Aber die Zeit felbft ift in ihrem Begriffe ewig; denn fle, nicht irgond eine Zeit, noch Jest, sondern die Zeit als Zeit ift ihr Begriff, diefer aber felbst, wie jeder Begriff überhaupt, das Ewige, und darum auch absolute Gegenwart. Die Ewigkeit wird nicht sein, noch war fle; sondern fle i ft. Die Dauer ift also von der Ewigkeit darin unterschieden, daß sie nur relatives Ausheben der Zeit ift; die Ewigkeit ist aber unendliche, d. h. nicht relative, sondern in sich respective Dauer. Was nicht in der Zeit, ift das Passessisse; das Schlechteste und das Vortrefflichte ift nicht in der Zeit, dauert. Das Schlechteste: weil es eine

abftracte Mugemeinheit, fo Raum, fo Reit felbft, Die Sonne, bie Elemente, Steine, Berge, Die unorganifche Ratur überhaupt, auch Werte ber Menfchen, Pyramiben; ihre Daner ift tein Borgug. Das Dauernbe wirb höher geachtet, als bas bald Bergebenbe; aber alle Bluthe, alle icone Lebendigfeit bat einen früben Tob. Aber auch bas Bortrefflichfte bauert, nicht bloß bas unlebendige, unorganische Allgemeine, fondern auch bas andere Allgemeine, das in fich Concrete, die Gattung, das Gefes, Die Abec, ber Beift. Denn wir muffen unterfcheiben, ob etwas ber gange Proces, oder nur ein Moment bes Prozeffes ift. Das Milgemeine, als Gefes, hat auch einen Protef in fic felbft und lebt nur als Procef; aber es ift nicht Theil bes Proceffes, nicht im Proceffe, fondern enthalt feine zwei Geiten und ift felbft proceflos. Rach ber Seite ber Erfcheinung tritt bas Gefet in die Beit, indem die Momente des Begriffs ben Schein ber Gelbftfandigteit haben; aber in ihrem Begriffe verhalten fich die ausgeschloffenen Unterschiede als ausgesobnt und in den Frieden gurudgenommen. Die Idee, ber Beift ift über der Beit, weil Goldics der Begriff der Beit felbft ift; bas ift ewig, an und für fic, wird nicht in die Beit geriffen, weil es fich nicht in feiner einen Seite des Proceffes verliert. Individuum als folden ift es anders, es ift einerfeits die Gattung; das fconfte Leben ift das, welches das Allgemeine und feine Individualität volltommen zu Giner Geftalt vereinigt. Dann ift bas Individnum aber auch vom Allgemeinen gefdieden, und fo ift es Gine Seite bes Proceffes, die Beranderlichteit: nach diefem Berblichen Momente fallt es in die Beit. Moill, die Bluthe des Griechifchen Lebens, Alexander der Große, diefe umendlich fraftige Individualität, halten nicht aus; nur ibre Thaten, ihre Wirtungen bleiben, b. i. die burch fie gu Stande gebrachte Belt. Das Mittelmäßige bauert, und regiert am Ende die Belt; auch Gedanten hat diefe Mittelmäßigkeit, folägt bamit die vorhandene Welt breit, tilgt die geiftige Les bendigkeit, macht fie zur bloffen Gewohnheit, und so dauert's. Ihre Dauer ift eben, daß fie in der Unwahrheit besteht, nicht ihr Recht erlangt, dem Begriffe nicht seine Ehre giebt, die Wahrheit fich nicht an ihr als Proces barkellt.

§. 259.

Die Dimenstonen ber Zeit, die Gegenwart, Zukunft und Bergangenheit, find bas Werben ber Aeuferlickeit als solches, und deffen Auflösung in die Unterschiede des Seyns als übergehend in Richts, und des Richts als übergehend in Sehn. Das unmittelbare Berschwinden dieser Unterschiede in die Einzelnheit ist die Gegenwart als Jett, welches, als die Einzelnheit ausschließend und zugleich schlechthin constinuirlich in die anderen Momente, selbst nur dieß Verschwinsben seines Geyns in Richts, und des Richts in sein Sehn ist.

Die endliche Gegenwart ift das Jest als sepend firirt, von dem Regativen, den abstracten Momenten der Bergangenheit und Zukunft, als die concrete Einheit, somit als das Afstrmative unterschieden; allein jenes Sehn ift selbst nur das abstracte, in Richts verschwindende. Uebrigens kommt es in der Ratur, wo die Zeit Jest ist, nicht zum beste= henden Unterschiede von jenen Dimenstonen; sie sind noth= wendig nur in der subjectiven Borstellung, in der Erinne-rung und in der Furcht oder Hoffnung. Die Berganzenheit aber und Zukunst der Zeit, als in der Ratur sehend, ist der Raum; denn er ist die negirte Zeit, so wie umgekehrt der ausgehobene Raum zunächst der Punkt und für sich entwickelt die Zeit ist.

Der Wiffenschaft des Raums, ber Geometrie, fteht teine folche Wiffenschaft der Zeit gegenüber. Die Unterschiede der Zeit haben nicht diese Gleichgültigteit des Außerfichsehns, welche die unmittelbare Bestimmtheit des Raums ausmacht; fie find daher der Figurationen nicht, wie dieser, fähig. Diese Fähigteit erlangt das Princip der Zeit

erft dadurch, daß es paralhstrt, ihre Regativität vom Berschande jum Eins herabgefest wird. Dief todte Eins, die höchte Aeußerlichteit des Sedantens, ift der außerlichen Comsbination, und diese Combinationen, die Figuren der Arithmetit, find wieder der Verstandesbestimmung, nach Gleichshelt und Ungleichheit, der Identificirung und des Antersscheidens, fähig.

Dan tonnte noch weiter ben Gebanten einer philosos phifden Mathematit faffen, welche basjenige aus Begriffen ertennte, mas bie gewöhnliche mathematifche Wiffenfcaft aus vorausgeseten Bestimmungen nach ber Dethobe des Berftandes ableitet. Allein ba die Mathematit einmal Die Wiffenfchaft der endlichen Großenbestimmungen ift, webbe in ihrer Endlichteit feft bleiben und gelten, nicht übergeben follen, fo ift fle wesentlich eine Biffenschaft bes Berftandes; und da fle bie Rabigfeit bat, biefes auf eine volltommene Beife gu febn: fo ift ihr ber Borgug, den fie vor den an= bern Wiffenschaften biefer Art hat, vielmehr gu erhalten, und weder burd Einmifdung bes ihr beterogenen Begriffs, noch empirifcher Qwede ju verunreinigen. Es bleibt dabei immer offen, baf ber Begriff ein bestimmteres Bewußtsebn fowohl über die leitenden Berftandes-Principien, als über bie Ordnung und beren Rothwendigfeit in ben arithmetifchen Operationen (f. §. 102.) fowohl ale in den Gagen ber Geometrie begrunde.

Es würde ferner eine überflüssige und unbantbare Dube fenn, für ben Ausbrud ber Gebanten ein solches wibers frankliges und inabäquates Medium, als Raumfignren und Zahlen find, gebrauchen zu wollen und dieselben gewaltsam zu biesem Behuse zu behandeln. Die einsachen erften Figusten und Zahlen eignen fich ihrer Ginsacheit wegen, ohne Misterftandniffe zu Symbolen, die jedoch immer für den Bedanten ein heterogener und kummerlicher Ausbruck find, angewendet zu werden. Die erften Versuche bes reinen

Dentens haben zu biesem Nothbehelte gegriffen; das Py=
thagoreische Zahlenspstem ift das berühmte Beispiel davon.
Aber bei reichern Begriffen werden diese Mittel völlig unge=
nügend, da deren äußerliche Zusammensetung und die
Zufälligkeit der Verknüpfung überhaupt der Natur des Be=
griffs unangemessen ift, und es völlig zweideutig macht, welche
der vielen Beziehungen, die an zusammengesettern Zahlen
und Figuren möglich find, seftgehalten werden sollen. Ohne=
hin verstiegt das Flüffige des Begriffs in solchem äußerlichen
Medium, worin jede Bestimmung in das gleichgültige Außer=
einander fällt. Jene Zweideutigkeit könnte allein durch die
Erklärung gehoben werden. Der wesentliche Ausdruck des
Gedankens ist alsdann diese Erklärung, und jenes Symbo=
listen ein gehaltloser Uebersluß.

Andere mathematische Bestimmungen, wie das Unend=
liche, Berhältnisse desselben, das Unendlichkleine, Factoren, Potenzen u. f. f., haben ihre wahrhaften Besgriffe in der Philosophie selbst; es ist ungeschickt, sie für diese aus der Mathematik hernehmen und entlehnen zu wollen, wo sie begrifflos, ja so oft sinnlos ausgenommen werden, und ihre Berichtigung und Bedeutung vielmehr von der Philosophie zu erwarten haben. Es ist nur die Trägheit, die, um sich das Denken und die Begriffsbestimmung zu ersparen, ihre Zustucht zu Formein, die nicht einmal ein unsmittelbarer Gedankenausdruck sind, und zu deren schon serztigen Schematen, nimmt.

Die mahrhaft philosophische Wiffenschaft ber Mathemastit als Großenlehre wurde die Wiffenschaft ber Maafe seyn; aber diese fest schon die reelle Besonderbeit der Dinge vorans, welche erft in der concreten Ratur vorhanden ift. Sie würde anch wohl, wegen der außerlichen Ratur der Größe, die allerschwerfte Wiffenschaft seyn.

Bufas. Die Dimenflonen ber Beit machen bas Be-

flimmte der Anschauung vollftandig, indem fle den Begriff der Reit, welcher bas Werben ift, für die Anschauung in feiner Totalität ober Realität fegen, die barin befieht, baf die abftracten Momente ber Einheit, welche das Werben ift, jedes für fich als bas Bange gefest find, aber unter entgegengefesten Bestimmungen. Diefe beiben Bestimmungen find fo jede felbft als Ginheit bes Sepns und Richts; fle find aber auch unterichieben. Diefer Unterfchied tann nur ber des Entflebens und Bergebens febn. Ginmal, in Der Bergangenheit (dem Sabes), ift bas Sehn die Grundlage, von der angefangen wird; die Bergangenbeit ift wirtlich gewesen als Beltgeschichte, Raturbegebenbeiten, aber gefest unter der Beftimmung des Richtfenns, bas bingutritt. Das andere Mal ift es umgetehrt; in ber Aufunft ift bas Richtfebn Die erfte Beftimmung, bas Sebn bie fpatere, wenn gleich nicht ber Beit nach. Die Mitte ift bie indifferente Ginheit Beiber, fo daß weber das Gine noch bas Andere bas Bestimmende ausmacht. Die Gegenwart ift nur baburd, daß die Bergangenheit nicht ift: umgetehrt bat bas Sepn des Jest die Bestimmung nicht ju fenn, und bas Richtfebn feines Senns ift bie Butunft; die Begenwart ift biefe negative Einheit. Das Richtfenn bes Senns, an beffen Stelle bas Jest getreten ift, ift bie Bergangenheit; bas Genn bes Richtseyns, was in ber Gegenwart enthalten ift, ift die Queunft. Im pofitiven Ginne der Zeit tann man daber fagen: Rur die Gegenwart ift, bas Bor und Rach ift nicht; aber die concrete Gegenwart ift das Refultat ber Bergangenheit, und fle ift trächtig von der Zutunft. Die mabrhafte Begenwart ift somit die Ewigteit.

Der Rame Mathematit tonnte übrigens auch für die philosophische Betrachtung des Raums und ber Zeit gebraucht werden. Wenn man aber die Figurationen des Raumes und bes Eins philosophisch behandeln wollte, so würden fle ihre eigenthümliche Bedeutung und Gestalt verlieren; eine Philos

fophie derselben wurde etwas Logisches oder auch etwas von einer andern concreten philosophischen Wissenschaft werden, jesnachdem man den Begriffen eine concretere Bedeutung erstheilte. Während die Mathematik nur die Größebestimmung an diesen Gegenständen, und von diesen auch, wie erinnert, nicht die Zeit selbst, sondern nur das Eins in seinen Figurationen und Verbindungen betrachtet: so wird in der Bewesgungslehre zwar die Zeit auch ein Gegenstand dieser Wissenschaft, aber die angewandte Mathematik ist überhaupt keine immanente Wissenschaft, eben weil sie die Anwendung der reisnen Mathematik auf einen gegebenen Stoff und dessen aus der Ersahrung ausgenommene Bestimmungen ist.

C.

### Der Ort und die Bewegung.

# §. **260**.

Der Raum ift in sich selbst der Widerspruch des gleichs gültigen Auseinanderseyns und der unterschiedslasen Continuistät, die reine Regativität seiner felbst und das Uebergeben zunächst in die Zeit. Ebenso ist die Zeit, da deren in Eins zusammengehaltene entgegengesetze Momente sich unmittelbar ausbeben, das unmittelbare Zusammenfallen in die Indisserenz, in das ununterschiedene Ausereinander oder den Raum. So ist an diesem die negative Bestimmung, der ausschlies sende Punkt, nicht mehr nur an sich dem Begriffe nach, sons dern gesetzt und in sich concret durch die totale Regativität, welche die Zeit ist; — der so concrete Punkt ist der Ort. (§. 255 und 266.)

Bufat. Sehen wir auf die Emposition des Begriffs ber Dauer gurud, fo ift diese unmittelbare Ginheit des Raums und der Zeit schon der Brund, wodurch fie find; denn das Regative des Raums ift die Zeit, — das Positive, das Sehn ber

Unterschiede der Zeit ift der Raum. Aber Beide find darin mit ungleichem Werthe geset, oder ihre Einheit ift nur dargestellt als Bewegung des Uebergehens des Einen in das Andere: so daß der Ansang, und die Realistrung und das Resultat auseinandertreten. Aber das Resultat spricht eben dieß aus, was ihr Grund und ihre Wahrheit ist. Das Dauernde ist die Sichselbstgleicheit, worein die Zeit zurückgegangen; sie ist der Raum, denn dessen Bestimmtheit ist das gleichgültige Daseyn überhaupt. Der Punkt ist hier, wie er in Wahrheit ist, nämslich als ein Allgemeines; der Punkt ist eben darum als ganzer Raum, als Totalität der Dimenstonen. Dieß Sier ist nun ebensowohl Zeit, ist eine Gegenwart, welche unmittelbar sich aushebt, ein Zest, das gewesen ist. Das Sier ist zugleich Jest; denn es ist der Punkt der Dauer. Diese Einheit des Sier und Jest ist der Ort.

# §. **261**.

Der Ort, als diese gesette Ibentität des Raumes und der Zeit, ift zunächst ebenso der gesette Widerspruch, welcher der Raum und die Zeit, Zedes an ihm selbst, ift. Der Ort ist bie räumliche, somit gleichgültige Einzelnheit, und ist dieß nur als räumliches Zent, als Zeit: so daß der Ort unmittelbar gleichgültig gegen sich als diesen, sich äußerlich, die Regation seiner und ein anderer Ort ist. Dieß Bergeben und Sich wiedererzeugen des Raums in Zeit und der Zeit in Raum, daß die Zeit sich räumlich als Ort, aber diese gleichgültige Räumlichkeit ebenso unmittelbar zeitlich gesett wird, ist die Lewegung. — Dieß Werden ist aber selbst eben so sehr das in sich Zusammensallen seines Widerspruchs, die unmittelbar identische dasende Einheit Beider, die Materie.

Der Uebergang von der Idealität zur Realität, von der Abfraction zum concreten Daseyn, hier von Raum und Zeit zu der Realität, welche als Materie erscheint, ift für

ben Berfand unbegreiflich, und macht fich für ihn daher immer äußerlich und als ein Gegebenes. Die geläufige Borstellung ift, Raum und Zeit als Leer, gleichgültig gegen ihre Erfüllung, 1 und doch immer als voll zu betrachten: fie als Leer von Außen her mit der Materie erfüllen zu laffen, und einerseits auf diese Weise die materiellen Dinge als gleichgültig gegen Raum und Zeit, und andererseits zusgleich als wesentlich räumlich und zeitlich anzunehmen.

Bas von der Materie gesagt wird, ift, a) daß sie zus fammengesett ist; dieß bezieht sich auf ihr abstractes Ausereinander, den Raum. Insosern bei ihr von der Zeit und überhaupt von aller Form abstrahirt wird, ist von ihr behauptet worden, daß sie ewig und unveränderlich ist. Dieß solgt in der That unmittelbar; aber eine solche Materie ist auch nur ein unwahres Abstractum.  $\beta$ ) Die Materie ist und urch dringlich und leistet Widerstand, ist ein Fühlberes, Sichtbares u. s. s. Diese Prädicate sind nichts Andezes, als daß die Materie theils für die bestimmte Wahrnehmung, überhaupt für ein Anderes, theils aber eben so sehr für sich ist. Beides sind die Bestimmungen, welche sie eben als die Identität des Raums und der Zeit, des uns mittelbaren Außereinander und der Begativität oder der als für sich sehenden Einzelnheit hat.

Der Uebergang ber Idealität in die Realität tommt auch auf ausdrückliche Weise in den bekannten meschanischen Erscheinungen vor, daß nämlich die Idealität die Stelle der Realität und umgekehrt vertreten kann; und es ift nur die Gedankenlosiskeit der Borstellung und des Verskandes daran Schuld, wenn für sie aus dieser Vertauschbarzteit Beider ihre Identität nicht hervorgeht. Beim Sebel 3. Kann Entsernung an die Stelle der Masse, und

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: für fich eriftirenb.

umgetehrt gefest merben; und ein Quantum vom ibeellen Moment bringt biefelbe Wirtung hervor, als bas entfpres denbe Reelle. In der Große ber Bewegung vertritt ebenfo bie Gefdwindigteit, welche bas quantitative Berbaltnif nur von Raum und Reit ift, die Daffe: und umgetehrt tommt biefelbe reelle Wirtung bervor, wenn bie Daffe vermehrt und jene verhältnifmäßig vermindert wird. Ein Riegelftein für fich ericblagt einen Menfchen nicht, fonbern bringt diefe Birtung nur burch die erlangte Gefchwinbigteit hervor: b. i. ber Menfc wird burd Raum und Reit tobtaciolagen. - Die Reflexionsbeftimmung von Rraft ift es bier, mas einmal für ben Berftand firirt als ein Lestes baftebt, und ibn binbert, weiter nach bem Berbaltniffe ibrer Beftimmungen gu fragen. Aber bief wenigftens fowebt bor, baß bie Birtung ber Rraft etwas Reelles, Ginnfalliges ift, und baf in ber Rraft baffelbe ift, was in ihrer Meu= Berung, und daß eben biefe Rraft, ihrer reellen Menferung nad, burd bas Berhaltnif ber ibeellen Momente, bes Raums und ber Reit, erlangt wirb.

Es gehört ferner zu dieser begrifflosen Reflexion, die sogenannten Kräfte als der Materie eingepflanzt, das ift, als ihr ursprünglich äußerlich anzusehen; so daß eben diese Identität der Zeit und des Raums, welche bei der Reflexionsbestimmung von Kraft vorschwebt und welche in Wahrheit das Wesen der Materie ausmacht, als etwas ihr Fremdes und Zufälliges, von Außen in sie Gebrachtes, gesett ift.

Bufat. Ein Ort weist nur auf einen anderen bin, hebt so fich selbst auf und wird ein anderer; aber der Untersichied ist ebenso ein aufgehobener. Jeder Ort ist für sich nur dieser Ort, d. h. sie find einander gleich; oder der Ort ist das schlechthin allgemeine Sier. Es nimmt etwas seinen Ort ein, es verändert ihn; es wird also ein anderer Ort, aber es nimmt

vor wie nach feinen Det ein und tommt nicht aus ibm beraus. Diefe Dialettit, Die der Ort an ihm hat, fprach Reno aus, indem er Die Unbeweglichfeit aufzeigte: Bewegen mare namlia feinen Ort verandern, aber ber Bfeil tommt nicht aus feinem Drt heraus. Diefe Dialettit ift eben der unendliche Begriff, Der bas Bier ift, indem Die Reit an ihm felbft gefest ift. find brei unterfcbiebene Derter: ber fest ift, ber nachber einennehmende, und der verlaffene; das Berichwinden ber Dimenflonen der Reit ift paralpfirt. Aber es ift jugleich nur Gin Ort, ein Allgemeines jener Derter, ein Unverändertes in aller Beranberung; es ift bie Dauer, wie fle unmittelbar nach ihrem Begeiffe ift, und fie ift fo die Bewegung. Daß die Bewegung biefes ift, mas erörtert worden, erhellt für fich felbft; diefer ihr Begriff entspricht ihrer Anfchauung. Ihr Befen ift, die unmittels bare Einheit des Raums und der Reit ju febn: fle ift die durch ben Raum reale befiebende Reit, ober der durch bie Reit erft mabrhaft unterfcbiebene Raum. Ge wiffen wir, jur Bewegung gebort Raum und Beit; Die Gefdwindigteit, bas Quantum von Bewegung ift Raum in Berhaltniß zu beftimmter Zeit, Die verfloffen ift. Dan fagt auch, Bewegung ift Beziehung von Raum und Beit; Die nabere Beife Diefer Begiehung mar aber ju begreifen. Erft in ber Bewegung hat nun Raum und Reit Birffichteit.

Wie die Zeit die einsache formelle Naturseele, nach Rewton der Raum das Senforium Gottes ift, so ift die Bewegung
der Begriff der wahren Seele der Welt; wir sind gewohnt, sie
als Prädicat, Zustand anzuschen: aber ste ist in der That das
Selbst, das Subject als Subject, das Bleiben eben des Verschwindens. Aber daß ste als Prädicat erscheint, ist eben spre
unmittelbare Rothwendigkeit, selbst zu erlöschen. Die geradlinigte Bewegung ist nicht die Bewegung an und für sich,
sondern einem Andern unterworsen, worin sie zum Prädicate geworden, oder Ausgehobenes, Moment ist. Die Wiederherstellung
Encyttopädie. 11.

der Dauer bes Bunttes, ale entgegengefest feiner Bewegung, ift die Bieberberfiellung bes Orts als unbewegten. wiederhergefiellte Ort aber ift nicht der unmittelbare, fondern der aus der Beranderung gurudgetommene, und das Refultat und ber Brund ber Bewegung; indem er als Dimenfion ift, b. b. entgegengefest ben andern Mamenten, ift er ber Mittelpuntt. Diefe Rudtehr ber Linie ift Die Kreislinie: bas Jest und Bor und Rachber, bas fich mit fich gufammenfchließt, Die Bleichaultigteit diefer Dimenflouen, fo bas bas Bor ebenfofebr ein Rachber ift, ale bas Rach ein Bor. Dieg ift erft bie nothwendige im Raum gefeste Baralpfe derfelben. Die Rreisbewes gung ift die raumliche ober beftehende Ginheit ber Dimenfionen ber Beit. Der Puntt geht auf einen Ort, der feine Butunft ift, und verläßt einen, der das Borbei ift; aber das, was er nach fic bat, ift angleich bas, webin er erft tommen wird: und beim Bor, ju bem er gelangt, war er foon. Sein Biel ift der Puntt, der feine Bergangenheit ift; es ift die Babebeit der Beit, bag nicht die Butunft, fonbern die Bergangenheit bas Biel ift. Die fic auf ben Mittelbuntt beziehende Bewegung felbft ift bie Alade, Die Bewegung ale das fonthetifche Gange, worin ihre Momente, ihr Erlofchenfenn im Mittelpuntt, fie felbft, und ibr Begieben auf das Erlofden, die Rabien des Rreifes, befteben. Aber Diefe Flache felbft bewegt fich, wird ihr Anderefenn, ganger Raum; ober bas Rurudgetehrtichn in fic, ber rubenbe Mittelpuntt wird allgemeiner Puntt, worin das Gange fich in Rube verfentt. Es ift nämlich die Bewegung in ihrem Befen, welche Die Unterscheidung bes Jest, Bor und Rach, ihre Dimenftonen ober ihren Begriff, aufgehoben bat. In dem Rreife find fie chen in Gins; er ift ber wiederhergestellte Begriff ber Daner. Die in fic erlofdene Bewegung. Es ift die Daffe gefest, Das Danernbe, bas fich burch fich felbft verbichtet bat, und bie Bemegung ale ihre Möglichteit zeigt.

Bir haben nun fogleich dief in der Borftellung: Indem

Procesung ift, fo bewegt fich Etwas; biefes dauernbe Giwas ift aber bie Daterie. Ramm und Reit find mit Materie erfüllt. Der Raum ift feinem Begriffe nicht angemeffen; es tft baber ber Bogriff Des Raumes felbft, der in der Materie fich Exiften verichafft. Man bat oft mit ber Materie angefangen, und Raum und Beit bann als Formen berfelben angefeben. Das Ridtige baran ift, baf bie Daterie bas Reale an Ramm und Reit ift. Aber biefe muffen uns, wegen ihrer Abftraction, hier als das Erfte vortommen; und bann muß fich geigen, buf bie Das terie ihre Babrheit ift. Wie es teine Bewegung ohne Materie giebt, fo auch teine Materie ohne Bewegung. Die Bewegung ift ber Proces, bas Hebergeben von Reit in Ratun und umgebehrt: Die Materie bagegen Die Begiehung von Raum und Reit, als enbende Mentitat. Die Materie ift die ente Reas litat, bas bafenende Sturfichfenn; fle ift nicht nur abftrattes Sen, fondern pofitives Befieben des Raums, aber als ausfolieffend amberen Ranm. Der Bunft foll auch ausfchliefen, er thut es aber noch nicht; benn er ift nur abftracte Regation. Die Materie ift ausfchlieffenbe Beziehung auf fich, und fomit Die erfte reals Grenze im Ranm. Das, was die Erfüllung der Reit und des Raumes genannt wird, das Greifbare, Fühl= bere, was Biberftand leiftet, in feinem Gehn=für=Anderes für fich felbft if, dief ift erreicht in ber Ginheit ber Beit und bes Raumes überhaupt.

> Zweites Kapitel. Materie und Sewegung. Enbliche Mechanik.

> > §, 262.

Die Meterie balt fich gegen ihre Identität mit fich, durch bes Mement ihrer Regativität, ihrer abftracten Bereingelung, auseinander; die Repulfian der Materie. Ebenfo wesentlich ift, weil diese Berschiebenen ein und daffelbe find, die negative Einheit dieses außereinandersependen Fürsichseynes; die Materie ift somit continuirlich, — ihre Attraction. Die Materie ift untreundar Beides, und negative Einheit dieser Momente, Einzelnheit, aber als gegen das unmittelbare Außereinander der Materie noch unterschieden, und darum selbst noch nicht als materiell gesett, ideelle Einzelnheit, Mittelpunkt, — die Schwere.

Rant bat unter andern auch bas Berbienft, burch feinen Berfuch einer fogenannten Conftruction ber Materie, in feinen metabbfifden Anfangsgrunden ber Ratur. wiffenfchaft, ben Anfang au einem Begriff ber Daterie gemacht und mit biefem Berfuche ben Begriff einer Raturphilosophie wieder erwedt zu haben. Er bat aber babei bie Reflexionsbestimmungen von Attractiveraft und Repulfivtraft als gegen einander fefte angenommen, und, indem aus ihnen die Daterie hervorgeben follte, biefe wieder als ein Fertiges vorausset; fo daß es icon Materie ift, was attrabirt und repellirt werden foll. Ausführlicher babe ich die in Diefer Rantifchen Exposition herrichenbe Berwirrung in meinem Spftem ber Logit 1 bargeftellt. - Uebrigens ift erft die fcwere Materie die Totalität und bas Reelle, an dem Attraction und Repulfton als ibeelle Promente vorhanden find. Defwegen find fe nicht als felbfis ftändig, ober als Kräfte, für fich zu nehmen; die Materie refultirt aus ihnen nur als Begriffsmomenten, aber ift bas Borausgefeste für ihre Erfcheinung.

Die Schwere ift von der bloßen Attraction wesentlich zu unterscheiden. Diese ift nur überhaupt das Busheben des Außereinandersehns und giebt bloße Continuität. Singegen die Schwere ift die Reduction der auseinandersehenden ebenso continuirlichen Besonderheit zur Einheit als nega-

<sup>1</sup> Segels Werte, Bb. III, G. 201 figg.

tiber Begiebung auf fic, 1 ber Gingelnbeit, Giner (jeboch noch gang abftracten) Subjectivität. In ber Gubare. ber erften Mumittelbarteit ber Ratur ift aber bie aufer-Achfebende Continuitat noch, als bas Beftebende gefest; erft in der phuffchen beginnt die materielle Reflexion = in = fic. Die Gingelnheit ift daber als Beftimmung ber Idee zwar vorhanden, aber bier außer bem Materiellen. Materie ift daber erftens wefentlich felbft fower; es ift bief nicht eine außerliche. von ihr auch trenubare Gigenfcaft. Die Comere macht bie Subfantialitat ber Materie aus, Diefe felbft ift bas Streben nach bem, - aber (bief ift bie andere wefentliche Beftimmung) außer ihr fallenden Dittelpuntt. Man tann fagen, die Materie werbe vom Mittelbuntte attrabirt, b. h. ihr außereinanberfebendes contis unirliches Befteben negirt: aber wenn der Mittelpuntt felbft materiell vorgeftellt wirb, fo ift bas Attrabiren nur gegens feitig, jugleich ein Attrabirtwerben und der Mittelpuntt wieber ein von ihnen Bericbiebenes. Der Mittelpuntt ift aber nicht als materiell zu nehmen; benn bas Materielle ift eben dies, feinen Mittelpuntt außer fich ju fegen. Richt biefer, fonbern dief Streben nach bemfelben ift ber Materie imma-Die Schwere ift fo ju fagen bas Betenntnig ber Richtigkeit des Angerfichsebns der Materie in ihrem Aurfichfebn, ihrer Unfelbfifandigteit, ihres Biberfpruche.

Man tann auch sagen, die Schwere ift das Insichfeyn der Materie, in diesem Sinne, daß eben sofern fie noch
nicht Mittelpuntt, Subjectivität an ihr selbst ift, sie noch unbekimmt, unentwicktt, unaufgeschlossen ift, die Form noch nicht
materiek ist. — Wo der Mittelpuntt liege, ist durch die schwere
Materie, deren Mittelpuntt er ist, determinirt; insofern sie
Masse ift, ift sie bestimmt, und damit ihr Streben, welches
das und somit ein bestimmtes Segen des Mittelpunttes ift.

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber zweiten Ausgabe: bem Fürsichseyn ale Allgemeinem.

Rafat. Die Materie ift raumlide Entfernung, feiftet Bibetftand, fifft fich babei von fich felbft ab; bas ift bie Re= melden, woburd bie Materie ibre Realität fest und ben Raum erfüllt. Die Berringelten, welche von einander repellirt werben, find aber afte nur Gins, viele Gins; fie find eine, was bas Andere. Das Gins fient fic nur von fich felbft ab; bas ift bas Aufbeben ber Entfernung ber Fürfichfebenben, Die Mitraction. Beibes aufammen macht, ale Schwere, ben Begriff ber Materie aus; die Schwere ift bas Prabicat ber Materie, weldes die Subftang biefes Subjects ausmacht. Die Einheit ber Schwere ift uur ein Gollen, eine Gebnfucht, bas ungludfeligfte Streben, an bem die Materie ewig verbammt ift; benn die Einbeit tommt nicht ju fic felbft, fle erreicht fich nicht. Wenn die Daterie bas erreichte, mas fie in der Somere fucht, fo fowiste fie in Ginen Buntt gufammen. Die Ginbeit tommt bier noch nicht ju Stande, weil bie Repulfton ein ebenfo mefentliches Moment ber Materie ift, ale Die Attraction. Die bumpfe, finftere Ginbeit wird nicht frei; indem bie Materie aber bennoch bas In-Gins Gesen ber Bielen gu threr Befimmung bat, fo ift fie nicht fo bumm, ale bie Philosophen febn Bollenden, welche Eins und Bieles aus einander balten, und hierin von der Materie widerlegt werben. Die beiben Einheiten der Repulfion und Attraction, obgleich die untrennbaren Momente ber Schwere, vereinen fich bennech nicht gu Einer ibeellen Binbeit; erft im Licht tommt es, wie wir fpater feben werben, gur Erifteng biefer Ginbeit für fic. Die Da= terie fucht einen Ort außerhalb ber Bielen; und ba noch tein Unterfchied unter ben Gudenben ift, fo ift nicht gu feben, warum Eins naber mare, als bas Anbere. Gie find in gleis den Abftanden in ber Peripherie, ber gefuchte Duntt ift bas Centrum, und dief nach allen Dimenfionen ausgedehnt; fo bas die nachfte Bestimmung, ju ber wir tommen, die Rugel ift. Die Schwere ift eine Beife ber Innerlichteit ber Materie, nicht

ihre tabte Menferlichkeit; diese Junerlichkeit hat indeffen hier noch nicht ihre Stelle, sondern jest ift die Materie noch das Junerlichkeitstofe, der Begriff des Begrifflosen.

Diefe zweite Sbhare, die wir jest ju betruchten baben, if daber die endliche Dechanit, weil bier Die Materie ihrem Beariffe noch nicht angemeffen ift. Diefe Enblichteit ber Materie ift bas Unterfchiebenfenn ber Bemegung und ber Materie als foliger; endlich ift alfo die Materie, infofern ihr Leben, bie Bewegung, thr außerlich ift. Einmal ruht ber Rorper, ober die Bewegung wird ihm bon Mufen mitgetheilt; ber erfe Unterfchieb, ber an ber Materic als folder ift, ift biefer; und biefes wird dann burch feine Ratur, Die Schwere, aufgeboben. Sier haben wir alfo bie brei Beftimmungen ber enblichen Dedanit: erftene bie trage Daterie, gmeitene ben Stof, und brittens den Fall, ber ben Uebergang jur abfaluten Rechanit macht, wo die Matetie auch in ihrer Exifteng bem Begriffe gemäß ift. Die Cowere tommt ber Materie nicht nur an fic m, fondern infofern bas Anfich icon ericeint; bas ift ber Fall, wo alfo bie Somere erft eintreten wirb.

#### A.

## Die träge Materie.

#### §. 263.

Die Materie hat zunächt, als bloß allgemein und unmittelbar, nur einen quantitativen Unterschied und ift besondert
in verschiedene Quanta, — Massen, welche, in der oberflächlichen Bestimmung eines Ganzen oder Eins, Körper sind.
Gleichfalls unmittelbar ift der Körper von seiner Idealität
unterschieden, und ift zwar wesentlich räumlich und zeitlich,
aber ells im Raume und in der Zeit, und erscheint als deren
gegen diese Form gleichgültiger Inhalt.

Bufat, Die Materie erfüllt den Raum, heißt nichts weiter, als, fie ift eine reale Grenze im Raum, weil fie als

Fürfichsen ausschließend ift; was der Raum als solcher nicht ift. Mit dem Fürfichsen tritt sogleich die Bestimmung der Bielheit ein, die aber ein ganz unbestimmter Unterschied ist, noch nicht ein Unterschied der Materie an ihr selbst; die-Materien find ausschließend gegen einander.

#### §. 264.

Rach ber Raumbestimmung, in welcher die Zeit aufgehoben ift, ift der Körper bauernd: nach der Zeitbestimmung, in der das gleichgültige räumliche Bestehen aufgehoben ift, vorgängelich; überhaupt ein ganz zufälliges Eins. Er ist zwar die, beibe Womente in ihrer Entgegenfestung dindende Einheit, Bewegung; aber als gegen Raum und Zeit (vorb. §.), so wie gegen beren Beziehung (§. 261.), die Bewegung, gleiche gültig, ift sie ihm äußerlich, wie feine Regation derfelben, die Ruhe, — er ist träge.

Die Endlichfeit des Rorpers, feinem Begriffe nicht gemas ju fenn, befteht in biefer Sphare barin, baf er als Matetie nur die abftracte unmittelbare Ginbeit ber Reit und des Raums, nicht aber in Ginem beren entwidelte. unruhige Ginheit, die Bewegung als immanent-an ihm gefest ift. In diefer Beftimmung wird ber Rorper in ber phyfitalifden Dedanit überhaupt genommen, fo bag es Ariom berfelben ift, daß ber Rorper folechthin nur burd eine außerliche Urfache in Bewegung ale in einen Qus fand und ebenfo in Rube verfest werbe. Es foweben ber Borftellung babei nur die felbfilofen Rorper ber Erbe vot, von welchen jene Beftimmungen allerbings gelten. Aber Dief ift nur die unmittelbare, und eben damit abftracte und enbliche Rörperlichkeit. Der Rorper als Rorper beißt bitf Abstractum bes Körpers. Aber die Unwahrheit diefer abftracten Exifteng ift im concret exiftirenden Rorper aufgeboben, und dief Aufheben beginnt fcon am felbftiefen Rorper gefest ju fenn. Unftatthafter Weise werden bie Beftimmungen ber Trägheit, Stof, Drud, Angieben, Fall u.f.f., aus ber gemeinen Mechanit, ber Sphare ber enblichen Rorperlichteit und ber banit endlichen Bewegung, in die abfolute übergetragen, in welcher die Rörperlichteit und bie Bewegung vielmehr in ihrem freien Begriffe existiren.

Rufas. Die Daffe, unmittelbar gefest, bat bie Dewegung ale Biberftanb an ihr; benn biefe Ummittelbeckeit if Gron = für = Anderes. Das reale Moment des Unterschiedes ift aufer ibr; bie Bewegung ift als biefer Begriff, ober ale gufgehoben an the. Die Daffe, in diefem Sinne fixitt, beißt trage: nicht fo, daß das Ruben damit ausgebrudt wurde .. Die Daner ift Rube in ber Begiehung, baf fle, als Begriff, ibrer Realiftrung, ber Bewegung, entgegengefest wird. Die Daffe ift die Ginheit der Momente der Rube und Bewegung; Beibe find als aufgehoben in ihr, ober fle ift gleichgültig gegen Bei= des, ebensowohl der Bewegung als ber Rube fähig, und für fich teine von Beiben. Gie für fich ruht weder, nich bewegt fie fic, fondern tritt nur von einem Suftand in den anderen durch auferen Anftof; b. b. Rube und Bewegung find burch ein Anderes in fie gefest. Anfofern fie rubt, rubt fie, und geht nicht durch fich felbft in Bewegung über; ift fle in Bewegung, fo ift fie eben in Bewegung, und geht nicht fur fich in Rube über. An fich ift bie Materie trage, b. b. fle als ibr Begriff, ber ihrer Realitat entgegengefest ift. Daß ibre Rea-Htat fo fic abgefonbert hat, und fle gegenübergetreten, dief if erft ihre anfgehobene Realität, ober wo fle nur als Abftraction erffirt; und biefe Abftraction ift es immer, was bas Anfic und Befen bei Denjenigen beift, welchen die finnliche Birtlicteit das Reale und die Form der Abstraction das Ansich ift.

Während also die endliche Materie die Bewegung von Außen erhält, so bewegt die freie Materie fich fetost; fie ift also unendlich innerhalb ihrer Sphäre, denn im Ganzen fieht die Materie auf der Stufe der Endlichteit. So ift der flitliche

Manfch in den Gefegen frei, und nur dem unfätlichen find fie äußerlich. Jebe Sphäre extflirt in der Natur nicht blof in ihner Unendlichteit, sondern selbst als endliches Verhältniss. Die endlichen Berhältnisse, wie Druck und Stoff, haben den Borstheil, daß sie unserer Roslexion bekannt und daß sie durch die Ersahrung ausgemacht find. Der Mangel ift nur, daß andere Berhältnisse unter diese ausgemachte Begel subsumirt werden. Man meint, wie es bei uns im Hanse zugeht, so soll es auch im Hannel zugehen. Die endlichen Berhältnisse können nun aber nicht eine Sphäre in ihrer Unendlichkeit darstellen.

B.

#### Der Stof.

#### §. 265.

Der trage Rorper, außerlich in Bewegung, Die eben biermit endlich ift, gefest und fo auf einen anderen bezogen, macht mementan mit Diefem Ginen Rorper aus, benn fie find Maffen won nur quantitativem Unterfchiebe; die Bewegung ift auf Diefe Beife Gine beiber Rorper, - Mittheilung ber Bemegung. Aber eben fo fehr leiften fle fich Biderfiand, indem jeber gleichfalls als unmittelbares Gine porausgefest ift. Dies ihr Aurfichfenn, bas durch bas Quantum ber Maffe weiter befonbert ift, gegenetnander ift ihre relative Somere: Bewidt. ols die Sowere einer quantitativ befondern Daffe, -- extenfin ale eine Menge fewerer Theile, intenfiv ale bestimmter Drud (f. S. 103. Anm.); welches, als die reale Beftimmtheit, mit ber ibeellen, ber quantitativen Bestimmtheit ber Bewegung, ber Gefdwindigteit, Gine Beftimmtheit (quantitas motus) ausmacht, innerhalb beren jene beiben gegenseitig die Stellen von einander vertreten tonnen (vgl. §. 261. Anm.)

Bufat. Das Zweite auf diefen Standpunfte if, dag die Materie in Bewegung gefest werbe, und fich in diefer Be-

wegung berühre. Beil bie Materie gegen ben Det gleichguteig ift, fo folgt, das es auch gefdirit, das die Materie bewegt wird. Dies ift gufüllig: alles Anthwendige wird bier in ber Betfe ber Aufälligfeit gefest; baf bie Bewegung ber Materie and in der Exiften; nothwenbig feb, werben wir erft water feben. 3m Gtof moeier Rorper auf einander find beibe alls fich bewegend anzusehen; benn es ift ber Kampf um Ginen Ort. Der Stofende nimmt ben Ort bes Rubenben ein, biefer, ber Gles flobene, erhalt feinen Ort, bewegt fich alfo chenfo, will ben Ort wieder einnehmen, in den der andere fich gefest bat. Judem Die Deffen aber einander fiefen und bruden, und tein leeret Raum bagwifden ift, fo ift es mun in biefer Berührung: baf bie Sbealitat ber Materie überhaupt beginnt; und bas if bas Intereffe an feben, wie biefe Innerlichkeit ber Materie bervortritt, wie es überhaupt immer das Intereffe ift, daß bet Beariff gur Eriftens tomme. Dag namich bie Daffen fic berühren, b. i. für einander find, beift nichts Anderes, als: es find zwei materielle Buntte oder Atome in Ginem Amutte ober in Ibentitat, ihr Surfichfenn ift nicht Surfichfenn. Die Deterien mogen noch fo bart und fprode vorgeftellt werben, man mag fic vorftellen, es bleibe noch etwas zwifchen ihnen: fobald fie einander berühren, baben fie Gefestfebn in Ginem, wie flein man fich auch biefen Buntt benten will. Das ift die boben existirende materielle Continuitat, nicht die auserliche blog raumliche, fondern die reale. Genfo ift der Zeitpuntt Ginbelt ber Bergangenheit und Jutunft: zwei find in Einem, und indem fle in Ginem find, find fle auch nicht in Ginem. Die Bewegung ift eben bief, an Ginem Orte ju febn, und jugleich an einem andern Orte, und ebenfo nicht an einem andern, fandern nur an biefem Orte ju febn.

Daß die Maffen, wie fle in Einem find, eben fo auch für fich find, das ift bas andere Moment der Repulsion: ober bie Materie ift elaftifd. Daß das Eins nur die Oberfläche ift,

ober bas Gange centinmirlich ift, barin liegt, baf ber Rorper wolltommen bart ift. Aber indem mur bas Gange Gins ift. bas Gins alfo nicht gefest ift, fo weicht ber Romer folcoebin. ober ift absolut weich. Aber fein Ganges verlaffenb, ift er um ebenfo intensiveres Eins. Gerabe bie Beichbeit, bas Aufbeben feiner verbreiteten, außer fich fevenben Rraft, ift, inbem. fie in fic gurudgegangen, ihre Bieberberftellung. Die unmittelbare Bertebrune biefer beiben Seiten ift bie Elafticitat. Das Beide ift auch repellirend, elaftifch; es weicht gurud, aber mar fo weit, aus Ginem Orte tann es nicht vertrieben werben. Demit ericheint uns gunachft bas Rücfichfenn ber DRas terie, wodurch fie fic bebauptet, als Innerlichteit (bie auch Rraft genannt wirb) gegen ihre Meußerlichteit, b. b. bier Sebnfür Muberes, b. i. In : ibr = Sebn eines Andern. Die Abealität bes Fürfichsebne ift, bag ein Anderes fich in ber Daffe geltend macht und fie fich in Anderem. Es zeigt fich biefe Beftimmung ber Abealität, die von Außen ju tommen ichien, als bas eigene Befen der Materie, das felbft jugleich ihrer Innerlichteit angehört; befregen gebt die Phyfit jur Reflexionsvorftellung ber "Rraft über.

Die Stärte des Stoßes, als Größe der Wirkamkeit, ift nur dieß, womit die Materie ihr Fürsichsehn erhält, oder wisdersicht; denn Stoß ist ebenso Widerstand, Widerstand heißt aber eben Materie. Was Widerstand leistet, ist materiell, und ist umgekehrt insosern materiell, als es Widerstand leistet; der Widerstand ist die Bewegung beider Körper, bestimmte Bewegung und bestimmter Widerstand sind dasselbe. Die Körper wirsten nur auf einander, insosern sie selbstständig sind; und dieß sind sie nur vermittelst der Schwere. Die Körper leisten so nur durch ihre Schwere einander Widerstand; diese Schwere ist aber nicht die absolute Schwere, die den Begriff der Materie ausdrückt, sondern die relative. Das Eine Moment des Körpers ist soin Gewicht, womit er, bei seinem Streben nach dem Mit-

telpuntt ber Erbe auf einen anderen brudt, ber ibm Biberftand leiftet; Drud ift also Bewegung, die Trennung von ber andern Daffe aufanbeben. Das andere Moment bes Korpers ift bie in ibm gefeste Bewegung in ber Richtung einer Transverfale, Die von dem Sugen bes Mittelpuntte abweicht. Die Große feinet Bewegung ift bestimmt burd biefe beiden Momente: Die Maffe, und die Beftimmtheit fener Bewegung als Gefdwindigkeit. Sepen wir biefe Größe als ein Inneres, fo ift es bas, was wir Rraft nennen; biefen Staat von Rraften tonnen wir jedoch entbebren, denn die Lehrfate der Medanit darüber find febr tautologifch. Beil es Eine Beftimmtheit ift, die Beftimmtheit ber Rraft, fo baben wir gwar biefelbe Wirtfamteit ber Materic, wenn die Menge ber materiellen Theile mit ber Gefchwindigteit oder umgetehrt vertaufcht wird (benn die materielle Birtfamteit ift nur ale fich bewegend); boch darf ber ideelle Ractor nur theilweife, nicht ganglich an bie Stelle bes werden treten, und umgefehrt. Die Daffe feb feche Pfund, Die Gefchwindig= Peit 4, fo ift die Rraft 24; fle ift es chenfalls, wenn acht Pfund fich mit der Gefdwindigteit 3 bewegen u. f. m .: wie bie Lange des Arms auf der Ginen Seite des unouloxleor, wo bas Gewicht hangt, ber Maffe bas Gleichgewicht auf ber anbern Seite balt, wo die Laft bangt. Drud und Stof find die beiden Urfachen der außerlichen mechanischen Bewegung.

§. 266.

Dieß Gewicht, als intenfive Größe in einem Punkt conscentrirt im Rörper felbst, ift sein Schwerpunkt; aber ber Rörper ist als schwer dieß, seinen Mittelpunkt außer sich zu seten und zu haben. Stoß und Widerftand, wie die durch sie gefeste Bewegung, haben daher eine substantielle Grundlage in einem den einzelnen Körpern gemeinschaftlichen, außer ihnen liegenden Centrum; und jene ihre äußerlich gesetzte accidenstelle Bewegung geht in die Rube, in diesem Mittelpunkt, über. Diese Rube ift zugleich, indem das Centrum außer der

Materic ift, nur ein Streben nach dem Centrum, und nach bem Berhältniffe der in Körper besonderten und gemeinschaftlich babin finebenden Materie ein Drud derfelben auf einander. Dieß Streben im Berhältniffe des Getreuntfehns des Körpens dunch einen relativleeren Raum von dem Mittelpunkt seiner Schwere ift der Fall, die wesentliche Bewegung, in welche jene accidentelle dem Begriffe nach übergeht, wie der Existen nach in Ruhe.

Für Die außerliche, Die endliche Bewegung, ift es ber Brundfas der Dechanit, daß ein Rorper, ber rubt, in Emigteit ruben, und ber in Bewegung ift, in Emigteit fich forts bemegen wurde, - wenn er nicht burch eine außerliche Urfache von bem einen Juffand in ben anderen verfest warbe. Dief heift nichts Anderes, als Bewegung und Rube nach dem Gage ber Ibentität (g. 115.) aufgefprochen: Bewegung ift Bewegung, und Rube if Rube; beibe Beftimmungen find gegen einander ein Menferliches. 1 Diefe Abaractionen der Bewegung für fich und der Rube für fic nur find es, welche die leere Behauptung bon einer emig fich fortsegenden Bewegung, wenn nicht - u. f. f., berverbringen. Der Gas ber Identität, der ihre Grundlage ift, ift für fich an feinem Orte in feiner Richtigteit gezeigt worben. Jene Behauptung bat teinen empirifden Brund; foon der Stoß ale folder ift burch die Somere, b. i. die Beftimmung des Rallens, bedingt. Der Burf zeigt bie accidentelle Bewegung gegen die wefentliche des Falls; aber die Abftraction, der Rorper ale Rorper, ift ungertrennlich vertnüpft mit feiner Somere: und fo brangt fich bei bem Burf biefe Schwere von felbft auf, in Betracht gezogen werden zu muffen. Der Burf ale abgefonbert, für fic eriftirend, tann nicht aufgezeigt werben. Das Beifbiel

<sup>1</sup> Infat ber zweiten Ausgaber Der Gat bes Cartefius, bag fich im Univerfum immer baffelbe Dmantem von Bewegung erhalte, gehört eben babit.

für die Bewegung, die von der vis centrifuga bertonenen foll, ift gewöhnlich der Stein, der in einer Schleuber, von ber Band im Rrife bewegt, immer bas Streben fic von the au entfernes acide (Newton, phil. nat. princ, math. Defin. V.). Aber es ift nicht barum zu thun, daß eine folde Richtung exiftire, foubern baf fie getrennt pon ber Sowere für fich exifire, wie fle in der Rraft vollends verfelbfiftanbigt vorgefiellt wirb. Remton verfichert chendafelbit, daß eine bleierne Augel in coelos abiret et motu aboundi pergeret in infinitum, wenn (freilich: wenn) man thr nur die geborige Beidwindigteit ertheilen tonnte; Golde Trennung der außerlichen und der wefentlichen Bewegung gebort weber ber Erfahrung noch bem Begriffe; nur ber ab-Arabirenden Reflexion an. Ein Anderes ift ce, ffe, mas nothwendig ift, ju unterfcheiben, fo wie mathematifc fie als getrennte Linien gu verzeichnen, als getrennte quantita= tibe Factoren ju behandeln u. f. f., - ein Anderes, fie als stoffd felbftftanbige Exiftengen gu betrachten. 1

Es foll aber and bei foldem Fliegen ber Bleitugel ins

Remton (ibid, Defin. VIII.) fagt ausbrudlich: Voces, attractionis, impulsus vel propensionis cujuscunque in centrum, indifferenter et pro se mutuo promiscue usurpo, has vires non physice, sed mathematice tantum considerando. Unde caveat lector, ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis causamve aut rationem physicam alicubi definire vel centris (quae sunt puncta mathematica) vires vere et physice tribuere: si forte sut centra trabere, aut vires centrorum esse dixero. Allein burch bie Einfilhrung ber Borftellung von Rraften hat Remton bie Beftimmungen aus ber phyficalifden Birflichfeit hinweggerudt, und fie wefentlich verfelbftfanbint. Bugleich bat er felbit von phoficalifden Gegenftanben in biefen Borfellmegen allenthalben gesprachen: und fo wird benn auch in ben nur phyfifd, nicht metaphyfifch feyn follenben Darftellungen bes fogenannten Beltgebandes von folden gegen einanber felbftfanbigen und unabhangigen Rraften, beren Attractionen, Stofen und bergleichen als von phofifien Eriftengen gefprochen, und fie nach ber Grunblage bos Gapes ber Sbentitat bebanbelt.

Imenblide von bem Wiberftande ber Luft, ber Reibung. abstrabirt werben. Daß ein perpetuum mobile, nach der Theorie noth fo richtig berechnet und bewiefen, feiner Reit, Die nicht ausbleibt, jur Rube übergeht, babei wird bon der Schwere abftrabirt und bas Phanomen gang ber Reibung augefdrieben. Gben Diefent Sinderniffe wird Die allmablige " Abnahme ber Benbelbewegung und ihr enbucher Stillfand augefdrieben; es wird von der Bendelbewegung aleich= falls gefagt, daß fie ohne Mufhoren fortdauern murbe, wenn bie Reibung entfernt werden tonnte. Diefer Wiberfand. ben der Rorper in feiner accidentellen Bewegung erfahrt, aebort allerbings gur notbwendigen Erfcheinung feiner IInfetbiffandigteit. Aber wie der Korper Sinderniffe findet, in ben Mittelpuntt feines Centraltorpers ju gelangen, ohne daß diefe Sinderniffe fein Druden, feine Schwere, aufboben: fo bemmt jener Biberftand der Reibung die Burfbewegung des Rorpers, ohne daß damit beffen Gowere weggefallen mare ober die Reibung beren Stelle vertrate. Die Reibung ift ein Sindernif, aber nicht die mefentliche Bemmung ber äußerlichen, accidentellen Bewegung. Es bleibt, daß die endliche Bewegung ungertrennlich mit der Schwere verbunden ift, und als accidentell für fich in die Richtung der lestern, ber fubftantiellen Beftimmung der Materie, übergebt und ibr unterliegt.

Bufat. Sier tritt nun die Schwere felbst als das Bewegende ein, Bewegung überhaupt aber in der Bestimmung,
jene Trennung, d.i. Entfernung vom Centrum aufzuheben. Sier
ift die Bewegung, als sich selbst erzeugend, eine Bewegung,
beren Bestimmtheit in der Erscheinung durch sie selbst gefest
ift. Die erste Bestimmtheit ift die Richtung, die andere das
Geset des Falls. Die Richtung ift die Beziehung auf das
Eins, das in der Schwere gesucht wird und vorausgesest ift;
ein Suchen, das nicht ein Herumsuchen, ein unbestimmtes

Sin= und Bergeben im Raume ift: fondern eben die Materie fest fich dief Gins im Raume, als einen Ort, den fie aber nicht erreicht. Dieß Centrum ift nicht nur fich gleichfam als ein Rern vorhanden, um welchen fich bann die Materie nur fammelte, oder babin angezogen wurde: fondern die Schwere ber Maffen erzeugt foldes Centrum, materielle Buntte fich fuchenb haben eben damit fich einen gemeinfamen Ochwervuntt gefest. Die Somere ift bas Gegen eines folden Gins; jede befondere Daffe ift bas Gegen beffelben, fle fucht in ihr felbft ein Gias. und fammelt ihr ganges quantitatives Berhaltnif ju andern in Einen Puntt. Dief fubjective Gine, bas nur fuchend ift bas objective Gins, ift der Schwerpuntt eines Rorpers. Beder Rorper hat einen Schwerpuntt, um, als Centrum, fein Centrum in einem Andern zu haben; und die Maffe ift ein foldes wirts liches Eins ober Körper, insofern fie einen Sowerpuntt bat. Der Schwerpuntt ift die erfte Realität des Gins der Schwere, das Streben, worin das gange Gewicht des Rorbers fich gufammenfaßt; daß die Daffe rube, muß ihr Schwerpuntt unterftust feon. Es ift fo gut, als ob das Uebrige bes Korpers gar nicht ware; feine Schwere ift gang in ben einen Buntt gurudgegangen. Diefer Puntt als Linie, von der jeder Theil diefem Gins angebort, ift ber Sebel, der Schwerpuntt als Mitte fich theilend im Endpuntte, deren Continuitat Die Linie ift. Ebenfo ift bas Bange biefes Gins ber Schwere; Die Oberfläche macht bas Eins aus, bas aber als Ganges in ben Mittelpuntt gurudgenommen ift. Das hier in Dimenftonen fich aus einander legt, ift unmittelbar Gins; ober bie Schwere macht fich fo jum gangen einzelnen Rörper.

Jede einzelne Maffe ift nun folder Körper, der nach feis nem Sentrum, dem absoluten Schwerpuntt, ftrebt. Insofern die Materie ein Sentrum bestimmt, nach ihm firebt, dieses Sentrum ein Sinheitspuntt ift, dit Materie aber Bieles bleibt, so ift sie bestimmt als Außersichtommen aus ihrem Orte. So ift Encystopadie. 11. fe Muferfichtommen ihres Mugerfichfebns; dief ift, als Mufbeben ber Meußerlichteit, die erfte mabrhafte Innerlichteit. Alle Daffe gebort foldem Centrum an; und jede einzelne Daffe ift ein Unfelbfiftandiges, Bufalliges gegen dief Babre. In diefer Rufalligteit liegt nun, daß eine einzelne Daffe von biefem Centraltorper getrennt werben tann. Infofern amifchen Beiden eine andere fpecififche Daffe ift, die dem Rorper in feiner Richtung nach bem Centrum weichen wurde, fo ift er burch biefelbe nicht abgehalten, und er bewegt fich: oder es tritt die Beftimmuna ein, baf ein Rorper nicht unterflütt ift, und daß er fallt. Die Rube, ju welcher ber Kall die außere Bewegung bringt, ift gwar immer noch Streben; fle ift aber nicht gufällig, noch bloß Ruftand ober außerlich gefest, wie die erfte Rube. Die Rube, Die wir jest haben, ift die durch den Begriff gefeste Rube, wie ber Rall, ale bie burch ben Begriff gefette Bewegung, die außere gufällige Bewegung aufbebt. Die Tragheit ift hier verfdwunden, indem wir jum Begriff der Materie getommen find. Indem jede Daffe als ichwer nach bem Mittelpuntt frest, und alfo brudt: fo ift die Bewegung nur eine verfucte Bewegung, die fich in ber andern Maffe geltend macht und fe ibeell fest, wie jene ebenfo die erfte ideell fest, indem fe Biberftand leiftet und fich erhalt. In ber endlichen Dedanit werden beide Arten von Rube und Bewegung auf gleiche Stufe gefiellt. Man reducirt Alles auf Krafte, die im Berhaltnif fteben, und verschiedene Richtung und Gefdwindigkeit haben; bie Bauptfache ift dann das Refultat baraus. Go ftellt man Die Bewegung des Falls, die durch die Rraft ber Schwere ge= fest ift, und die Rraft des Burfs auf gleiche Stufe.

Man fiellt fich vor, wurde eine Kanonentugel mit größe= rer Rraft losgeschoffen, als die Kraft der Schwere ware: fo wurde fie in der Tangente entflichen, — wenn der Widerftand der Luft nicht ware, sest man hinzu. Sbenso wurde der Pendel ins Unendliche schwingen, wenn nicht die Luft widerstände. "Der Venbel," fagt man, "fällt im Rreisbogen. 3nr fentrechten Richtung getommen, bat er burch diefen Fall eine Bis fowindigteit erhalten, mit ber er auf ber andern Seite wieder im Bogen eben fo boch fleigen muß, ale er vorher war: und fo atfo fich beständig bin und her bewegen muß." Der Denbel bat einerseits die Richtung der Schwere: durch das Aufheben bat man ihn von der Richtung der Schwere entfernt, und ibih eine andere Determination gegeben; diese zweite Determination ift bie, wodurch die Seitenbewegung gefest ift. Run wird behauptet: "Durch ben Biberftand tommt es hauptfächlich, daß bie Schwingungsbogen immer fleiner werden, und der Bendel endlich zur Rube tommt, da fonft die Schwingungebewegung an fich ohne Ende fortdauern wurde." Die Bes wegung ber Schwere und die transversale Bewegung find aber nicht zwei Arten gegen einander, fondern die erfte ift die fubfantielle, worein die zweite gufällige untergebt. Die Reibung ift aber felbft nicht gufällig, fondern Rolge ber Schwere, wenn man fie auch vermindern tann. Dief hat Francoeur (Traité élémentaire de méchanique, p. 175. n. 4-5) ertannt, wenn er sagt: Le frottement ne dépend pas de l'étendue des surfaces en contact, le poid du corps restant le même. frottement est proportionnel à la pression. Reibung ift also Sowere in ber Form außern Widerftandes, - Drud als gemeinfcaftliches Rieben nach dem Mittelpunet. Um nun beim Pendel die unftate Bewegung des Rorpers ju verhindern, muß er an etwas Enderes fefigemacht werden; diefer materielle Bufammenhang ift nothwendig, fort aber feine Bewegung, und badurch entfieht Die Reibung. Go ift diefe felbft ein nothwendiges Moment in ber Conftruction eines Bendels; fie tann nicht meggebracht, noch weggedacht merben. Stellt man fich vor, wie es ohne fie ware, fo ift das eine leere Porftellung. Beiter ift es aber nicht blog die Reibung, welche eine Benbelbewegung gur Rube bringt; wenn die Reibung auch aufhörte, fo muß der Pendel 6\*

boch zur Ruhe tommen. Die Schwere ift die Macht, welche den Pendel durch den Begriff der Materie zur Ruhe bringt; sie erhält als das Allgemeine das Uebergewicht über das Fremde, und die Schwingung hört in der Linie des Falles auf. Diese Rothwendigkeit des Begriffs erscheint aber in dieser Sphäre der Aeußerlickeit als ein äußerliches Hinderniß oder als Reibung. Ein Mensch kann todtgeschlagen werden, dieses Aeußerliche ist aber zufällig; das Wahrhafte ist, daß der Mensch durch sich selbst flirbt.

Die Combinationen des Kalls mit der aufälligen Bewes gung, a. B. beim Burf, geben une bier nichts an; wir haben bas Aufheben der gufälligen Bewegung für fich ju betrachten. Beim Burf ift die Größe der Bewegung ein Product aus der Rraft des Burfe und dem Gewicht der Daffelbe Gewicht aber ift augleich Schwere; indem fle als bas Allgemeine bas Alebergewicht erhalt, überwindet fle die in ihr gefeste Beftimmtbeit. Der Körper wird nur durch die Schwere geworfen; er gebt dabei aus von der bestimmten, tehrt aber in die allgemeine jurud, und wird bloges Kallen. Diefe Rudtehr fest eine weitere Beftimmtheit an der Schwere, ober die Bewegung noch naber eins mit ber Schwere. Das Gewicht ift in ber Burfbewegung nur Gin Moment ber bewegenden Rraft; oder es ift das Ueber= geben der außer der Schwere liegenden Rraft in fie gefest. Rach diefem Uebergang ift die Schwere nunmehr die gange be= wegende Rraft; fle bat bas Princip ber Bewegung gwar noch außer ihr, aber gang formal als blogen Anftog, wie im Ralle als reines Entfernen. Der Burf' ift auf diefe Beife Rall, die Penbelbewegung aber jugleich Sall und Wurf. Die Schwere ift Entfernung von fich felbft, Borftellung ihrer als fich felbft entzweiend, - aber Alles noch außerlich. Der befeftigte Buntt, bas Entfernen von der Linie des Falls, das Entfernthalten des bewegten Puntte, die Momente der wirtlichen Bewegung, ge= boren einem Andern an. Die Rudtehr in die Linie des Falls

aus dem Wurfe ift felbft Werfen: und die Schwingung des Pendels das fallende, fich etzeugende Aufheben des Wurfs.

C.

#### Der Fall.

## §. 267.

Der Fall ift die relativ = freie Bewegung: frei, indem fie, durch den Begriff des Körpers gesett, die Erscheinung seiner eigenen Schwere ift; fle ist ihm daher immanent. Aber fle ist zugleich, als die nur erste Negation der Aeußerslichkeit, bedingt; die Entfernung von dem Zusammenshange mit dem Centrum ist daher noch die äußerlich gesette, zufällige Bestimmung.

Die Gesche der Bewegung betreffen die Größe, und zwar wesentlich der verflossenen Zeit und des in derselben durchlausenen Raums; es sind unsterbliche Entdedungen, die der Analyse des Verstandes die höchste Ehre machen. Ein Weiteres ist der nicht empirische Beweis derselben, und auch dieser ist von der mathematischen Mechanit gegeben worden: so daß auch die auf Empirisches sich gründende Wissenschaft mit dem bloß empirischen Weisen (Monstriren) nicht zufrieden ist. Die Voraussezung bei diesem apriorischen Beweise ist, daß die Geschwindigkeit im Fall gleichförmig beschleunigt ist; der Beweis aber besteht in der Verwandlung der Momente der mathematischen Formel in physica-lische Kräste, in eine beschleunigende Krast, welche in jedem Zeitmoment einen (denselben) Impuls mache, ' und

<sup>\*</sup> Es ließe fich fagen, daß biese sogenannte beschleunigende Kraft ihren Ramen sehr uneigentlich führe, da die von ihr herrühren sollende Birkung in jedem Zeitmomente gleich (conftant) ift, — der empirische Factor in ber Größe des Falls, die Einheit (die 15 Fuß an der Ober-Käche der Erde). Die Beschleunigung besteht allein in dem Hinzusepen bieser empirischen Einheit in jedem Zeitmoment. Der sogenannten Kraft

in eine Rraft der Erägheit, welche bie in jebem Beitmomente erlangte (größere) Gefdwindigteit fortfete, - Beflimmungen, die durchaus ohne empirifche Beglaubigung find, fo wie der Begriff nichts mit ihnen ju thun bat. wird die Größebestimmung, welche bier ein Botengenverbaltnif enthält, auf die Geftalt einer Gumme zweier von einander unabhängiger Elemente gebracht, und bamit die qualitative, mit dem Begriffe jufammenhangende Bestimmung getöbtet. Bu einer Rolge aus dem fo bewiefen fenn follen= . den Gefete wird gemacht, "daß in der gleichförmig befchleunigten Bewegung die Geschwindigkeiten den Zeiten proportional fegen." In der That ift diefer Gas aber nichts, als Die gang einfache Definition der gleichformig befchleunigten Bewegung felbft. Die folecht gleichformige Bewegung bat bie durchlaufenen Raume den Zeiten proportional: Die befoleunigte ift bie, in ber die Gefdindigteit in jedem ber folgenden Beittheile größer wird: die gleichformig befoleunigte Bewegung fomit die, in der die Gefdwindigkeiten den verfloffenen Beiten proportional find; alfo V, b. i. s Dicf ift der einfache mahrhafte Beweis. V ift die Gefdwinbigteit überhaupt, die noch unbestimmte; fo ift fle qugleich die abstracte, d. i. fcblecht = gleichformige. Schwierigkeit, die bei jenem Beweisen vortommt, liegt barin, daß V junachft ale unbestimmte Befdmindigteit überhaupt in Rede fteht, aber fich im mathematischen Ausdruck als & b. i. folecht gleichförmige, prafentirt. Bener Ummeg bes von ber Erägheit bagegen tommt wenigstens auf biefelbe Beife bie Befdlennigung gus benn es wird ihr jugeschrieben, bag ihre Wirfung bie Dauer ber am Enbe jebes Zeitmoments erlangten Befdminbigfeit fep, b.i. baf fie ihrerfeits biefe Gefchwindigfeit gu jener empirifchen Große bingu. fuge: und zwar fen biefe Befchwindigfeit am Enbe jebes Beitmoments größer, als am Enbe bes vorbergebenben.

der mathematischen Exposition hergenommenen Beweisens dient für dieß Bedürsniß, die Geschwindigkeit als die schlechts gleichförmige.  $\frac{s}{t}$  zu nehmen und von ihr zu  $\frac{s}{t^2}$  überzugehen. In dem Sate, daß die Seschwindigkeit den Zeiten proportional ift, ist die Geschwindigkeit zunächst überhaupt gesagt; so wird sie überstüsstsgerweise mathematisch als  $\frac{s}{t}$  die schlechtsgleichförmige gesetz, so die Krast der Trägheit herein gesbracht und ihr dieß Moment zugeschrieben. Damit aber daß sie den Zeiten proportional sey, ist sie vielmehr als die gleichförmig beschleunigte  $\frac{s}{t^2}$  bestimmt, und jene Bestimmung von  $\frac{s}{t}$  hat hier keinen Plat und ist ausgeschlossen.

1 Lagrange geht nach feiner Beife in ber Théorie des fonctions, 3me P. Application de la Théorie à la Mécanique, Ch. I., ben einfachen, gang richtigen Beg:' er fest bie mathematische Behandlung ber Functionen voraus, und findet nun in ber Unwendung auf die Mechanit, für s=ft, in ber Ratur fi auch bie; s=cie prafentire fich in ber Ratur nicht. Dier ift mit Recht feine Rebe bavon, einen Beweis von :-bt' auf-Bellen zu wollen; fonbern bieg Berbaltnig wird als in ber Ratur fich finbenb aufgenommen. Bei ber Entwidelung ber Function, inbem t gu t + 3 werbe, wird ber Umftanb, bag von ber Reibe, bie fich fur ben in 3 burchlaufenen Raum ergiebt, nur bie zwei erften Blieber gebraucht werben tomen und bie anderen weggulaffen fepen, auf feine gewöhnliche Beife fur bas analytische Intereffe erledigt. Aber jene zwei erften Glieber werben für bas Intereffe bes Wegenftanbes nur gebraucht, weil nur fie eine reelle Beftimmung haben (ibid. 4. 5.: on voit que les fonctions primes et secondes se présentent naturellemens dans la mécanique, où elles ont une vabeur et une signification déterminées). Bon bier fällt Lagrange wohl auf Die Remtonischen Ausbrude von ber abstracten, b. i. fcblecht-gleichformigen Beschwindigkeit, bie ber Rraft ber Trägheit anheim fällt, und auf bie befolennigende Rraft, womit auch bie Erbichtungen ber Reflerion von einem unenblich fleinen Beitraum (bem b), beffen Unfang und Enbe bereintommen. Aber bieß hat teinen Ginfluß auf jenen richtigen Gang, ber biefe Beftimmungen nicht für einen Beweis bed Befeges gebrauchen will, fonbern tiefes, wie bier geborig, aus ber Erfahrung aufnimmt und baun bie mafbematifche Bebanblung barauf anwentet.

Das Gefet des Falles ift gegen die abstracte gleichsförmige Geschwindigkeit des todten von Außen bestimmten Mechanismus ein freies Naturgeset; d. h. es hat eine Seite in ihm, die sich aus dem Begriffe des Körpers bestimmt. Indem daraus folgt, daß es aus diesem muß abgeleitet wersden können, so ist dieses sich vorzuseten, und der Weg anzugeben, wie das Galileische Geset, "daß die durchlausenen Räume sich wie die Quadrate der verslossenen Zeiten vershalten," mit der Begriffsbestimmung zusammenhängt.

Diefer Rufammenhang ift aber als einfach barin liegend angufeben, daß, weil bier ber Begriff gum Bestimmen tommt, bie Begriffsbestimmungen ber Beit und bes Raums gegen= einander frei werden, b. i. ihre Größebeftimmungen fic nach denfelben verhalten. Run ift aber die Beit bas Doment der Regation, des Fürfichsebns, das Princip des Eins; und ihre Grofe - irgend eine empirifche Rabl - ift im Berhaltniffe gum Raum als die Ginheit oder als Renner ju nehmen. Der Raum bagegen ift bas Außereinanber= febn, und zwar teiner andern Große, als eben der Grofe ber Reit; benn die Geschwindigteit biefer freien Bewegung ift bieß, daß Zeit und Raum nicht außerlich, nicht jufällig gegen einander find, fondern Beider Gine Beftim= mung ift. Die ber Ginheit, ale ber Form ber Beit, entgegengefette Form bes Außereinander bes Raums, und zwar ohne daß irgend eine andere Bestimmtheit fich einmischt, ift bas Quabrat: Die Große außer fich tommend, in eine zweite Dimenfion fich fegend, fich fomit vermehrend, aber nach teiner andern als ihrer eigenen Beftimmtheit, biefem-Erweitern fich felbft gur Grenze machend, und in ihrem Anderswerden fo fich nur auf fich begiebend.

Dieß ift der Beweis des Gesetes des Falls aus dem Begriffe der Sache. Das Potenzen=Berhältniß ist wesentlich ein qualitatives Verhältniß, und ift allein das

Berhattniß, bas dem Begriffe angehört. Roch ift auch in Beziehung auf Rachfolgendes hinzuzufügen, daß weil der Fall zugleich noch Bedingtheit in der Freiheit enthält, die Beit nur abstracte Einheit als die unmittelbare Zahl bleibt, fo wie die Größebestimmung des Raums nur zur zweiten Dimenston gelangt.

Anfat. Rur das Suchen des Centrums ift im Rat Die abfolute Seite; nachher werden wir feben, wie das andere Moment, die Diremtion, das Unterscheiden, bas Berfesen bes Rorpers in das Richtunterflüten, auch aus dem Begriffe tommt. 3m Fall fondert fich die Daffe nicht von felbft ab; aber abgefondert, tehrt fle in die Ginheit gurud. Die Fallbewegung macht fo ben Uebergang, und ficht in der Mitte gwifden der tragen Materie, und ber Materie, in der ihr Begriff absolut realifirt ift, ober der abfolut freien Bewegung. Babrend die Daffe, ale ber bloß quantitative gleichgültige Unterfchied, ein Factor der außern Bewegung ift, fo hat hier, wo die Beme= gung burd ben Begriff der Materie gefest ift, ber quantita= tive Unterschied ber Daffen, ale folder, teinen Ginn; fie fallen als Materien überhaupt, nicht als Maffen. Beim Kalle tommen die Korper nämlich bloß als ichwer in Betracht; und ein großer ift fo fdwer, ale ein tleiner, b. b. einer bon gerin= gerem Gewicht. Wir wiffen wohl, eine Rlaumfeder fällt nicht wie eine Bleitugel; doch tommt dief vom Medium ber, weldes weichen muß, fo daß die Daffen fich nach der qualitativen Berfchiedenheit des Widerftands verhalten. Ein Stein fällt 3. B. foneller in der Luft, als im Baffer; aber im luftleeren Raum fallen die Rorper auf gleiche Weife. Galilei hat diefen Sat aufgeftellt, und ihn Monden vorgetragen; nur Gin Pater bat fich in feiner Weife darin gefunden, indem er fagte, Sheere und Meffer tamen jugleich gur Erbe: fo leicht ift es aber nicht, die Sache ju entscheiben. Solche Erkenntnif ift

mehr werth, ale taufend und aber taufend fogenannter glangender Bedanten.

Die empirische Größe ift, daß der Rörper in Einer Sescunde etwas über 15 Fuß fällt; in andern Breiten tritt jedoch eine kleine Berschiedenheit ein. Fällt der Rörper zwei Secunden, so hat er nicht das Doppelte, sondern das Viersache, 60 Fuß durchlausen: in drei Secunden 9×15 Fuß u. s. f. Oder ist Ein Körper 3 Secunden, der andere 9 gefallen, so verhalten sich die durchlausenen Räume nicht wie 3:9, sondern wie 9:81. Die schlechthin gleichsörmige Bewegung ist die gemeine mechanische Bewegung; die ungleichsörmig beschleunigte Bewegung ist willkührlich; die gleichsörmig beschleunigte Bewegung ist erst gesetliche, lebendige Raturbewegung. Also sit der Zeit nimmt die Geschwindigkeit zu; d. i. t: \( \frac{s}{t} \), d. i. s: t\( \frac{s}{t} \). Denn

mathematisch, indem man die sogenannte Kraft der Trägheit durch ein Quadrat, und die sogenannte kraft der Trägheit durch ein Quadrat, und die sogenannte bescheunigende Kraft durch ein daran gesügtes Dreied bezeichnet; dieß ist von Insteresse, und vielleicht nothwendig für die mathematische Darsstellung: aber es ist nur durch ste, und ist eine gequälte Darsstellung. Diese Beweise setzen immer das voraus, was sie beweisen sollen. Man beschreibt dann wohl, was vorgeht: die Borstellung der Mathematit geht aus dem Bedürsnis hervor, das Potenzenverhältnis in ein trätableres zu verwandeln, z. B. auf Addition oder Subtraction und auf Multiplication zus rückzusühren; so wird die Fallbewegung in zwei Theile zerlegt. Diese Theilung ist aber nichts Reales, sondern eine leere Fiction und nur zum Behuse der mathematischen Darstellung.

§. 268.

Der Fall ift das nur abstracte Segen Gines Centrums, in deffen Einheit der Unterschied der particularen Maffen und

Körper fich als aufgehoben set; Masse, Sewicht hat baber in ber Größe dieser Bewegung keine Bedeutung. Aber das einssache Fürsichsen des Centrums ist, als diese negative Bezieshung auf sich selbst, wesentlich Repulsion seiner selbst: forsmelle Repulsion in die vielen ruhenden Centra (Sterne); — leben dige Repulsion, als Bestimmung derselben nach den Momenten des Begriffs und wesentliche Beziehung dieser hternach unterschieden gesetzen Centra auf einander. Diese Beziehung ist der Widerspruch ihres selbstständigen Fürsichseuns und ihres in dem Begriffe Zusammengeschlossensenz; die Erzscheinung dieses Widerspruches ihrer Realität und ihrer Ideazietät ist die Bewegung, und zwar die absolut freie Bezwegung.

Rufat. Der Dangel des Gefeges des Kalle liegt fogleich barin, bag wir in diefer Bewegung ben Raum erft in der erften Doteng auf abstracte Weife als Linie gefest feben; bas tommt daher, weil die Bewegung des Falls auch eine bedingte Bewegung ift, wie fie eine freie ift (f. vorb. S.). Der Rall ift nur die erfte Erfdeinung der Schwere, weil die Bedingung als Entfernung vom Centrum noch jufällig, nicht burch die Ochwere felbft bestimmt ift. Diefe Zufälligteit bat noch binmeganfallen, Der Begriff muß ber Materie gang immanent werden; bas if das dritte Sauptflud, die absolute Mechanit, die volltemmen freie Materie, die in ihrem Dafenn ihrem Begriffe volltommen angemeffen ift. Die trage Materie ift ihrem Begriffe gang un= angemeffen. Die fowere Materie als fallend ift ihrem Begriffe nur theilweife angemeffen, nämlich burch bas Aufheben ber Bielbeit, als das Streben ber Materie nach Ginem Ort als Mittelpuntt. Aber das andere Moment, das Differentsebn des Orts in fic felbft, ift noch nicht durch den Begriff gefest: ober es fehlt dief, daß die attrabirte Materie fich als fcmere noch nicht repellirt hat, die Diremtion in viele Körper noch nicht das Thun der Schwere felbft ift. Golde Daterie, Die als Biele ausgebehnt

und angleich in fic continuirlich ift, ben Mittelbuntt in fic bat, - biefe muß repellirt werben; bas ift bie reale Repulfion, wo das Centrum dief ift, fich felbft zu repelliren, zu vervielfältigen, - die Daffen alfo als viele gefest find, jede mit ihrem Centrum. Das logifche Gins ift unendliche Begiebung auf fich felbft, welche Identität mit fich, aber als fic auf fic beziehende Regativität, somit Abftoffen von fich felbft ift: bas ift bas andere im Begriffe enthaltene Moment. Qur Realitat ber Materie gehört, daß fie fich fege in ben Bestimmungen ib= rer Momente. Der Kall ift das einseitige Gegen ber Materie als Attraction; das Weitere ift, daß fle nun auch als Repulfion Die formale Repulfion bat auch ihr Recht; benn Die Ratur ift eben bieg, ein abftractes vereinzeltes Moment für fich bestehen zu laffen. Solches Dasenn der formellen Repulfon find die Sterne, ale noch ununterschieden, überhaupt viele Rorper, die bier aber noch nicht als leuchtend in Betracht tommen, was eine phyficalifche Beftimmung ift.

Wir fonnen meinen, es fen Berftand im Berhalten der Sterne zu einander; fie geboren aber der todten Repulfion Ihre Rigurationen tonnen Ausbrud mefentlicher Berbaltniffe fenn; fle gehören aber nicht ber lebendigen Materie an, wo der Mittelpunet fich in fich unterfcheidet. der Sterne ift eine formelle Belt, weil nur jene einseitige Be-Rimmung geltend gemacht ift. Dief Spftem muffen wir durch= aus nicht bem Sonnenspftem gleichstellen, welches erft bas Gb= ftem realer Bernünftigteit ift, was wir am Simmel ertennen Man tann bie Sterne wegen ihrer Rube verehren; an Burde find fle aber dem concreten Individuellen nicht gleich ju fegen. Die Erfüllung des Raums ichlägt in unend= lich viele Materien aus; bas ift aber nur bas erfte Ausschla= gen, bas den Anblid ergogen tann. Diefer Licht-Ausschlag ift fo wenig bewundernswürdig, als einer am Menfchen, ober als Die Menge von Fliegen. Die Stille Diefer Sterne intereffirt

bas Gemuth naber, die Leidenschaften befanftigen fic beim Anschauen diefer Rube und Ginfachbeit. Diefe Belt bat aber · auf bem philosophischen Standpunkt nicht bas Intereffe, bas fle fur die Empfindung bat. Daß fie in unermeflichen Raumen als Bielbeit ift, fagt fur die Bernunft gar nichts; bas ift das Meuferliche, Leere, die negative Unendlichteit. weiß fich die Bernunft erboben; es ift dieß eine bloke negative Bewunderung, ein Erheben, das in feiner Befdranttheit fleden bleibt. Das Bernunftige in Ansehung der Sterne ift, die Rigurationen zu faffen, in benen fle gegeneinander geftellt find. Das Ausschlagen des Raumes in abstracte Materie geht felbft nach einem innern Befete vor, daß die Sterne Rrbftallifationen vorftellten, die eine innere Berbindung batten. Die Reugierde, wie es da aussieht, ift ein leeres Intereffe. Ueber die Rothwendigteit biefer Figurationen ift nun nicht viel zu fagen. Berfchel bat in Rebelfleden Formen gefeben, die auf Regelmaßigteit hindeuten. Die Raume, die von der Milchftrage entfernter find, find leerer; fo ift man barauf getommen (Berfoel und Rant), daß die Sterne die Figur einer Linfe bilden. Das ift etwas gang Unbeftimmtes, Allgemeines. Die Burde ber Biffenschaft muß man nicht darin fegen, daß alle mannich= faltigen Seftaltungen begriffen, ertlärt feben; fondern man muß fich mit dem begnugen, was man in der That bis jest begreifen tann. Es giebt Bieles, was noch nicht zu begreifen ift; bas muß man in der Raturphilosophie jugefteben. vernünftige Intereffe bei ben Sternen tann fich jest nur in ber Beometrie berfelben zeigen; die Sterne find das Weld biefer abftracten unendlichen Diremtion, worin bas Bufällige einen wefentlichen Ginfluß auf die Rusammenftellung bat.

# Drittes Kapitel. Wholute Mechanik

§. 269.

Die Gravitation ist der wahrhafte und bestimmte Besgriff der materiellen Körperlickeit, der zur Idee realisirt ift. Die allgemeine Körperlickeit urtheilt sich wesentlich in besondere Körper, und schließt sich zum Momente der Einselnheit oder Subjectivität, als erscheinendes Dasen in der Bewegung, zusammen, welche hierdurch unmittelbar ein System mehrerer Körper ist.

Die allgemeine Gravitation muß für fich als ein tiefer Gedante anerkannt werden, wenn er schon Ausmerksamkeit und Zutrauen vornehmlich durch die damit verbundene quantitative Bestimmung auf sich gezogen, und seine Bewährung auf die vom Sonnenspstem bis auf die Erscheinung der Haarröhrichen herab versolgte Erfahrung gestellt worden ist; so daß er, in der Sphäre der Reslexion gesast, auch nur die Bedeutung der Abstraction überhaupt, und concreter nur die der Schwere in der Größebestimmung des Falls, nicht die Bedeutung der im S. angegebenen in ihrer Realität entwickelten Idee hat. Unmittelbar widerspricht die Gravitation dem Gesete der Trägheit; denn vermöge jener strebt die Materie aus sich selbst zur andern hin.

Im Begriffe der Schwere find, wie gezeigt, felbst die beiben Momente des Fürsichsehns und der das Fürsich= fenn aufhebenden Continuität enthalten. Diese Momente des Begriffs erfahren das Schickfal, als besondere Krafte, entsprechend der Attractiv= und Repulsivitraft, in naherer Bestimmung als Centripetal= und Centrifugaltraft gefaßt zu werden, die wie die Schwere auf die Körper agiren, unabhängig von einander und zufälligerweise in einem Dritten, dem Körper, zusammenstoßen sollen. Sier=

burd wird, was am Gedanten ber allgemeinen Sowere Dieferes ware, wieder ju nichte gemacht; und fo lange tann Begriff und Bernunft nicht in die Lebre ber absoluten Bewegung eindringen, ale bie fo gepriefenen Entbedungen ber Rrafte barin berricbend find. In bem Schluffe, welcher Die Ibee ber Somere enthält, - fle felbft nämlich als ben Begriff, der durch die Befonderheit der Rorper in die angerliche Realität fich aufschließt, und zugleich in beren Ibealis tat und Reflerion-in-fic, in ber Bemegung fich mit fich felbft gufammengefcoloffen zeigt, - ift bie vernunftige Abentitat und Untrennbarteit der Momente enthalten, welche fonft ale felbftfandig vorgeftellt merben. Die Bewegung als folde bat überhaupt folechthin nur im Spfleme mehrerer, und zwar nach verschiedener Beftimmung zu einander im Berbaltniß febender Rorper Ginn und Erifteng. Diefe nabere Bestimmung im Schluffe ber Totalitat, der felbft ein Spftem bon drei Schluffen ift, ift im Begriffe der Objecti= vität angegeben (f. §. 198.).

Bufat. Das Sonnenspftem ift zunächst eine Menge ben felbstständigen Körpern, die sich wesentlich auf einander beziehen, schwer find, sich aber in dieser Beziehung selbst erhalzten und ihre Einheit in ein Anderes außer ihnen setzen. So ist die Bielheit nicht mehr unbestimmt, wie bei den Sternen, sondern der Unterschied ist geset; und die Bestimmtheit desselben ist allein die: von absolut allgemeiner Centralität, und vondesonderer Centralität. Aus diesen zwei Bestimmungen solgen die Formen der Bewegung, worin der Begriff der Materie erzstütt ist. Die Bewegung fällt in den relativen Centraltörper, welcher allgemeine Bestimmtheit des Orts in sich ist: zugleich ist der Ort desselben auch nicht bestimmt, insofern er sein Cenztrum in einem Andern hat; und diese Unbestimmtheit muß ebenztrum in einem Andern hat; und diese Unbestimmtheit muß ebenztrum in einem Andern hat; und diese Unbestimmtheit muß ebenztrum in einem Andern hat; und diese Unbestimmtheit muß ebenztrum ist einer ist. Den besondern Centraltörpern ist es daher auch

gleichgültig, an welchem Ort fie find; und bas tommt fo gur Ericeinung, daß fle ibr Centrum fuchen, d. b. ihren Ort verlaffen und fich an einen anderen Ort fegen. Das Dritte ift Diefes: junachft tonnten fle gleich weit von ihrem Centrum entfernt fepn; waren fle bas, fo waren fle von einander nicht entfernt. Bewegten fie fic dabei jugleich alle in berfelben Bahn, fo maren fle gar nicht von einander unterfchieden: fondern fle waren Gin und Daffelbe, jeder nur die Bieberholung des andern, und ihre Berfchiedenheit fomit ein leeres Wort. Das Bierte ift diefes, daß, indem fle ihren Ort in verichiedener Entfernung von einander verandern, fie burch eine Curve in fich gurudtebren; benn nur dadurch fiellen fle ibre Selbfiffandigteit gegen ben Centraltorber bar: - fo wie ibre Einheit mit dem Mittelpuntt dadurch, daß fle fich in berfelben Als felbftftändig gegen den Curve um ibn berum bewegen. Centraltorper, halten fie fich aber auch an ihrem Ort, und fallen nicht mehr auf ibn.

Es find hiernach überhaupt brei Bewegungen vorbanden: a) die mechanische von Außen mitgetheilte, welche gleichformig ift; B) die halb bedingte, halb freie des Kalle, wo das Getrenntfebn eines Rorpers von feiner Schwere noch zufällig gefest ift, aber die Bewegung icon der Schwere felbft angebort; y) die unbedingt freie Bewegung, deren Sauptmomente wir angegeben haben, die große Mechanit des Simmels. Diefe Bemegung ift eine Curve; da ift es gleichzeitig, baß fic befonberen Rörper einen Centraltörper fegen und daß fie burch den Centraltorper gefest find. Das Centrum bat teinen Sinn obne die Peripherie, noch die Peripherie ohne bas Centrum. läßt die physicalischen Sypothesen verschwinden, welche bald vom Centrum, bald von den befondern Rorpern ausgeben, und bald diefe, bald jenes als das Ursprüngliche festen. Jede Anficht ift nothwendig, aber einzeln ift fle einseitig; die Diremtion in Unterschiedene und bas Gegen der Gubjectivitat ift Ein

Actus, eine freie Bewegung, nichts Meuferes, wie Druden und Stoffen. An der Cowere, fagt man, febe man, daß bie Ittractiv-Kraft eine für fich reale Rraft feb, welche man anfzei-Die Somere, ale fallen madend, ift amar ber Begriff ber Materie, aber als abftract, noch nicht als fic in fich birimirend; ber Fall ift eine unvollftandige Erfcheinung ber Sowere, alfo nicht real. Die Centrifugaltraft, als bas Entfliebenwollen in der Richtung der Tangente, foll lappifder Beife den Simmeletorpern durch ein Berfen auf die Seite, eine Schwungtraft, einen Stoß gutommen, ben fie von Saus aus erhalten batten. Solde Rufalligteit ber außerlich beigebrachten Bewegung, wie wenn ein Stein an einem Raben, ben man forag wirft, bem Raben entflieben will, gebort ber tragen Materie an. Dan muß alfo nicht von Rraften fpre-Bollen wir Rraft fagen, fo ift es Gine Rraft, beren Momente nicht als zwei Krafte nach verschiebenen Seiten bin-Die Bewegung der himmeletorper ift nicht ein foldes Sin = und Bergezogenfenn, fonbern die freie Bewegung; fle geben, wie bie Alten fagten, als felige Gotter einher. Die bimmlifde Rörperlichteit ift nicht eine folde, welche bas Brincip ber Rube ober Bewegung außer ihr batte. Beil ber Stein trage ift, Die gange Erbe aber aus Steinen beftebt, und die anderen himmlifchen Korper eben bergleichen find, - ift ein Soluf, ber die Gigenfcaften bes Gangen benen bes Theils gleichsest. Stof, Drud, Widerftand, Reibung, Bieben und bergleichen gelten nur von einer andern Erifteng der Materie, als die himmlifche Rörperlichkeit. Das Gemeinschaftliche Beis der ift freilich die Materie, fo wie ein guter Bedante und ein folechter beibe Bedanten find: aber ber ichlechte nicht barum gut, weil der gute ein Gebante ift.

§. 270.

Was die Körper, in welchen der Begriff der Schwere frei für fich realistirt ift, betrifft, so haben fie zu Bestimmungen ihs Euchtopadie. II. rer unterschiedenen Ratur die Momente ihres Begriffs. Giner ift also bas allgemeine Centrum ber abftracten Beziehung auf fich felbst. Diesem Extreme fieht die unmittelbare, angerfichsende, centrumlose Einzelnheit, als gleichfalls selbstständige Körperlichteit erscheinend, entgegen. Die besonderen Röcher aber find die, welche sowohl in der Bestimmung des Auferschefens als zugleich des Insichsens siehen, Centra für fich find und fich auf den ersten als auf ihre wesentliche Einheit beziehen.

Die planetarischen Körper find, als die unmittelbar concreten, in ihrer Eriftenz die volltommensten. Man pflegt die Sonne für das Bortrefflichste zu nehmen, insefern der Berftand das Abstracte dem Concreten vorzieht, wie sogar die Fixsterne höher geachtet werden, als die Körper des Sonnensphems. Die centrumlose Körperlichteit, als der Meußerlichteit angehörig, besondert sich an ihr selbst zum Gegensage des lunarischen und tometarischen Körpers.

Die Gesetze ber absolut=freien Bewegung find bekanntlich von Reppler entbedt worden; eine Entbedung von
unsterblichem Ruhme. Bewiesen hat Keppler dieselbe in
dem Sinne, daß er für die empirischen Data ihren allge=
meinen Ausdruck gesunden hat (§. 227.). Es ift seitdem
zu einer allgemeinen Redensart worden, daß Rewton erst
die Beweise jener Gesetze gesunden habe. Richt leicht ift ein
Ruhm ungerechter von einem ersten Entdecker auf einen Auberen übergegangen. Ich bemerke hierüber Folgendes: 1) Es
wird von den Mathematikern selber zugestanden, daß die
Rewtonischen Formeln sich aus den Kepplerischen Gesetzen
ableiten lassen. Die ganz unmittelbare Ableitung ist aber
einsach diese: Im dritten Kepplerischen Gesetz ist AB
Eonstante. Dieß als AAB
Eonstante. Dieß als ABB
Eonstante. Dieß als ABB
esplexischen Ausdruck von der

Birtung biefer fogenannten Gowere im umgetebeten Berbaltniffe des Quabrats ber Entfernungen verhanden. 2) Der Retotonifche Beweis bon bem Gage, baf ein bem Gravitationegefete unterworfener Rorper fich in einer Ellipfe um ben Centraltorper bewege, geht auf eine tonifche Section überhaubt, mabrend ber Sauptfag, ber bewiefen werben follte, gerade barin befieht, baf bie Babn eines folden Romers nicht ein Rreis ober fonft eine tonifche Section. fondern allein bie Ellipfe ift. Begen jenen Beweis für #4 (Frinc. Math. l. I. Sect. II. prop. 1.) find ohnehin Erinnerungen zu machen; auch braucht die Analpfie benfelben, Die Grundlage ber Rewtonifchen Theorie, nicht mehr. Die Bedingungen, welche die Bahn des Rorpers gu einem beftimmten Regelichnitte machen, find in ber analytifchen Formel Confanten: und deren Beftimmung wird auf eis nen empirifden Umftand, nämlich eine befondere Lage bes Rorpers in einem beftimmten Zeitpuntte, und die gufällige Starte eines Stofes, ben et urfprünglich erhalten haben follte, jurudgeführt; fo bag ber Umftand, welcher Die trumme Linie gu einer Ellipfe beftimmt, außerhalb der bewiefen febn follenben Formel fallt, und nicht einmal baran gebacht wird, ibn gu beweifen. 3) Das Remtonifche Gefes von ber foge= nannten Rraft ber Schwere ift gleichfalls nur aus ber Erfahrung durch Induction aufgezeigt.

Es ift nichts als der Unterschied zu sehen, daß das, was Reppler auf eine einfache und erhabene Weise in der Form von Gesetzen der himmlischen Bewegung aussgehrochen, Rewton in die Reflexionsform von Kraft der Schwere, und zwar derselben wie im Falle das Gesetz ihrer Größe fich ergiebt, umgewandelt hat. Wenn die Rewstonische Form für die analytische Methode ihre Bequemlichsteit nicht nur, sondern Rothwendigkeit hat, so ist dies nur ein Unterschied der mathematischen Formel; die Analysis vers

fteht es längft, ben Rewtonischen Ausbrud und die bamit zusammenhängenden Säte aus der Form der Repplerischen Gesete abzuleiten (ich halte mich hierüber an die elegante Exposition in Francoeur's: Traité élém. de Mécanique, Liv. II. Ch. 11. n. IV.). Neberhaupt stellt die ältere Masnier des sogenannten Beweisens ein verworrenes Gewebe dar aus Linien der bloß geometrischen Construction, welchen eine physicalische Bedeutung von selbst fändigen Kräften gegeben wird, und aus leeren Resterionsbestimmungen von der schon erwähnten beschleunigenden Kraft und Kraft der Trägbeit, vornehmlich dem Berhältnisse der sogenannsten Schwere selbst zur Centripetaltraft und Centrifugalstraft u. s. w.

Die Bemertungen, die bier gemacht find, bedürften einer weitläufigern Auseinanderfegung, als in einem Compenbium Plas haben tann. Gage, die mit bem Angenommenen nicht übereinftimmen, erfceinen als Behauptungen; und, inbem fle fo hoben Autoritäten wiberfprechen, als etwas noch Solimmeres, nämlich als Anmagungen. 1 Das Angeführte jedoch find nicht fowohl Gage, als baare Racta; und die geforberte Reflexion ift nur biefe, bag bie Unterfceibungen und Beftimmungen, welche bie mathematifche Analpfis berbeiführt, und ber Gang, ben fle nach ihrer Methode gu nehmen bat, gang von bem zu unterscheiden ift, mas eine phyficalifche Realität baben foll. Die Boransfesungen, ber Bang und bie Resultate, welche die Analysis nothig bat und giebt, bleiben gang außerhalb ber Erinnerungen, welche den phb = ficalifden Werth und die phyficalifde Bedeutung jener Bestimmungen und jenes Banges betreffen. Bierauf ift es, daß die Aufmertfamteit follte geleitet werden; es ift um ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Busat ber zweiten Ausgabe: 3ch will mich nicht barauf berufen, baß mich- übrigens bas Intereffe an biefen Gegenftanben 25 Jahre lang be-fcaftigt hat.

Bewuftfen zu thun über die Ueberschwemmung der physischen Medanit mit einer unfäglichen, Metaphysit, die — gegen Erfahrung und Begriff — jene mathematischen Bestimmungen allein zu ihrer Quelle hat.

Es ift anerkannt, daß das inhaltsvolle Moment, bas Remton außer ber Grundlage ber analytifden Behand= " lung, beren Entwidelung übrigens felbft Bieles, mas au feinen wefentlichen Principien und feinem Ruhm geborte, überfluffig gemacht, ja verworfen hat, au dem Gehalt ber Repplerifden Gefete bingufügte, bas Princip der Derturbation ift; - ein Princip, beffen Bichtigteit bier infofern anguführen ift, als es auf bem Gate beruht, baf bie fogenannte Attraction eine Birtung aller einzelnen Theile ber Rorber. als materieller, ift. Es liegt darin, baf bie Materie überbaubt fich bas Centrum fest. Die Daffe bes befondern Korpers ift in Rolge biervon ale ein Moment in der Orts= beftimmung beffelben zu betrachten, und die gefammten Rorper des Spfiems feten fich ihre Sonne; aber auch felbft Die einzelnen Körber bilden nach ber relativen Lage, in welche fe nach ihrer allgemeinen Bewegung gegeneinander tommen, eine momentane Beziehung ber Somere aufeinander, und verhalten fich nicht blof in ber abftracten raumlichen Begiebung, ber Entfernung: fondern fegen fich miteinander ein befonderes Centrum, bas fich aber in dem allgemeinen Suftem theils wieder aufloft, theils aber wenigftens, wenn foldes Berhaltnif bleibend ift (in den gegenseitigen Störungen Jubiters und Saturns), bemfelben unterworfen bleibt. "

Wenn- nun hiernach einige Grundzüge angegeben wers ben, wie die Sauptbestimmungen der freien Bewegung mit dem Begriffe zusammenhängen: so tann dieß für seine Begründung nicht ausführlicher entwidelt, und muß daher zunächt seinem Schicksal überlassen werden. Das Princip dabei ift, daß der Vernunftbeweis über die quantitativen Beftimmungen der freien Bewegung allein auf ben Begriffes bestimmungen des Raums und der Zeit, der Momente, deren (jedoch nicht äußerliches) Verhältniß die Bewegung ift, beruhen tann. Wann wird die Wiffenschaft einmal dabin tommen, über die metaphystichen Kategorien, die fie braucht, ein Bewußtsehn zu erlangen, und den Begriff der Sache Batt berfelben zu Grunde zu legen!

Daß zuerft die Bewegung im Allgemeinen eine in sich zurücktehrende ift, liegt in der Bestimmung der Körper der Besonderheit und Einzelnheit überhaupt (§. 269.), theils ein Sentrum in sich selbst und selbstständige Eristenz, theils zugleich ihr Sentrum in einem andern zu haben. Es sind dieß die Begriffsbestimmungen, die dem Borstellungen von einer Sentripetaltraft und Sentrisugaltrast zum Grunde liegen, aber darein verkehrt werben, als ob sede derselben für sich selbstständig, außerhalb der andern erisstire und unabhängig wirke, und sie nur in ihren Wirkungen äußerlich, damit zufällig, einander begegneten. Sie find, wie bereits erinnert, die Linien, die für die mathematische Bestimmung gezogen werden miissen, in physische Wirtlich= triten verwandelt.

Ferner ift diese Bewegung gleichförmig befchlen = nigt, und — als in fich zurücktehrend — abwechsend gleiche förmig retardirt. In der Bewegung als freien kommen Raum und Zeit dazu, als das, was fie find, als Berschies bene sich in der Größebestimmung der Bewegung geltend zu machen (§. 267. Anm.), und sich nicht wie in der abstracten, schlecht-gleichförmigen Geschwindigkeit zu verhalten. In der sogenannten Erklärung der gleichförmig beschleunigten und retardirten Bewegung aus der wechselseitigen Abnahme und Zunahme der Größe der Centripetaltrast und Centrisfingaltrast wird die Berwirrung, welche die Annahme solscher selbstständigen Kräste herbetführt, am größten. Rach

Diefer Ertlarung ift in ber Bewegung eines Planeten von ber Sonnenferne nach ber Sonnennabe bie Centrifugaltraft tleiner als die Centripetalfraft, bagegen foll nun in ber Sonnennabe felbft die Centrifugaltraft unmittelbar wieder arober werden als die Centripetaltraft; für die Bewegung Don der Sonnennabe jur Sonnenferne lagt man auf eben folde Beife die Rrafte in das entgegengefeste Berbaltnif Es leuchtet ein, daß ein foldes plogliches Um= folagen bes erlangten Uebergewichts einer Rraft in ein Unterliegen unter die andere nichts aus der Ratur der Rrafte Genommenes ift. 3m Gegentheil mußte gefoloffen werben, daß ein Uebergewicht, das die eine Rraft über die andere erlangt batte, fic nicht nur erhalten, fonbern in die völlige Bernichtung ber anbern Rraft: und Die Bewegung entweber, durch bas Mebergewicht ber Centripetalfraft, in bie Rube, nämlich in bas Sturgen bes Planeten in ben Centraltorper; ober, burd bas Uebergewicht ber Centrifugaltraft, in gerabe Linie übergeben mußte. Der einfache Goluf, ber gemacht wird, ift: weil ber Rorber, von feiner Sonnennabe an, fic mehr von ber Sonne entfernt, fo wird die Centrifugaltraft wieder größer; weil er im Aphelium am weiteften von ihr entfernt ift, fo ift fle bafelbft am größten. Dieg metaphy= Riche Unding einer felbfiffanbigen Centrifugal = wie Centri= petaffraft wird voransgefest; auf diefe Berftanbesfictionen foll benn aber tein Berftand weiter angewendet, nicht gefragt werben, wie folde Rraft, ba fle felbftftandig ift, aus fic balb fich femacher ale die andere, bald fich überwiegend made und maden laffe, und bann ibr Uebergewicht wieber aufhebe ober fich nehmen laffe. Wird biefer in fich grundlofen abwechseinden Qu = und Monahme weiter augesehen, fo finden fich in der mittlern Entfernung von den Apfiden Buntte ein, in welchen die Rrafte im Gleichgewichte find. Das barauf folgen follende Beranstreten berfelben aus bem

Gleichgewicht ift etwas eben fo Unmotivirtes, als jene Plotlichteit des Umschlagens. Man findet überhaupt leicht, daß bei dieser Erklärungsweise die Abhülse eines Uebelftandes durch eine weitere Bestimmung neue und größere Berwirrungen herbeiführt.

Eine ähnliche Berwirrung tritt bei ber Erklärung ber Erfcheinung ein, daß unter bem Acquator ber Pendel lang= famer schwingt. Diese Erscheinung wird der daselbst größer sehn sollenden Centrisugalkraft zugeschrieben; man kommt ebenso leicht darauf, sie der vergrößerten Schwertraft, als welche den Pendel flärter nach der perpendicularen Linie der Rube halte, zuschreiben zu können.

Bas nun die Geftalt der Bahn betrifft, fo ift ber Rreis nur als bie Bahn einer folecht-gleichförmigen Bewegung gu faffen. Dentbar, wie man es nennt, ift es wohl, daß auch eine gleichformig gu = und abnehmende Bewegung im Rreife-gefchete. Aber biefe Dentbarteit ober Moglichteit beift nur eine abftracte Borftellbarteit, welche bas Beftimmte, worauf es antommt, wegläßt, und baber nicht nur oberflächlich, fondern falfc ift. Der Rreis ift bie in fich gurudtehrende Linie, in der alle Radien gleich find : d. h. er ift burch ben Rabius volltommen bestimmt; es ift bieg nur Gine, und gwar bie gange Beftimmtheit. ber freien Bewegung aber, wo raumliche und zeitliche Beflimmung in Berfchiedenheit, in ein qualitatives Berhältnif zu einander treten, tritt nothwendig bieg Berbaltnif an dem Räumlichen felbft als eine Differeng beffeben hervor, welche hiermit zwei Beftimmungen erfordert. Da= burd wird bie Gestalt ber in fich gurudgebenben Bahn wefentlich eine Ellipfe; - bas erfte der Repplerifchen Befete.

Die abstracte Bestimmtheit, die den Kreis ausmacht, erscheint auch fo, daß der Bogen ober Wintel, der burch zwei Radien eingeschloffen ift, von ihnen unabhängig,

eine gegen fle vollig empirifche Große ift. Aber in ber burch ben Begriff bestimmten Bewegung muffen die Entfernung bom Centrum, und ber Bogen, ber in einer Beit burchlaufen wird, in Giner Bestimmtheit befaßt febn. Gin Ganges ausmachen (Momente bes Begriffs find nicht in Qufalligteit gegeneinander); fo ergiebt fich eine Raumbestimmung von amei Dimenftonen, ber Sector. Der Bogen ift auf biefe Beife wefentlich Kunction bes Radius Bector, und führt, als in gleichen Reiten ungleich, bie Ungleichheit ber Rabien mit fic. Daß die raumliche Determination burch die Reit, als eine Beftimmung von zwei Dimenfionen, als Rladen = beftimmung, ericeint, bangt mit bem ausammen, was oben (§. 267.) beim Falle über die Exposition berfelben Befimmtheit, bas eine Mal als Reit in ber Burgel, bas andre Mal ale Raum im Quabrat gefagt worden. Sier jeboch ift bas Quabratifche bes Raumes, burch die Rudtehr ber Limie der Bewegung in fich felbft, jum Gector befdrantt. Dief find, wie man fieht, die allgemeinen Brincipien, auf benen bas zweite Repplerifche Befet, baf in gleichen Beiten gleiche Sectoren abgefdnitten werben, beruht.

Dieß Geset betrifft nur das Berhältnis des Bogens 3mm Radius Bector; und die Zeit ist dabei abstracte Einsheit, in der die verschiedenen Sectoren verglichen werden, weil sie das Determinirende als Einheit ist. Aber das weistere Berhältnis ist das der Zeit, nicht als Einheit, sondern als Quantum überhaupt, als Umlaufszeit, zu der Größe der Bahn, oder, was dasselbe ist, der Entsernung vom Senstrum. Als Wurzel und Quadrat sahen wir Zeit und Raum sich zu einander verhalten im Falle, der halbsreien Bewesgung, die einerseits zwar durch den Begriff, andererseits aber änserlich bestimmt ist. Aber in der absoluten Bewegung, dem Reiche der freien Maasse, erlangt jede Bestimmtheit ihre Totalität. Als Wurzel ist die Zeit eine bloß empirische

Größe, und als qualitativ nur abftracte Ginbeit. Als Moment ber entwidelten Zotalität aber ift fle angleich an ibr bestimmte Ginheit, Totalität für fic, producirt fic und begieht fich barin auf fich felbft; als bas in fich Dimen= Konslofe tommt fie in ihrer Production nur aur formellen Ibentitat mit fic, bem Quabrate: ber Raum baaeaen. als das pofitive Außereinander, jur Dimenfion des Begriffe, bem Cubus. Ihre Regliffrung bebalt fo ben urfprungliden Unterfdied berfelben augleich bei. Dies ift bas britte Repplerifche Gefes, bas Berbaltnis bes Burfels ber Ent= fernungen zu ben Quabraten ber Reiten; - ein Gefes, bas barum fo groß ift, weil es fo einfach und ummittelbar bie Bernunft ber Gache barftellt. Die Remtonifche Formel bingegen, woburd es in ein Befes für bie Rraft ber Somere verwandelt wirb, zeigt bie Berbrebung und Umtehrung ber auf halbem Wege fleben bleibenben Reflexion.

Bufas. Es treten bier, im Dechanifchen, Gefete im eigentlichen Sinne ein; benn Gefese beiffen Bertnübftfebn aweier einfachen Beftimmungen, fo baß nur ihre einfache Begiebung auf einander bas gange Berbaltnif ausmacht, bie beiben aber ben Schein der Freiheit gegen einander haben muffen. Magnetismus ift dagegen die Untrennbarteit der beiden Befimmungen foon gefest; baber nennen wir bief nicht Befes. In bobern Geftalten ift das Individualifirte das Dritte, worin bie Beftimmungen vertnübft find; und wir baben nicht mebr bie birecten Beftimmungen Ameier, bie auf einander bezogen find. 3m Beifte find erft wieder Befete, weil Gelbfffandige gegen einander auftreten. Die Befete Diefer Bewegung betreffen nun zweierlei: Die Gefalt ber Babn, und Die Befdwindig= beit ber Bewegung. Diefes aus bem Begriffe ju entwickeln, barum handelt-es fic. Das wurde eine weitläufige Biffenfchaft abgeben; wegen ber Schwierigteit ber Aufgabe ift bief ned nicht vollftanbig geleiftet.

Reppler hat seine Gesetze empirisch, durch Induction gefunden, nach den Bersuchen von Thos de Brabe; aus diefen einzelnen Erscheinungen das allgemeine Gesetz herauszusinden, ift das Wert des Genie's in diesem Felde.

- 1) Copernicus nahm noch an, die Babn feb freisförmig, aber bie Bewegung excentrifd. In gleichen Beiten werben aber nicht gleiche Bogen burchlaufen; folde Bewegung tann nun. micht im Rreife ftatt finden, benn fle ift gegen bie Ratur bef-Der Kreis ift bie Curve bes Berftanbes, ber Gleid-Die Bewegung im Rreife tann nur gleichförmig beit fest. febn; gleichen Bogen tonnen nur gleiche Rabien entsprechen. Dief wird nicht überall angenommen; aber naber betrachtet ware bas Gegentheil eine leere Behauptung. Der Rreis bat nur Gine Conftante, die anderen Curven gweiter Ordnung baben zwei Conftanten, die große und die fleine Are. Werben verfchiebene Bogen in berfelben Beit burchlaufen, fo muffen fie nicht nur empirifc, fonbern nach ihrer Function verfdieben febn; b. b. bie Berichiedenheit muß in ihrer Function felbft liegen. Beim Rreife waren folde Bogen aber in der That nur empirifd von einander verschieben. Ru ber Aunetion eines Bogens gehört wefentlich ber Radius, die Begiebung bes Deriphes rifden jum Centrum. Gollten bie Bogen verfchieben fenn, fo muften es auch die Radien fenn; und fo mare gleich ber Begriff bes Kreifes aufgehoben. Go wie eine Befdeleunigung ans genommen wird, folgt unmittelbar eine Berfchiebenheit ber Rabien; Bogen und Rabius hängen ichlechterbings gufammen. Die Bahn muß alfo eine Ellipfe fenn, ba bie Bahn gurudtebrend ift. Gang entfpricht nach ber Beobachtung auch bie Ellipfe nicht ber Babn ber Planeten; es finb bann andere Störungen angunehmen. Do nicht bie Bahn noch tiefere Annetionen bat als die Etipfe, ob fie nicht vielleicht die Gilinie ift n. f. w., ift ber fpatern Mitronomie ju enticheiben aufbewahrt.
  - 2) Die Bestimmtheit bes Bogens liegt hier in ben

Rabien, burd bie er abgefduitten mird; Diefe brei Linien bilben aufammen ein Dreied, Gin Ganges von Bestimmtheit, beffen Momente fle find. Der Radius ift ebenfo Function des Bogens und des andern Rabius. Dief ift feftauhalten, daß in Diefem Dreied die Bestimmtheit des Gangen liegt, nicht im Bogen für fic, als einer empirifchen Große und vereinzelten Beftimmtheit, Die außerlich verglichen werben tann. die empirifde Beftimmtbeit ber gangen Eurve, von ber ber Bogen irgend ein Theil ift, liegt im Berbaltnis ihrer Aren: Die andere im Befete ber Beranderlichteit ber Bectoren; und infofern ber Bogen ein Theil des Gangen ift, hat er, wie das Dreied, feine Be-Rimmtheit in bem, was die Beftimmtheit ber gangen Babn überbaubt ausmacht. Das eine Linie in einer nothwendigen Beftimmtbeit gefaßt merbe, bagu gebort, baß fle Moment eines Bangen feb. Die Große ber Linie ift nur etwas Empirifches, bas Gange ift erft bas Dreied; bierin liegt ber Urfprung ber mathematifchen Bor-Bellung von bem Barallelogramm der Rrafte in ber endlichen Dechanit, wo man auch ben burchlaufenen Raum ale Diggenale aufleht, die fo als Theil eines Sanzen, als Function gefest, ber mathematifden Behandlung fähig wird. Die Centris petaltraft ift ber Rabius, die Centrifugaltraft die Zangente; ber Bogen ift die Diagonale der Tangente und des Rabius. Das find aber nur mathematifche Linien; phpfifc bief gefonbert, ift eine leere Borftellung. In ber abftracten Bewegung bes Ralls find die Quabrate, das Rlacenhafte ber Beit, nur Bablbeftimmungen; bas Quabrat ift nicht im ranmliden Sinne ju nehmen, weil im Rall nur eine gerabe Linie buechlaufen Darin befieht das Formelle des Stalls; und die Con-Aruction des durchlaufenen Raumes als einer Kläche in Beife eines quabratifchen Raumverhältniffes, wie man ihn auch im Hall gezeichnet bat, ift baber nur eine formelle Conftruction. Indem hier aber die jum Quabrate fich erhebenbe Zeit einer Flache correspondirt, fo erhalt bier das fich felbft Broduciren

ber Zeit Realitat. Der Sector ift eine Rlache, Die Broduct ift bon Bogen und Rabius Bector. Die beiden Beftimmungen des Sectors find der burchlaufene Raum und die Entfernung vom Mittelbuntt. Die Rabien, von bem Brennbuntt aus gezogen, worin ber Centraltorper fich befindet, find verschieden. Derjenige von zwei gleichen Sectoren, welcher größere Rabien bat, bat einen tleineren Bogen. Beibe Gectoren follen in berfelben Reit durdlaufen werben; alfo ift ber burchlaufene Raum tleiner, folglich auch bie Beschwindigteit geringer in bem Sector, welcher bie größeren Radien bat. Sier ift ber Bogen oder ber durchlaufene Raum nichts Unmittelbares mehr, fondern zu einem Momente berabgefest, alfo gum Nactor eines Products, burd die Begiebung auf den Radius; was im Kalle noch nicht verhanden ift. Sier aber ift bas Raumliche, was burch bie Beit beftimmt if, zwei Beftimmungen der Babn felbft, ber burchlaufene Raum und Die Entfernung vom Mittelpuntt. Die Beit beftimmt bas Gange, wovon ber Bogen nur ein Moment ift. Darin liegt es, baf gleiche Sectoren gleichen Reiten entsprechen; ber Sector ift durch die Reit bestimmt, b. b. ber burchlaufene Raum ift gu einem Momente herabgefest. Dieß ift, wie beim Bebel, wo die Laft und bie Entfernung vom Sppomochlium die beiben Domente bes Bleichgewichts find.

3) An dem Gesetz, daß die Eubi der mittlern Entsernungen verschiedener Planeten sich wie die Quadrate ihrer Um-laufszeiten verhalten, hat Reppler 27 Jahre gesucht; ein Rednungssehler brachte ihn wieder ab, als er früher einmal schon ganz nahe daran war, es zu sinden. Er hatte den absoluten Glauben, Bernunft muffe darin sen; und durch diese Treue ift er auf dieses Gesetz gekommen. Daß die Zeit um eine Dimenston zurückbleibt, wird schon aus dem Frühern erwartet. Indem Raum und Zeit hier zusammengebunden sind, so ist Jedes in seiner Eigenthümlichteit gesetzt, und ihre Größebestimmtheit durch ihre Qualität bestimmt.

Diefe Gefete find vom Schönften, mas wir in ben Raturwiffenfdaften baben, am Reinften, Ungetrübteften von beterogenem Stoffe; es ift baber am Intereffanteften, fle gu begrei-Diefe Repplerifden Befete find, wie fle bargeftellt worben, in ibrer reinften Blarften Rorm. Die Rewtonische Form bes Befeges ift, baf die Sowere bie Bewegung regire, und bas ibre Rraft fich verhalte nach bem umgetehrten Quabrat ber Entfernungen. 1 Remton wird ber Ruhm gugefdrieben, baf er bas Befes ber allgemeinen Gravitation gefunden babe. Rewton bat Repplere Rubm verbuntelt, und ben größten Rubm beffetben in ber Borftellung für fich binmeggenommen. Englander haben fich oft folche Autorität angemaßt, und bie Deutschen es fich gefallen laffen. Boltaire bat die Rewtonifche Theorie bei ben Frangofen in Chren gebracht; und bas baben bann auch bie Deutschen nachgesprochen. Es ift allerdings Remtons Berbienft, daß feine Form viel Bortheilbaftes für Die mathematifche Behandlung bat. Oft ift es Reid, wenn man ben Ruhm großer Manner fcmalert; andererfeits ift es aber ein Aberglaube, wenn man ihren Rubm als ein Lestes anfiebt.

Es ift eine Ungerechtigkeit gegen Rewton begangen worben, insofern unter Schwere auch im Mathematischen zweierlei verftansten wird. Erstens heißt sie nur diese eine Richtung, daß an ber Oberfläche der Erbe ein Stein in einer Secunde 15 Auß fällt; was eine bloß empirische Bestimmung ift. Rewton hat vom Gesete des Falls, den man vornehmlich der Schwere zuschreibt, eine Anwendung auf den Umlanf des Mondes gemacht, als der zu seinem Centrum gleichfalls die Erde hat. Die Größe von 15 Juß wird so auch für den Umlauf des Mondes zu

<sup>1</sup> La Place, Exposition du système du monde, T. II. p. 12. (Paris, an IV.): Newton trouva qu'en effet cette force est réciproque au quarré du rayon vecteur. Renten sagt (Phil. nat. princ. math. I. prop. XI. sq.): Benn ein Körper sich in einer Ellipse, Opperbel voer Parabel (die Ellipse geht aber in den Kreis über) dewegt, so ist die Eentripetastrast reciproce in duplicata ratione distantiae.

Grunde gelegt. Da ber Mond fechaig Durchmeffer ber Erbe pen ber Erbe entfernt ift, fo wird alfo bas Moment ber Mitraction in feiner Bewegung banach bestimmt. Es wirb bann gefunden, daß bas, mas bie Attractiveraft ber Erbe auf ben Mond wirte (ber Sinus versus, die Gagitta), jugleich ben aangen Umlauf bes Mondes bestimme: er falle eben fo. mag richtig febn. Das ift aber gunachft nur ein einzelner Rall, Die Ausbehnung des empirifden Ralls auf ber Erde auf ben Mond. Bon ben Planeten ift bieß nicht gemeint, ober galte nur von ihnen im Berhältnif ju ihren Trabanten. Das ift alfo ein befdrantter Puntt. Dan fagt, ben himmlifden Rerpern tommt bas Rallen gu. Gie fallen aber boch nicht in bie Sonne; fo giebt man ihnen noch eine andere Bewegung, welche ben Fall aufhalt. Das ift febr einfach verendlicht. Go folagen Anaben mit bem Prügel einen Ball, ber fallen will, auf die Seite. Es ift uns nicht gebeuer, folde Rnabenverbaltniffe auf biefe freie Bewegung angewendet gu feben. zweite Bebeutung ber Comere ift bann erft bie allgemeine Gravitation, und Rewton fab in ber Schwere bas Befet ber gangen Bewegung; er übertrug fo bie Ochwere auf bas Befet ber Simmeletorber, und nannte es bas Befes ber Gowere. Diefe Berallgemeinerung bes Gefetes ber Gewere ift bas Berbienft Rewtons; und es ift une prafent in ber Bewegung, mit ber wir einen Stein fallen feben. Der Fall eines Apfels vom Baume foll Rewton gu biefer Musbehnung veranlagt haben. Rad bem Befege bes Ralls bewegt fich ber Rorper gegen ben Mittelpuntt feiner Sowere, die Rorper haben Trieb nach ber Conne; ibre Richtung ift aus diefem Triebe und aus der Tangentialrichtung gufammengefest, bie Diagonale ift biefe baraus refultirende Richtung.

Bir glauben atfo hier ein Gefet zu finden, welches zu feinen Momenten hat: 1) bas Gefet der Schwere als Attractiva Rraft, 2) bas Gefet ber Zangentialtraft. Betrachten wir aber

bas Gefes bes Umlaufe, fo haben wir nur Ein Gefes ber Schwere; Die Centrifugaltraft ift etwas Ueberfüffiges, verfdwindet alfo gang, obgleich die Centripetaltraft nur bas Eine Moment febn foll. Die Conftruction der Bewegung aus beiben Rraften zeigt fich bierburch als unnus. Das Befet bes Einen Moments - bas, was von ber Attractiveraft gefagt wirb, ift nicht Gefes berfelben allein, fondern zeigt fich fo als bas Gefet ber gangen Bemegung; und bas andere Moment wird ein empirifder Coefficient. Bon der Centrifugaltraft erfahrt man weiter nichts. Anderwarts lagt man freilich beibe Rrafte auseinander treten. Man fagt, die Centrifugaltraft ift ein Anftog, ben die Rorper erhalten haben, fowohl ber Richtung, ale ber Große nach. Gine folde empirifde Große tann nicht Moment eines Gesetzes febn, so wenig als bie 15 Auf. Will man die Befete ber Centrifugaltraft für fic bestimmen, fo ergeben fich Biberfprüche, wie immer bei folden Entgegengefesten. Einmal giebt' man ihr biefelben Gefete, als fur die Centripe= taltraft, bann auch wieder andere. Die größte Bermirrung · berricht, wenn man bie Wirtungen beiber trennen will, wenn fle nicht mehr in Gleichgewicht find, fondern die Gine größer, als die andere ift, die eine machfen foll, menn die andere abnimmt. 3m Abbelium, fagt man, feb die Centrifugaltraft, im Beribelium die Centripetaltraft am ftartften. Chenfo aut tonnte man aber auch bas Gegentheil fagen. Denn wenn ber Planet in der Rabe der Sonne Die größte Attractivfraft bat, fo muß, da die Entfernung von der Sonne wieder anfangt fich ju vermehren, auch die Centrifugaltraft jene wieder überwinden, alfo ihrerfeite gerade am ftartften febn. Bieb aber an bie Stelle der Plotlichteit bes Umichlagene ein allmäliges Bunchmen der fraglichen Rraft vorausgefest, fo geht, ba viel= mehr bie andere Rraft als junehmend vorausgefest wurde, ber " Begenfat verloren, ber gum Behuf des Ertlarens angenommen wurde, wenn auch bas Runehmen ber einen als verfdieben von

bem ber anbern (was fich gleichfalls in einigen Darstellungen findet) angenommen wird. Mit diesem Spiel, wie jede immer wieder die andere überwiegen soll, verwirrt man fich: ebenso in der Medicin, wenn Irritabilität und Senstbilität in umgekehratem Berhältniffe sehn sollen. Diese ganze Form der Resterion ift somit zu verwerfen.

Die Erfahrung, daß, weil der Pendel unter dem Acquator langfamer schwingt, als in höhern Breiten, er turger gemacht werden muß, damit die Schwingungen schneller seyen, führt man auf den stärkeren Schwung der Centrisugaltraft zurück, indem die Acquatorialgegend in derselben Zeit einen größeren Areis, als der Pol, beschreibe, also die Schwungtraft die Kraft der Schwere des Pendels, womit er fällt, verhindere. Ebensogut und wahrhafter tann man das Gegentheil sagen. Langsamer schwingen, heißt: die Richtung nach der Berticale oder nach der Ruhe ist hier flärter, also schwächt sie die Bewegung hier überhaupt; diese ist Abirren von der Richtung der Schwere, also ist hier die Schwere vielmehr vergrößert. So geht es mit solchen Gegensägen.

Rewton hatte nicht zuerst den Gedanten, daß die Planeten in immanenter Beziehung zur Sonne stehen; sondern Keppler hatte ihn auch schon. Es ist also absurd, dieses, daß ste angezogen werden, sur einen neuen Gedanten Rewtons anzuschen. Ohnehin ist "Ansziehen" ein ungeeigneter Ausdruck; ste treiben sich vielmehr selbst dahin. Alles tommt auf den Beweis an, daß die Bahn ellipztisch seizes hat aber Rewton nicht bewiesen, und doch ist es der Rerv des Repplerischen Gesetes. La Place (Exposition du système du monde, T.II. p. 12—13.) giebt zu: "Die Analysts des Unendlichen, welche vermöge ihrer Allgemeinheit Alles umsseigt uns, daß nicht bloß die Ellipse, sondern jeder Regelsschunt, vermöge der Krast, welche die Planeten in ihren Bahsnen erhält, beschrieben werden könne." Aus diesem wesentlichen Enepsiodölie, II.

Umfland zeigt fic bas volltommen Ungenügende bes Rewtonis fchen Beweifes. Im geometrifden Beweife gebraucht Newton bas imenblich Rleine; biefer Beweis ift nicht ftreng, weffhalb ibn die jegige Analpfis auch fallen läßt. Remton, flatt bie Befebe Repplers gu beweifen, bat alfe vielmehr bas Begentheil gethan; man wollte einen Grund für die Sache haben, und begnugte fic mit einem ichlechten. Die Borfellung vom unenbhich Rleinen imponirt bier in biefem Beweife, ber barauf berubt, baf Rewton im unenblich Rleinen alle Dreiede gleich fest. Aber Sinus und Coffnus find ungleich; fagt man nun, Beibe, als unenblich Meine Quanta gefest, find einanber gleich, fo tann man mit einem folden Gate Alles maden. Bei Radt find alle Rube fdwarg. Das Quantum foll verfdwinden; macht man aber auch bas Qualitative babei ju nichte, fo tann man Ales beweifen. Auf foldem Gabe beruht nun ber Rewtonifche Beweis; und beghalb ift er volltommen folecht. Die Anatofis leitet bann ans ber Ellipfe bie beiben anberen Befebe ab; Diefes hat fie allerdings geleiftet, auf eine Beife, wie es Remton nicht gethan: fondern bieß ift fpater, aber gerade bas erfte Gefet ift nicht bewirfen. Im Rewtonifden Gefete ift die Sowere, als nach ber Entfernung geringer, nur Gefdwindig. teit, mit der die Rorper fich bewegen. Diefe mathematifihe Beflimmung S hat Remton herausgehoben, indem er bie Repp= lerifden Gefege fo gewendet bat, baf bie Gowere beraustommt; fle liegt aber fcon in ben Repblerifden Gefestn. Das ift, wie wenn wir die Definition des Rreifes baben: a2=x2+y2, als bas Berhältnif ber unveränderlichen Sopotenufe (bes Radins) au ber beiben Ratheten, bie veranderlich find (Abfeiffe ober Cofinus, Orbinate ober Sinus). Bill ich nun aus diefer Formel 3. B. die Abfrife berleiten, fo fage ich: x2=a2-y2, = (a + y). (a-y); ober bie Orbinate: y2-a2-x2,=(a-x)- (a-x). ### ber urfprünglichen function ber Curve finde ich fo alle übrigen

So follen wir auch A als Schwere finden, Beftimmungen. alfo nur Die Repplerifche Formel fo ftellen, daß diefe Beftim-Dief läßt fich aus jedem der Repplerifchen mung hervortritt. Befese bewertftelligen, aus bem Gefese ber Ellipfen, bann aus ber Proportionalität der Zeiten und ber Sectoren, am einfach= ften und unmittelbarften aus dem dritten. Diefes Gefes hat biefe Formel:  $\frac{A^2}{T^2} = \frac{a^2}{t^2}$ . Wir wollen nun baraus  $\frac{S}{T^2}$  ziehen. Sift ber burchlaufene Raum, ale Theil der Bahn: Aift die Entfernung; Beibe laffen fich aber verwechfeln und gelten für einander, weil Entfernung (Durchmeffer), und Bahn, ale conftante Junction der Entfernung, im Berhältnif fleben. Ift nämlich ber Digmeter beftimmt, fo weiß ich auch ben Umtreis, und umgetehrt; benn es ift Gine Beftimmtheit. Schreibe ich mun jene Formel:  $\frac{A^2 \cdot A}{T^2} = \frac{a^2 \cdot a}{t^2}$ , b. i.  $A^2 \cdot \frac{A}{T^2} = a^2 \cdot \frac{a}{t^2}$ , hebe ich bie Sowere  $\left(\frac{A}{T^2}\right)$ 

heraus, und setze G flatt  $\frac{A}{T^2}$ , und g flatt  $\frac{a}{t^2}$  (bie verschiedenen Gravitationen); so habe ich:  $A^2$ .  $G = a^2$ . g. Wenn ich nun dieses in eine Proportion bringe, so habe ich:  $A^2$ :  $a^2 = g$ : G; und dieß ist das Newtonische Gesetz.

Wir haben bisher in der himmlischen Bewegung zwei Körper gehabt. Der Gine, der Centralkörper, hatte, als Subjectivität und Anundfürsichestimmtsehn des Orts, sein Centrum absolut in sich. Das andere Moment ist die Objectivität gegen dies Anumbfürsichbestimmtsehn: die besonderen Körper, die wie sie ein Centrum in sich, so auch in einem andern haben. Indem sie nicht mehr der Körper sind, der das abstracte Moment der Subjectivität ausdrückt, so ist ihr Ort zwar bestimmt, sie sind außer jenem; ihr Ort ist aber nicht absolut bestimmt, sondern die Bestimmt-heit des Orts ist unbestimmt. Die verschiedenen Möglichkeiten bringt der Körper zu Stande, indem er sich in der Eurve bewegt. Ieder Ort der Eurve ist nämlich dem Körper gleichgültig; und dieß

fiellt er eben fo bar, bag er fich in berfelben um ben Centraltorper bewegt. In biefem erften Berhaltnif ift die Schwere noch nicht zur Totalität bes Begriffs entfaltet; bazu gebort, bag Die Besonderung in viele Rorper, ju ber jene Subjectivitat des Centrums fich objectivirt, weiter in fich bestimmt werde. Querft haben wir den abfoluten Centraltorper, bann unfelbfi= ftandige Rorper-ohne Centrum in fich, bann relative Centraltorber; erft mit biefen brei Arten von Korpern ift bas Bange bes Spftems ber Schwere gefchloffen. Go fagt man: 11m gu unterfdeiben, welcher von zwei Rorpern fich bewege, muß man brei haben; wie wenn wir in einem Schiffe find, und bas Ufer an uns vorbeifliegt. Durch die Mehrheit ber Planeten tonnte foon Bestimmtheit vorhanden fenn; aber diefe Dehrheit ift eine blobe Debrheit, nicht eine unterfdiedene Beftimmtheit. Db die Sonne ober die Erbe fich bewegt, ift fur ben Begriff all eine, wenn nur biefe zwei find. Todo be Brabe brachte baber beraus, bie Sonne gebe um bie Erbe, die Planeten um die Sonne; dieß geht ebenfogut, nur baß es für die Berechnungen fdwieri= ger ift. Copernicus fand bas Rechte; wenn die Aftronomie bafür bie Brunde angab, es feb murbiger, bag bie Erbe fich um bie Sonne, als bie größere, bewege, fo fagt bas gar nichts. Bringt man auch die Maffe berein, fo fragt es fic, ob das Größere and eine eben folde fpecififde Dichtigkeit habe. Das Gefes ber Bewegung bleibt bie Sauptfache. Der Centraltörper ftellt bie abftracte rotatorifche Bewegung bar; die befonderen Rorper haben bie bloße Bewegung um ein Centrum ohne felbftftanbige rotatorifde Bewegung; die britte Weise im Spftem ber freien Bewegung ift nun die Bewegung um ein Centrum zugleich mit bavon unabhangiger, rotatorifder Bewegung.

1) Das Centrum foll ein Puntt febn; es ift aber, inbem es Körper ift, zugleich ausgebehnt, d. i. bestehend aus Sudenden. Diese unselbstftandige Materie, welche der Centraltörper an ihm selbst hat, fordert, daß er um fich selbst rotire. Denn die unfelbfiftanbigen Buntte, jugleich vom Centrum ents fernt gehalten, baben teinen fich auf fic begiebenben, b. i. fefts beftimmten Ort, - fle find nur fallende Materie, und fo nur nach Giner Richtung beflimmt. Die übrige Beftimmtheit fehlt; jeder Puntt muß alfo alle Orte einnehmen, die er einnehmen tann. Das Anundfürficbeftimmtfebn ift nur das Centrum, bas übrige Außereinander ift gleichgültig; benn es ift hierbei nur bie Entfera nung des Orts bestimmt, nicht der Ort felbft. Diefe Rufalligteit ber Bestimmung tommt bann fo gu Erifteng, baf bie Materie ibren Ort veranbert; und bief brudt fic burd In-fic-Rotis ren ber Sonne um ihren Mittelpuntt herum aus. Sphare also ift die unmittelbare Daffe als Einheit der Rube und Bewegung; ober fle ift fic auf fich felbft beziehende Be-Die achsendrebende Bewegung ift teine Ortsverandes rung; benn alle Buntte behalten benfelben Ort gegen einanber. Das Bange ift fomit rubende Bewegung. Damit bie Bemegung wirtlich mare, mußte bie Achse nicht gegen bie Daffe gleichgültig febn: fle mußte nicht ruben, mabrend biefe fich bewegt. Der Unterfchied ber Rube von bem, was bier Bewegung ift, ift tein realer Unterfcied, tein Unterfchied ber Daffe: bas Rubende ift feine Daffe, fonbern eine Linie; und bas Bewegte unterfcheibet fich nicht burd die Maffen, fondern allein burd bie Orte.

2) Die unselbftftändigen Körper, die jugleich eine scheinbar freie Existenz haben, nicht zusammenhangende Theile ber Ausbehnung eines mit einem Sentrum begabten Körpers ausmachen, sondern sich von ihm entsernt halten, haben auch Rotation, aber nicht um sich selbst; benn sie haben tein Senstrum in ihnen. Sie rotiren also um einen Mittelpuntt, der einem andern Körperindividuum gehört, von dem sie ausgestosfen sind. Ihr Ort ist überhaupt dieser oder jener; und diese Zufälligkeit des bestimmten Orts drücken sie auch durch Rotation aus. Aber ihre Bewegung ift eine träge und flarre Bewegung um den Sentralkörper, indem sie immer in derselben

Ortsbestimmung gegen benselben bleiben, wie es z. B. mit dem Mond im Beehältnif zur Erbe ift. Irgend ein Ort A im peziphertschen Körper bleibt immer in der geraden Linie des absoluten und relativen Centrums; und jeder andere Punkt B u. f. w. behält seinen bestimmten Winkel bei. So bewegt sich der unselbsiskändige Körper nur überhaupt als Masse um den Centralkörper, nicht als sich auf sich beziehender individueller Körper. Die unselbsissändigen himmlischen Körper bilden die Seite der Besonderheit; darin liegt, daß sie als eine Verschiedenheit in sich zerfallen, da in der Natur die Besonderheit als Iweiheit, nicht, wie im Geiste, als Eins existirt. Die gedoppelte unselbsissändige Körperweise betrachten wir hier nur nach dem Unterschiede der Bewegung, und wir haben in dieser Rückssicht die zwei Seiten der Bewegung:

a) Bunachft ift bas Moment gefest, bag bie rubende Bes wegung biefe unruhige Bewegung wird, eine Sphare der Mu & fdweifung ober bas Sinausftreben ausihrem unmittelbaren Das febn in ein Jenseits ihrer felbft. Dief Moment des Außerfichfebns ift felbft Moment ber Subftang, ale eine Daffe und Sbbare: benn jedes Moment erhalt bier eigenes Dafenn, oder es bat bie Realitat bes Bangen, welches Sphare ift, an ihm. Diefe zweite, bie tometarifde Sphare, brudt biefen Wirbel aus, bas beflandige Anf = bem = Sprunge = Steben, fich aufzulofen und fich ins Unenbliche ober Leere ju gerftreuen. Es ift bierbei theils noch die torperliche Geftalt ju vergeffen, theils alles bief Borftellen von ben Rometen und ben himmlifden Rorpern überhaupt, welcheseben weiß, daß fle da find, weil fle gefeben werben, und nur an die Qu= fälligfeit derfelben bentt. Rach ibm tonnten die Rometen and nicht da febn; es tann ihm fogar lächerlich vortommen, fie als nothwen= big gu ertennen, ihren Begriff gu faffen, - gewohnt, bergleichen eben als ein Jenfeits zu betrachten, bas uns, und bamit bem Begriffe folechtbin ferne liege. Ueberhaupt geboren babin alle Borfellungen von dem, was man "Ertlaren ber Entflehung" nennt: ob

Die Rometen aus ber Sonne ansacwerfen werben, atmofbharifde Dunfte feben und bergleichen. Goldes Erflaren will amar fagen, was fie find: geht aber die Sauptfache, die Rothwendigfeit. nur vorbei; Diefe Rothwendigteit ift eben der Begriff. Es ift bier and nicht barum gu thun, Erfcheinungen aufgugreifen, und ihnen ein Bebantenfarbeben angubangen. Die tometarifche Sphare brobt, ber allgemeinen fich auf fic begiebenben Orbnung au entflieben und ihre Ginbeit gu verlieren; fle ift bie formole Arcibeit, welche ihre Gubftang auffer ibr bat, bas Ercis ben in Die Butunft. Infofern fie aber nothwendiges Moment bes Bangen ift, entflicht fie biefem Gangen nicht, und bleibt innerbalb der erften Sbbare eingeschloffen. Andeffen ift es unbefimmt. ob folde Spharen als einzelne fich auflofen und andere einzelne ins Dafenn treten, ober ob fie als Bewegungen, bie ihre Rube außer ihnen in der erften Sphare haben, fich immer um biefe bewes aen. Beides gebort ber Willführ ber Ratur an; und diefe Eintheis lung ober biefer flufenweise Hebergang von ber Beftimmtheit Diefer Gubare in eine andere ift wem finnlichen Dafenn zu rednen. Das Ertrem bes Ausschweifens felbft befteht aber nathwendig barin, fich einmal ber Subjettivität bes Centralforpers unenblich ju nabern, und bann ber Repulfton ju weichen.

b) Aber diese Unruhe ift eben das Moment des Wirbels, der seinem Mittelpunkt zugeht; das Uebergeben ift nicht nur der reine Wandel, sondern dies Anderssehn ist an ihm selbst unmittelbar das Segentheil seiner selbst. Der Gegensat ist das Gedoppelte, das unmittelbare Anderssehn, und das Ausheben dieses Anderssehns selbst. Aber es ist der Gegensat nicht als solcher, nicht die reine Unruhe, sondern er, wie er seinen Mittelpunkt, seine Ruhe sucht: die ausgehobene Zukunst, die Bergangenheit als Moment, aber die, ihrem Begriffe, jedoch noch nicht ihrem Dasign nach, Ausgehobensehn des Gegensages ist. Dies-ist die Lunarische Sphäre, die nicht das Ausschweisen vom ummittelbaren Dasen, das Hersommen aus diesem ist, sondern die Beziehung

auf bas Gewordene, ober auf das Fürsichseyn, das Seibft. Die tometarifche Sphäre ift baber nur auf die unmittelbare achfendreshende bezogen, die tunarische dagegen auf den neuen in fich resectiesten Mittelpuntt, den Planeten. Lettere hat also ihr Anundfürsichsfeyn auch nochnicht in ihr selbst, ift nicht achsendrehend für fich; sonsbern ihre Achse ift ein ihrAnderes, aber nicht jene erste. Die tunasrische Sphäre ift, als sehende Bewegung vorgestellt, nur die nend und ftrenge von Ginem Mittelpuntt regiert. Das Ausschweisende ift aber ebenso unselbstständig; das Gine ist abstractes Gehorchen, Sichs Michten nach einem Andern: das Andere ist vermeinte Freiheit. Das Kometarische ist die Ercentricität, vom abstracten Banzen regiert: das Lunarische, die ruhige Trägheit.

3) Endlich bie Sphare, welche an und für fich ift, Dieplanetarifde, ift Begiebung auf fich und auf Anderes; fe ift achfendrebende Bewegung ebenfofebr, ale ihren Mittelbuntt aufer fich habenbe. Der Planet bat alfo auch fein Centrum in fich felbft, aber biefes ift nur ein relatives; er bat nicht fein abfolutes Centrum in fich, er ift mithin auch unfelbftfanbig. Det Planet hat beide Beftimmungen an ibm, und ftellt beide als Ortsveranberung bar. Als felbfiffanbig beweift er fic nur fo, bas feine Theile felbft ben Ort verandern in Sinfict auf die Lage, bie fle gur geraden Linie haben, welche das abfolute und rela= tive Centrum verbindet; diefes begründet die rotaterifde Be-' wegung ber Planeten. Die Achfe ber Bahn bringt baburch, daß fie fic bewegt, die Praceffion ber Rachtgleichen bervor. (Eben fo bat die Beltachfe eine Rotation, und ihre Bole beforeiben eine Ellipfe.) Der Planet ift, als bas Dritte, ber Soluf, mit bem wir bas Gange haben; diefe Bierheit ber Simmeletorper bilbet bas vollenbete Spftem ber vernünftigen Rorperlichteit. Das gebort ju einem Sonnenspftem, und ift bie entwidelte Disjunction bes Begriffs; biefe Bier fiellen bar am Simmel außer einander die Momente des Begriffs. tann fonderbar icheinen, die Rometen da binein paffen zu wollen; aber was vorhanden ift, muß nothwendig im Begriffe gehalten sein. Die Unterschiede find hier noch ganz frei auseinander geworsen. Die folarische, planetarische, lunarische, tometarische Natur werfolgen; die Bertiefung der Ratur ift nur die fortschreitende Umbitdung dieser Bier. Weil die planetarische Ratur die Totalität, die Einheit der Gegensäte ist, während die anderen, als deren unorganische Ratur, nur ihre vereinzelten Womente darstellen: so ift sie die volltommenste, auch schon in Rücksicht der Bewegung, die hier allein in Betracht tommt. Rur auf dem Planeten ist daher Lebendigkeit. Die alten Bölter haben die Sonne angebetet, und höher gesetzt wir thun es auch, wenn wir die Abstraction des Verstandes als das Söchste sein, und so 3. B. Gott als das höchste Wesen bestimmen.

Diefe Totalität ift ber Grund, und die allgemeine Subfang. von welcher bas Rolgende getragen wird. Alles ift biefe Zotalltat ber Bewegung, aber jurudgetreten unter ein boberes Infichfenn, ober, mas baffelbe ift, ju boberem Infichfenn realis Es bat fie an ibm; aber fie bleibt ebenfo aleicaultig und verschieben gurud, als ein besonderes Dafebn, als eine Sefchichte, ober als ber Urfprung, gegen ben bas Fürfichfenn getehrt ift, um eben für fla ju febn. Es lebt alfo in biefem Clemente, befreit fich aber ebenfo von ibm, da diefes nur in gefdmadten Jugen barin vorhanden ift. Das Irbifche und noch mehr bas Organifche und fich felbft Bewußte ift der Bewegung ber abfoluten Materie entgangen, aber bleibt in Sombathie mit ihr, und lebt barin, als in feinem innern Elemente, fort. Der Bechfel ber Jahres- und Zages = Beiten, der Hebergang von Bachen in Solaf ift diefes Leben ber Erbe im Organifchen. Rebes ift felbft eine Sphare bes Außerfichgebens und des Qurudtebrens in feinen Mittelpuntt, b. b. in feine Rraft; alles mannigfaltige Bewußtfen in fich gufammenfaffend, bat es daffelbe unterjocht. Die Racht ift bas Regative, worin Alles gurudgetommen, woran das Organische alfo feine Rraft hat, und beträftigt wieder in die

erwadenbe Bielheit bes Dafevas tritt. Go hat Johes bie alla gemeine Sphare an ibm , ift eine periobifche in fich gurudtammenbe Sphare, welche bie allgemeine auf die Beife feiner befimmten Individualität ausbrudt: bie Magnetnabel an ben Berieben ihrer berüber- und binübergebenben Abweidung; ber Benich icon bedurch, baf er, nach Rourersb's Beebachtungen, eine viertägige Periobe ber Ab- und Bunahme bat, beri Toor aunimmt, und burd ben vierten fich wieber auf ben perigen Buntt gurudbringt, - ebenfo auch im periodifden Berlauf ber Rrantheiten. Die entwideltere Totalität ber Sphare ift überhaupt in bem Kreislaufe bes Bluts, bas eine andere Beit bet, als die Sphare bes Athmens, und brittens in ber beris figluichen Bewegung. Aber die bobere Ratur bes Bhofficen überbaupt unterbrudt ben eigenthumlichen Mutbrud ber Freis beit ber Sphare: und um bie allgemeine Beweaung au flubis ren, muß man fich nicht am biefe tleinlichen Erfcheinungen, fonbern an ihre Freiheit halten; an ber Individualität ift fe nur ein Inneres, b. b. ein Gemeintes, nicht in ihrem freien Dafenn.

Die Darftellung bes Sonnenfpftems ift burd bas Befagte ned nicht erfcopft; Beftimmungen, die Folgen find, tonnen noch bingutommen, wiewohl bie Grundbeftimmungen angeführt worden. Uns tonnte noch interefftren bas Berhaltnif ber Dias neten Bahnen gu einander, ihre Reigungen gegen einander, und ebeufo die Reigungen ber Cometen und Trabanten gegen fe. Die Blaneten=Babnen find nicht in Giner ebenen Rlade, und noch mehr burchichneiben bie Cometen - Bahnen unter febr perfciebenen Binteln die Planeten . Babnen. Diefe geben nicht über bie Etliptit binaus, verandern aber ihre Bintel ges gen einander; die Anoten haben eine Sacular-Bewegung. Dies fes zu entwideln, ift bas Sowierigere; fo weit find wir noch nicht. Dann mußte man bie Abftanbe ber Planeten betrachten, mabrend und bier nur ber Planet überhaupt anging; für bie Reibe berfeiben im Berhältnif ihrer Abftanbe will man aber ein Be-

fet haben, was inbeffen noch nicht gefunden ift. Die Mitronomen verachten im Bangen ein foldes Befes, und wollen nichts bamit ju thun baben; es ift aber eine nothwendige Rrage. Reppler bat fo 3. B. die Rablen in Plate's Timans wieder vorgenommen. Bas fich für jest barüber fagen last, mare etwa Rolgenbes: Mercure, Des erften Planeten, Entfernung feb a, fo ift bie Babn ber Benne a-b, bie Babn ber Erbe a-1-2b, bie bes Mars a-1-3b. Das fieht man allerdings, baf biefe vier erften Planes ten Gin Ganges, wenn man fo will, Gin Spftem gufemmen ausmachen, wie die vier Korper bes Sonnenfpftems, imb baf nachber eine andere Ordnung anfängt, fowohl in den Sahlen, als in der physicalifden Befchaffenheit. Diefe Bier geben auf gleichformige Beife; und es ift mertwürdig, baf es Bier find, Die fo homogener Ratur find. Die Erbe allein von ihnen bat einen Trabanten, ift baber ber volltommenfte Dlauet. bem von Dars bis Jupiter plöglich ein großer Sprung ift, fo hatte man a + 4b nicht, bis man in neuern Reiten die Dier tleineren Planeten entbedte, Befta, Juno, Ceres und .. Ballas, Die bann biefe Lude ausfüllen und eine neue Gruppe bilben. Sier ift bie Ginheit bes Planeten in eine Menge Afteroiben gerforungen, die alle ungefähr Gine Bahn beben; en biefer fünften Stelle ift bie Berfplitterung, bas Außereinanber überwiegenb. Dann folgt bie britte Gruppe. Jupiter mit feis nen vielen Trabanten ift a-5b u. f. w. Dieß trifft nur ungefähr ju; bas Bernünftige ift hierin noch nicht ju erteunen. Diefe große Maffe von Trabanten if auch eine andere Beife, als in den vier erften Planeten. Dann tommt Saturn mit feinen Ringen und fleben Trabanten, und ber Uranus, ben Berfchel fand, mit einer Menge von Trabanten, bie erft wes nige Menfchen gefeben baben. Das ift fo ein Anfang in Mnfebung ber nabern Beftimmung bes Berhaltniffes ber Planeten. Daf bas Befet auf biefe Weise wird gefunden werben, tann man leicht einfehen.

Die Bhilosophie bat vom Begriffe auszugeben; und wenn fie and wenig auffiellt, fo muß man bamit gufrieben febn. Es ift eine Berirrung ber Raturphilosophie, baf fie allen Erfcheinung gen will Race machen; bas geschieht fo in ben endlichen Biffenfchaften, wo Alles auf die allgemeinen Gebanten (bie Sopethefen) gurudgeführt werden will. Das Empirifche ift bier allein Die Beglaubigung der Spothefe; alfo muß Alles ertlart fenn. Bas aber durch ben Begriff ertaunt ift, ift für fich tlar und fieht feft; und die Bbilosophie braucht teine Unrube barüber zu baben, wenn auch noch nicht alle Phanomene ertfart find. 36 babe alfo bier nur biefe Anfange ber vernunftigen Betrachtung im Begreifen ber mathematifch mechanifchen Rainrgefete, als biefes freien Reiches ber Maafe, niedergelegt. Manner vom Sach reflectiren nicht barauf. Aber es wird eine Reit tommen, wo man fur biefe Wiffenschaft nach bem Bernunftbeariffe verlangen wirb!

§. 271.

Die Gubfiang ber Materie, bie Schwere, gur Totalität ber Form entwidelt, hat bas Außersichsehn der Materie nicht mehr außer ihr. Die Form ericeint junächft nach ihren Unterfchieden in ben ibealen Beftimmungen des Raums, ber Zeit und ber Bewegung, und nach ihrem Fürfichfebn als ein außer= balb ber außer fich fependen Materie beftimmtes Centrum; aber in der entwidelten Totalität ift bieß Außereinanber als ein folechthin von ihr bestimmtes gefest, und die Daterie if nichts außerhalb biefes ihres Außereinanderfenns. Die Fornk ift auf biefe Beife materialiffrt. Umgekehrt betrachtet bat bie Materie, in diefer Regation ihres Außerfichfenns in ber Totahitat, bas vorher nur gefuchte Centrum, ihr Gelbft, die Forms bestimmtheit an ihr felber erhalten. 3hr abftractes bumpfes In = fich = febn, ale fower überhaupt, ift gur Form entfoloffen; fe ift qualificirte Daterie; - Phyfit.

Rufat. Go baben wir den erften Theil beidloffen; bie Dechanit macht fo ein Ganges für fich aus. Eartefins. bat vom Standpuntt ber Dechanit, ale bem Erften angefangen, indem er fagte: "Gebt mir Materie und Bewegung, und ich will die Welt conftruiren." Wie ungenügend ber medas nifche Standpuntt auch ift, fo ift barum die Große bes Cartes fanischen Beiftes nicht zu vertennen. Die Rorper find in ber Bewegung nur als Puntte; was die Schwere beterminirt, find nur raumliche Begiebungen von Muntten auf einanber. Einheit ber Materie ift nur Ginbeit bes Orts, ben fie fucht, nicht concretes Gins, Gelbft. Das ift die Ratur Diefer Sphare; Diefe Meuferlichkeit bes Beftimmtfebns macht bie eigenthumliche Beftimmtheit der Daterie aus. Die Materie ift fower, für fich febend, Suchen bes Infichfebns; ber Buntt biefer Unendlichs teit ift nur ein Ort, und barum ift bas Kurfichfebn noch nicht real. Die Totalität bes Rurfichsenns ift nur im Gangen bes Gonnenfoftems gefest; was bas Sonnenfoftem im Ganzen ift, foll bie Materie nun im Gingelnen febn. Das Bange ber Form im Connenspftem ift ber Begriff ber Materie überhaupt; bas Außerfichsehn foll nun aber in jeber bestimmten Existeng ber gange entwidelte Begriff fenn. Die Materie foll in ihrem gan= gen Dafebn für fich febn, d. b. fle findet ihre Ginbeit; bas ift bas für fich febenbe Fürfichsebn. Dber: bas Sonnenspftem, als fich bewegend, ift bas Aufheben bes bloß ideellen Kurfichfebns, der blogen Raumlichteit ber Bestimmung, - bes Richtfürfichfenns. 3m Begriff ift bie Regation bes Orts nicht wieder nur Beftimmen bes Orts; fonbern die Regation des Rtatfürficfenns ift Regation ber Regation, Affirmation, und fo tommt reales Aurfichsehn hervor. Das ift die abftract logifche Beftimmung des Uebergangs. Das reale Fürsichsehn ift eben Totalität ber Entwidelung bes Fürfichsehne; und bieg tann and ansgedruckt werden als Freiwerden der Form in der Materie.

Die Formbestimmungen, die das Sonnenschftem ausmagen, find die Bestimmungen der Materie selbst; und diese Bestimmungen machen das Sesn der Materie aus. Die Bestimmung und das Sehn ist so wesentlich identisch, das ist aber die Natur des Qualitativen; denn wird hier die Bestimmung weggenomsmen, so geht auch das Sehn unter. Dieses ist der Uebergang der Mechanit in die Physit.

# 3weiter Abschnitt.

# Die Phisik.

### §. 272.

Die Materie hat Individualität, insofern fle das Fürfichfeyn fo in ihr felbst hat, daß es in ihr entwidelt und fle damit an ihr selbst bestimmt ift. Die Materie entreist auf
diese Weise sich der Schwere, manifestirt sich, fich an ihr felbst
bestimmend, und bestimmt durch die ihr immanente Form das Räumliche ans sich der Schwere gegenüber, welcher vorher, als einem gegen die Materie andern und von ihr nur gesuchten Eentrum, dieses Bestimmen zutam.

Bufat. Die Körper kommen jest unter die Macht der Individualität. Das Folgende ift die Reduction der freien Körper unter die Macht des individuellen Einheitspunkts, welcher dieselben verdaut. Die Schwere, als in sich sehendes Wesen der Materie, nur innere Identität; geht, da ihr Begriff die wesentliche Aeußerlichkeit ist, in die Manifestation des Wesens über; als solche ist sie Die Totalität der Reslexionsbestimmungen, aber dieselbe auseinander geworsen: so daß jede als eine besonders qualisseite Materie erscheint, welche, als noch nicht zur Einzelnheit bestimmt, gestattloses Element ist. Diese materiatisseren Formbestimmungen haben wir in doppelter Weise, einmal als unmittelbare, und dann als gesehte. Im Sonnenspstem erscheinen sie Annittelbare, dann existiren sie als wesentlich gesehte: wie die Eltern als Eltern das Unmittelbare sind, zweisens aber auch Linder, Erzengtes. So existirt das Licht einmal als

Sonne, bann als hervorgehend aus äußerlichen Bebingungen. Das erfte Licht ift an fich, im Begriffe erzeugt; biefes muß auch gesett werben, und bieß Dasehn unterscheibet fich bann als bes sondere Beise ber Existenz.

#### §. 273.

Die Phyfit hat zu ihrem Inhalte: erftens die allges meine Individualität, die unmittelbaren freien physsischen Qualitäten; zweitens die besondere Individualität, Beziehung der Form als physischer Bestimsmung auf die Schwere und Bestimmung der Schwere durch sie; drittens die totale freie Individualität.

Bufat. Dieser Theil ift der schwierigfte in der Ratur; benn er enthält die endliche Körperlichteit. Das Differente hat immer die meifte Schwierigkeit, weil der Begriff nicht mehr auf unmittelbare Weise, wie im ersten Theil vorhanden ift, noch sich, wie im britten, als real zeigt. Hier ist der Begriff versborgen; er zeigt sich nur als das verknüpfende Band der Rothwendigkeit, während das Erscheinende begrifflos ift. Zuserft sind die Formunterschiede beziehungslos und selbstständig gegen einander; das Zweite ist die Individualität in der Differenz, im Gegensate; erst das Dritte ist die Individualität als die Herrin über die Formunterschiede.

# Erftes Rapitel.

#### Physik

ber allgemeinen Inbibibualität.

#### §. 274.

Die physischen Qualitäten find: erstens, als unmittelbar, außer einander in selbständiger Weise als die nun phyfich bestimmten himmlischen Körper; zweitens, als bezogen auf die individuelle Einheit ihrer Totalität, die physischen Elemente; brittens, als der Proces, der das Individuum berfelben hervorbringt, der meteorologifche Proces.

#### A.

#### Die freien phyfifden Rorper.

Aufas. Die Beftimmungen bes Begriffs erhalten jest Materiglität; bas Fürfichseyn ber Materie findet ihren Ginbeitspuntt, und indem fle fo fürfichfebendes Surfichfebn, und bas Ueberaeben ber Beftimmungen, das Schwinden berfelben in einander felbft gefdwunden ift, fo treten mir logifch in die Sphare bes Wefens. Diefes ift Rudtehr zu fich felbft in feinem Inbern, Scheinen ber Beftimmungen in einander, bie, fo in fic reflectirt, fich jest als Form enentwideln. Diefe Formen finb: Ibentitat, Berichiedenheit, Gegenfat, Grund. Die Materie nämlich gebt aus ihrer erften Unmittelbarteit beraus, mo Raum und Beit, Bewegung und Materie in einander übergingen, bis Die Materie endlich in ber freien Dechanit Die Beftimmungen ju ibren eigenen werben ließ, und fomit aufzeigt, fic durch fic felbft zu vermitteln und zu bestimmen. Der Stof ift ibr tein außerlicher mehr, fondern ihr Unterfcheiben ift ihr immanenter innerlicher Stoff; fle unterscheibet und bestimmt fich an ibr felbft, ift Reflexion in fic. Ihre Bestimmungen find materiell, und fprechen die Ratur des Materiellen aus; fle manifeflirt in ihnen fich felbft, denn fle ift nur diefe Bestimmungen. Es find materielle Qualitaten, die gur Subftang ber Materie geboren; was die Materie ift, ift fle nur burch ihre Qualitaten. In ber erften Sphare find bie Bestimmungen noch von ber Substang geschieben, fle find nicht materielle Beftimmungen; fonbern bie Substanz ift ale folde noch in fic verschloffen, unmanifestirt, woher fle auch nur ein Suchen ihrer Ginheit war.

#### 1. Das Licht.

§. 275.

Die erfie qualificirte Materie ift die Materie als reine 3ben-Encyttopabie, 11. tität mit fic, als Einheit der Reflexion = in = fic; somit ift fie nur die erfte, selbst noch abstracte Manisestation. In der Natur daseyend, ist sie Beziehung auf sich als selbstskändig gegen die anderen Bestimmungen der Totalität. Dieß existirende allgemeine Selbst der Materie ist das Licht: als Individualität, der Stern; und derselbe als Moment einer Totalität, die Sonne.

Rufas. Das Erfte ift nun die apriorifde Beariffs beftimmung bes Lichte; bas Qweite ift, bag wir zu biefer Beariffsbeftimmung bie Art und Weife beffelben in unferer Borfellung auffuchen. Die Daterie, als bie unmittelbare, in fic gurude getebrte, freie felbftflandige Bewegung, ift einface, fich felbft gleiche Bediegenheit. Indem die Bewegung in fich gurudgegangen ift, fo hat die himmlifche Sphare ihr felbfiftandiges ibeales Leben in fich vollendet und befchloffen; bas volltommene Infichfebn ift eben ihre Gediegenheit. Als bafebend ift fle in fich; b. b. dieß Infichfebn ber Totalität ift felbft ba. Sie bat bas Moment, für ein Anderes zu fenn, an ihr; bas, welches für fich ift, ift die Rraft ibres Mittelpunttes oder ihre Berfoloffenbeit in fic. Aber biefe einfache Rraft ift felbft ba; was wur innerlich ift, ift chenfo febr außerlich: denn es ift bas Andere Diefes Dafepenben. Die Materie, als unmittelbare reine Zotalität, tritt fo in ben Begenfas beffen, mas fle in fic, und was fle für Anderes oder ale Dafebn ift; benn ihr Dafebn bat ihr Infichsebn noch nicht an ibm. Die Daterie, wie fie ertannt worden als diefe Unrube des Birbels ber fic auf fic beziehenden Bewegung und als die Rudtehr gum Anundfür--fichfebenden, und bief Infichfebn, welches ba ift gegen bas Dafenn, ift bas Licht. Es ift die in fic verschloffene Totalität ber Materie, nur als reine Rraft, bas fich in fich haltenbe intenfive Leben, die in fich gegangene himmlifde Sphare, beren Birbel eben biefe unmittelbare Entgegenfesung ber Richtungen ber fic auf fich beziehenben Bewegung ift, worin, in bem

Berand = und Sineinftromen, aller Unterfdied fich verlöfdt; et ift, als bafebenbe Ibentitat, reine Linie, Die fic nue auf fic felbit begiebt. Das Licht ift diefe reine bafebende Rraft ber Raumerfüllung, fein Gebn die abfolute Befchwindigleit, Die gegenwärtige reine Daterialitat, bas in fic fenende wirtlide Dafenn, ober die Wirtlichteit als eine durchfichtige Möglichteit. Raumerfüllung ift aber zweideutig; und wenn die Raumerfallung im Fürfichfebn befteht, fo erfüllt bas Licht ben Raum nicht, ba bie Sprodigteit des Wiberftandleiftens verfloffen ift: fonbern bas Licht ift nur im Raum gegenwärtig, und zwar nicht als Einzelnes, Musschließenbes. Der Raum ift nur bas abftracte Befieben ober Anfichfebn, bas Licht aber, als bafebenbes Infichiebn, ober in fich febendes und daber reines Dafenn. Die Rraft allgemeiner Birtlichteit, außer fich ju febn, als Die mit Allem gufammenflicfenbe Möglichfeit, die Bemeinfcaft mit Milem, die in fich bleibt, wodurch bas Dafepenbe fich nichts von feiner Gelbuffanbigteit vergiebt.

Wenn die Materie als Licht in das Sein-für-Anderes tritt, also anfängt, sich zu manisestiren, so manisestirt die schwere Materie sich auch. Das Suchen der Einheit, als Streben nach Anderem, Drücken, ist aber nur negative, seindselige Manisestation; die Materie ist darin Sehn-für-Anderes, aber als Ausschließen, als Abscheiden der Andern von sich. Während die Bielen negativ gegen einander sind, haben wir jest affirmative Manisestation, indem das Sehn-für-Auderes hier Gesmeinschaftlichteit ist. Das Licht bringt uns in den allgemeinen Jusammenhang; Alles ist dadurch, daß es im Lichte ift, auf theoretische, widerstandslose Weise für uns.

Dies Manifestiren haben wir in seiner ersten Bestimmtbeit zu fassen; da ist es das ganz allgemeine, noch ganz besimmungslose Manifestiren in sich selbst. Die Bestimmtheit desselben ist die Unbestimmtheit, Identität, Restexion in sich selbst, vollkommene physicalische Idealität im Gegensat zur

Realitat ber foweren Materie, indem wir hierunter bas Un= terfceiben, bas Ausschließen verfieben. Diefe abftracte Danifeffation, die materielle Abentität mit fic, fest fic noch nicht gegen Anderes; es ift Beftimmtheit, Oscilliren, aber nur in fich felbft. Das Fürfichsehn des Fürfichsehns, als fich auf fic beziehende affirmative Ibentitat, ift nicht mehr Ausschließen; bas barte Gins ift gefchmolzen, und bat als beftimmungelofe Continuität bes Manifeftirens feinen Gegenfas verloren. Dief ift die reine Reflexion in fic, mas in ber bobern Form bes Getftes 3d ift. 3d ift ber unenbliche Raum, die unenbliche Gleichheit bes Selbfibewußtsehns mit fic, die Abstraction ber teren Gewisbeit meiner felbft und ber reinen Ibentitat meiner mit mir. 3ch ift nur bie Ibentitat bes Berhaltens meiner felbft als Subjects zu mir als Object. Mit Diefer Ibentitat des Selbftbewußtfebns ift bas Licht parallel, und bas treue Abbild beffelben. Es ift nur barum nicht 3d, weil es fic nicht in fich felbft trubt und bricht, fondern nur abftractes Ericeinen ift. Ronnte fic bas 3ch in ber reinen abftracten Gleichheit erhalten, wie bie Indier wollen: fo mare es entfloben, es mare Licht, bas abftracte Durchicheinen. Aber bas Selbftbewußtfebn ift nur als Bewußtfebn; Diefes fest Beftimmungen in fich, und bas Gelbftbewustfebn ift die reine Reflexion bes 3os bes Bewußtschns in fic, insofern es Object feiner Das Ich ift bie reine Manifeftation feiner, wie bas Licht, aber zugleich bie unendliche Regativität ber Rudtehr gn fic aus fic als Object, und fomit der unendliche Buntt ber fubjectiven Ginzelnheit, des Ausschließens gegen Anderes. Licht alfo ift nicht Selbstbewußtfebn, weil ibm die Unendlichteit ber Rudtehr zu fich fehlt; es ift nur Manifestation feiner, aber nicht für fich felbft, fonbern nur fur Anderes.

Es fehlt daber dem Lichte die concrete Ginheit mit fich, bie bas Gelbfibewußtfen als unendlicher Puntt des Fürfichsens bat; und befhalb ift bas Licht nur eine Manifestation ber Ratur,

nicht bes Geistes. Defhalb ift biese abstracte Manischation zweitens zugleich räumlich, absolute Expansion im Raume, und nicht die Rücknahme dieser Expansion in den Sinheitspunkt der unendlichen Subjectivität. Das Licht ift unendliche räumsliche Zerstreuung, oder vielmehr unendliche Erzeugung des Raums. Indem in der Natur die Bestimmungen als gesone derte außer einander fallen, so existirt die reine Manischation nun auch für sich, aber als eine unwahre Existenz. Der Geist, als das unendlich Soncrete, giebt der reinen Identität nicht so eine abgesonderte Existenz; sondern im Selbstbewußtschn ist dies ser Gedanke unter die absolute Subjectivität des Selbsts gesbunden.

Drittens muß bas Licht an bie Grenge feiner tommen: boch ift diefe Rothwendigfeit, an Anderes feiner ju floßen, etwas Anderes, als die absolute Begrengung des Surfichsebne, wonach Die Materie Wiberftand leiftet. Ale Die abftracte Identität hat bas Licht ben Unterschied außer fich, als bas Richt bes Lichts; biefes find die übrigen Reflexions = Bestimmungen bes Befens, als phyficalifde Korperlichtelten. Das Licht ift, als bas allgemeine Bur-Ericheinung - Bringen, die erfte Befriebis gung. Diefes allgemeine Phoficalifche balt nur ber abftracte Berftand für bas Bochfte. Das fich felbft bestimmenbe concrete vernünftige Denten verlangt nach einem in fich Unterfchiebenen, nach einem Mugemeinen, bas fich in fich bestimmt, ohne in Diefer Befonderung feine Mugemeinheit ju verlieren. Das Licht, als der Anfang des materiellen Manifestirens, ift das Bortreffliche nur im Sinne der Abftraction. Wegen Diefer Abftraction bat bas Licht nun eine Grenze, einen Mangel; und erft burch Diefe feine Grenze manifeftirt es fic. Der beftimmte Inbalt muß anderswoher tommen; baf Etwas manifeflirt wird, bagu gebort ein vom Licht Berfciebenes. Das Licht als foldes ift unfictbar; im reinen Lichte ficht man nichts, - ebenfo wenig, als in ber reinen Rinfternif; es ift buntel und nachtig. Seben wir im reinen Lichte, fo find wir reines Sehen; wir sehen noch wicht Stwas. Erft die Grenze enthält das Moment der Resgation, und alfo der Bestimmung; und erst an der Grenze geht die Realität an. Zur Existenz gehört, weil das Concrete orft das Wahre ift, nicht nur das Eine Abstracte, sondern auch das andere. Erst nachdem sich das Licht gegen das Duntel als Licht unterscheidet, manifestirt es sich als Licht. —

Radbem wir ben Begriff bes Lichts entwidelt baben, fragt es fich jest ameitens nach feiner Realität. Gagen wir, wir baben bie Erifteng bes Lichte gu betrachten, fo fagen wir: bas Schn-für-Anderes des Lichts. Das Licht ift aber felbft bas Sesen des Gebns - für - Anderes; bei der Erifteng des Lichts baben wir alle bas Ben für Anderes biefes Senns für Anderes angu-Bie ift die Sichtbarteit fichtbar? Bie wird biefes Manifestiren felbft manifestirt? Bur Manifestation gebort ein Oubject; und es fragt fic, wie dieß Gubject existirt. Das Bidt tann nur Materie genanut werben, infofern es unten ber Form eines Individuellen fur Ach felbftfandig extflirt; Diefe Bereinzelung befteht barin, bag bas Licht als Rörper feb. Lidt madt bas Dafenn ober bie phyficalifche Bedeutung bes Rorpers ber abftracten Centralität aus, welcher ale Lichtforper well ift; - bie Gonne, ber felbftleuchtenbe Rorber. Das id nun embirifd aufgenommen; und es ift junächft Alles, was wir von ber Sonne gu fagen haben. Diefer Rorber ift bas urfbrungliche, unerzeugte Licht, bas nicht aus ben Bebinaungen ber endlichen Erifteng berbergebt, fondern unmittelbar ift. Auch Die Sterne find fetbflieuchtenbe Rorper, Die gu ihrer Exifteng wur bie phyficalifche Abftraction bes Lichts haben; bie ab-Aracte Materie bat eben biefe abftracte Adentität bes Lichts au Were Erifteng. Das ift biefe Bunttlichkeit ber Sterne, bei Diefer Abftraction fleben ju bleiben; es ift nicht Würde, fonbern Dirftigfeit, nicht jum Concreten überzugeben: baber es abfurb if, die Sterne hober ju achten, als g. B. die Pflangen. Die

Sonne ift noch nicht Concretes. Die Frömmigkeit will Menfipen, Thiere, Pflangen auf die Sonne und den Mond herauf beingen; bagu kann es aber nur der Planet bringen. Raturen, die in fich gegangen find, folche concrete Gestalten, die fich für sich gegen das Allgemeine erhalten, sind noch nicht auf der Sonne; in den Sternen, in der Sonne ist allein Lichtmaterie vorhanden. Die Berbindung der Sonne als Moment des Sonnenspstems und der Sonne als selbstleuchtend ist, daß sie in beiden Fälten dieselbe Bestimmung hat. In der Mechanit ist die Sonne die nur sich auf sich selbst beziehende Körperlichteit, diese Bestimmung ist anch die physicalische Bestimmung der Identität der abstracten Manischation; und darum leuchtet die Sonne.

Rerner tann man nach ben endlichen Urfacen ber Eriftena beffen fragen, was fo leuchtet. Rragen wir, wie wir bas Licht ber Sonne erhalten, fo nehmen wir es als etwas Erzengtes. Das Licht in diefer Beftimmung feben wir mit Feuer und Barme verbunben. wie wir es am irbifchen Lichte gewöhnlich vor uns haben, bas als ein Berbrennen bervortritt. Und wir tonnen alfo meinen, es muffe angegeben werben, woburd ber Sonnenbrand erhalten werbe, bamit man bas Leuchten ber Sonne barans ertlaren tonne ! nad bem Berhältnif bes irbifden Proceffes, wo bas Femer Material verzehren muß, um ju exifitren. Dagegen ift aber au erinnern, daß bie Bedingungen bes irdifden Proceffes, bet an ber vereinzelten Rorperlichteit vortommt, hier im Berbattniffe ber freien Qualitäten noch nicht Statt finden. Diefes erfte Bicht muffen wir vom Feuer trennen. Das irbifche Sicht ift metft mit Barme verbunden; auch bas Sonnenlicht ift warm. Diefe Barme gehört aber nicht jum Gonnenlicht als felden, fenbern bief ermarmt erft an ber Erbe; für fich ift es talt, wie hohe Berge und bie Enftballonfahrt zeigen. And empistich tennen wir Licht ohne Flamme, phosphorescirendes Sicht, 3. 3. an faulem Bolge, ebenfo elettrifches Licht; benn bas Schmelgen bei ber Glettriettat tommt nicht bem Lichte gut,

sendern hat seinen Grund in der Erschütterung. Auch giebt es im irdischen Licht Metalle, die durch Bestreichen mit Eisen, ober wenn fie gerist werden, leuchten ohne zu brennen; ja dieser Mineralien sind vielleicht mehr, als die es nicht thun. So hat man also auch hier Analogien für den Lichtkörper, als ein Leuchten ohne den chemischen Proces.

Beiter freilich muß fich bas Licht auch als ein Producirtes Die phoficalifden Bebingungen bes Lichts ber Conne aeben une indeffen gar nichts an, weil fie teine Begriffsbeftimmung, fondern nur Sache ber Empirie find. Bir tonnen bann aber fagen, baf Sonne und Sterne, als rotirende Centra, in ibret Rotation bas fich felber Rigende find. In ihrer Bewegung ift bas Leben der Sonne nur, diefer Pracef der Phosphoresceng ju febn, ber Licht ausschlagend ift; mechanisch haben wir bieg barum in ber Achfendrebung ju fuchen, weil fie die abftracte Begiebung auf fich ift. Infofern das Licht physicalisch producirt werden muß, tonnen wir fagen: Alle Rorper, Die jum Sannenfpftem geboren, produciren fich ibr Centrum, feten fich ibren Lichtforber; tein Mement ift ohne bas anbere, fondern eine fest bas andere. General Alix, ein Frangofe, der lange in Raffel mar, ertlarte in einer Shrift, wodurd ber Lichtftoff der Sonne bervorgebracht werde, ba bie Sonne burch Leuchten immer Licht ausftromt, und fo unaufhörlich verliert. Wenn man nämlich fonft fragte, wo ber Bafferftoff, ber fich immer auf ben Planeten entwidelt, bintomme: fo fagte General Alix, ba er bas leichtefte Gas fen, fo feb er in der Luft nicht ju finden, fondern gebe bas Material ber, welches ben Berluft ber Sonne erfete. In diefer Borftellung liegt bas Wahre, bag bie Planeten ihre materielle Entwidelung objectiv aus fich heraus werfen, und baburd ben Connentorper bilben; doch muffen wir phyficalifche und demis fde Bermittelung im gewöhnlichen Ginne hier ausschließen. Das Leben des Sterns wird ewig angefact und erneut burch bie, welche fich in diefe Ginheit ihres Dafenns gufammenfaffen,

indem fie die Mannigfaltigkeit ideell in ihr Centium fegen. Wie im irdifden Proces das Berzehren des Individuellen die Einfacheit der Flamme ift, so fast sich auch in der Sonne die Mannigfaltigkeit in die Einfacheit zusammen; die Sonne ift also der Proces des ganzen Sonnenspflems, der in biese Spite ausschlägt.

§. 276.

Als das abstracte Selbst ber Materie ift das Licht bas absolut=leichte, und als Materie ift es unendliches Außers fichsehn: aber als reines Manisestiren, als materielle Ibealität untrennbares und einfaches Außersichsehn.

In der morgenländischen Anschauung der substantiellen Identität des Geistigen und des Ratürlichen ist die reine Selbstischteit des Bewußtsehns, das mit sich identische Denten als die Abstraction des Wahren und Guten, eins mit dem Lichte. Wenn die Borstellung, welche man realistisch genannt hat, leugnet, daß in der Ratur die Idealität vorhanden sehr sehr so ist sie unter Anderem auch an das Licht, an dieses reine Manischtien, welches nichts als Manischtiren ift, zu verweisen.

Daß biefe Gedankenbestimmung: die Identität mit sich ober bas zunächt abstracte Gelbst der Centralität, welches die Materie nun in ihr hat, — diese einsache Idealität als basepend,
das Licht seh, dieser Beweis ift, wie in der Einleitung angegeben, empirisch zu führen. Das immanente Philosophische ift
hier wie überall die eigne Rothwendigkeit der Begriffsbekimmung, die alsdann als irgend eine natürliche Existenz
aufzuzeigen ift. Hier will ich nur einige Bemerkungen über die
empirische Existenz der reinen Manisestation als Licht machen.

Die fcwere Materie ift trennbar in Maffen, weil fle concretes Fürfichfehn und Quantität ift; aber in der ganz abfracten Idealität des Lichts ift tein folder Unterfchied, eine Befchräntung beffelben in feiner unendlichen Berbreitung hebt feinen absoluten Jusammenhang in fich nicht auf. Die Borfellung von discreten einsachen Licht fix ahlen und Theilchen
und Bundeln berfelben, aus welchen ein in seiner Anderitung beschränttes Licht bestehen foll, gehört zu der übrigen
Barbarei der Kategorien, die in der Physit besonders Rewton
herrschend gemacht hat. Es ist die beschräntteste Erfahrung,
haß das Licht sich so wenig in Säde paden, als in Strahlen
isoliren und in Strahlenbundel zusammensaffen läste. Die
Untrennbarteit des Lichts, in seiner unendlichen Ausbehnung,
ein physisches Außereinander, das mit sich identisch bleibt, tann
vom Verstande am wenigsten für unbegreistlich ausgegeben,
werden, da fein eigenes Princip vielmehr diese abstracte Ibentität ist.

Wenn die Afronomen darauf getommen find von Simmels-Erscheinungen zu sprechen, die, indem fle von uns wahrgenommen werden, bereits vor 500 Jahren und mehr vorgegangen sehen: so tann man darin einerseits empirische Ersbeinungen der Fortpflanzung des Lichts, die in Einer Sphäre
gelten, auf eine andere übertragen glauben, wo fle teine Bebentung haben (jedoch ift solche Bestimmung an der Matertatität des Lichtes nicht im Wiberspruche mit seiner einsachen
Untrennbarteit), andererseits aber eine Bergangenheit zu einer
Gegenwart nach der ideellen Weise der Erjanerung werden
feben.

Bon ber Borftellung ber Optit aber, baf von jebem Puntte einer fichtbaren Oberfläche (ben jebe Perfon an einem andern Orte fieht) nach allen Richtungen Strablen ausgeschiett, abs von jedem Puntte eine materielle Salbtngel von nuendlicher Dimenston gebildet würde, ware die unmittelsbare Folge, daß sich alle biese unendlich vielen Salbtugeln (wie Igel) burch brangen. Statt daß jedoch hierburch zwissischen dem Auge und dem Gegenstande eine verbichtete, verwirrte Maffe entstehen und die zu erklärende Sichtbarteit vermöge

biefer Ertfarung eber bie Utufichtbarteit bervorbrimgen follte. reducirt fich bamit biefe gange Borftellung felbft eben fo me Richtigfeit, als die Borftellung eines concreten Rorbers, ber aus vielen Materien fo befieben foll, baf in ben Boren ber einen bie anberen fich befinden, in beren jeder felbft umgetehrt alle anderen fleden und circuliren: welche allfeitige Duradrinanne bie Annahme ber biecreten Materialität ber reell febn follenben Stoffe aufbebt, und vielmehr ein gang ideelles Berbaltnis berfetben zu einander, und bier bes Erleuchteten und Erleuchtenben, bes Manifeftieten und Manifeftirenben, und beffen, bem es fich manifeflirt, begenndet; - ein Berhältnif, aus bem, als ber in fich verhältniflofen Reflexion : in = fich, alle bie weiteren Formen von Bermittlungen, die ein Ertlaren und Begreiflichmagen genannt gu werben pflegen, Rugelden, Bellen, Sowingungen u. f. f., fo febr als Strablen, b. i. feine . Stangen und Bundel, ju entfernen find.

Anfas. Die feibflifde Ratur des Lichtes, infofern die natürlichen Dinge burd baffelbe belebt, individualifiet werben, und ibre Auffchliefung beträftigt und jufammengehalten wirb, tommt erft in ber Individualiftrung der Materie gum Borfchein, inbem die bier junachft abftracte Ibentität nur ale Rudtebr und Aufbebung ber Befonderheit die negative Ginheit ber Gingelnbeit Die Gowere, Das Sauerfebn, bas Rlingen find auch i£. Manifeftationen ber Materie, aber nicht, wie bas Licht, reine Manifeftationen, fondern mit beftimmten Modificationen innerhalb ihrer felbft. Wir tonnen tein Rlingen als foldes boren, fonbern immer nur einen beftimmten, boberen ober tieferen Zon: fein Saures als foldes fomeden, fondern immer nur beftimmte Gauren. Rur das Licht felbft existirt als biefe reine Manifeftation, als diefe abftracte unvereinzelte Augemeinbeit. Das Licht ift uftorperliche, ja immaterielle Materie; bief fcint ein Biberfprud ju febn, aber auf biefen Schein tann es uns nicht antommen. Die Bhofiter fagten, bas' Licht tonne

gewogen werben. Man hat aber mit großen Linfen Licht in einen Focus concentrirt, und auf die eine Schale der feinken Wagschalen fallen laffen, die entweder nicht niedergedrückt wurde: oder wurde sie es, so hat man gefunden, daß die beswirkte Veränderung nur von der Site abhing, die der Focus in sich sammelte. Die Materie ist schwer, insofern sie die Einsheit als Ort erst sucht; das Licht ist aber die Materie, die sich gefunden hat.

Das Licht war einer ber ersten Gegenstände der Berehrung, weil darin das Moment der Einigkeit mit sich enthalten, und der Zwist, die Endlichteit darin verschwunden ist; das Licht ist also als das angesehen worden, worin der Mensch das Beswustsehn des Absoluten gehabt habe. Der höchste Gegensat von Denken und Sehn, Subjectivem und Objectivem war noch nicht da; daß der Mensch sich der Natur entgegenstellte, dazu gehörte das tiefste Selbstbewustsehn. Die Religion des Lichts ist erhabener, als die der Indier und Griechen, aber zusgleich die Religion, worin der Mensch sich noch nicht zum Bewustsehn des Gegensates, zu der sich selbst wissenden Geisstigkeit erhoben hat.

Die Betrachtung des Lichts ift intereffant; benn im Raturlichen bentt man nur immer, daß das Einzelne ift, diese Realität. Dem ist aber das Licht entgegen; es ist der einsache Gedante selbst, auf natürliche Weise vorhanden. Denn es ist Berstand in der Ratur; d. h. die Formen des Verstandes existiren in ihr. Will man sich das Licht vorstellen, so muß man allen Bestimmungen von Zusammensehung u. s. w. entsagen. Jene Phiste von Lichtpartiteln ist um nichts bester, als das Unternehmen dessenigen, der ein Haus ohne Fenstern gebant hatte, und das Licht nun in Säden hineintragen wollte. Strahlenbündel heißt nichts, ist nur An Ausdruck der Besquemlichteit; ste sind das ganze Licht, nur äußerlich begrenzt; und dieses ist so wenig, als Ich oder das reine Selbstbewußtsehn, in

Strablenbunbel getheilt. Es ift, wie wenn ich fage: au meis ner Reit, ju Cafare Reit. Dief ift auch bie Beit aller Anbern gewefen; aber bier foreche ich von detfelben in Rudfict auf Cafar und befdrante fle auf ibn, ohne bag er einen Zeitftrabl, ein Beitbundel in ihr fur fich reell gehabt batte. Die Remtos nifche Theorie, nach ber bas Licht fich in Linien, ober die Mellen-. theorie, nach ber es fich wellenformig verbreiten foll, wie ber Euleriche Mether oder wie bas Rittern bes Schalls, find materielle Borftellungen, die fur die Ertenntnif des Lichts nichts nuben. Das Duntele im Licht foll fich in ber Bewegung als eine Reibe Eurven bindurchgieben, die mathematifc berechnet werben; eine abftracte Beftimmung, die da hineingebracht worden, und beutiges Tages ein großer Triumph gegen Rewton fen foll. Aber bas ift nichts Dhuftcalifches; und teine von beiden Bor-Rellungen ift bier ju Saufe, weil bier nichts Empirifches gitt. Ebensowenig, ale die Rerven Reihen von Rugelchen find, beren jebes einen Stof erhalt und bas andere in Bewegung fest, fowenig giebt es auch Licht= ober Methertugelden.

Die Fortpflanzung des Lichts fällt in die Zeit, weil fle, als Wirkfamkeit und Veränderung, dieses Moments nicht entbehren kann. Das Licht hat unmittelbare Expansion; aber indem es als Waterie, als Lichtförper sich zu einem andern Rörper verhält, so ift eine Trennung vorhanden, auf jeden Fall eine Art der Unterbredung seiner Continuität. Die Aushebung dieser Trennung ist die Bewegung, und in Verhältnis zu solchem Unterbrochenen tritt dann auch die Zeit ein. Entsernungen des Leuchtens, die durchbrungen werden sollen, fallen in die Zeit; denn Durchleuchten (es seh Durchgehen durch ein Medium, oder Widerschein, Ressexion) ist ein Afficiren von Materie, das Zeit braucht. In unserer Sphäre der Planeten, d. h. in einem mehr oder weniger durchsstägen Medium, hat also die Fortpstanzung des Lichts eine Beitbestimmung, weil die Strahlen durch die Atmosphäre gesbrochen werden. Ein Anderes aber ist diese Fortsetung in den

atmosphärenlosen Fernen, ben gleichsam leeren Raumen ber Gestirne; bas sind Räume, die nur als Entsernungen der Sterne eine Ersüllung so zu sagen haben, b. i. teine Ersüllung, nur Resgationen der Bereinigung sind. Gesetz, die man in Ansehung der Fortpstanzung des Lichts vorzüglich an Inpiters Trabanten berbachtete, hat Gerschel auf Sternenräume übertragen; diese Entsernungen sind aber etwas Hypothetisches, wie er selbst zusgiedt. Wenn bei gewissen Sternen und Rebelsseden, die periosbisch verschwinden und dann wieder erscheinen, Herschel hersungebracht hat, daß, wegen der Zeit, die das Licht braucht, um zu und zu kommen, diese Beränderungen 500 Jahre vorsher geschehen sind, ehe wir sie gesehen haben: so hat diese Affection von Etwas, das längst schon nicht mehr ist, etwas ganz Gespensterhastes. Die Bedingung der Zeit muß man zugeben, ohne sich weiter in diese Eonsequenzen einzulassen.

8. 277.

Das Licht verhalt fic ale die allgemeine phyficalifche Ibentitat gunachk als ein Berfchiebenes (§. 275.), baber bier Meuferes und Anderes, zu der in ben andern Begriffs-Momenten qualificirten Materie, die fo als bas Regative Des Lichts, als ein Dunteles beftimmt ift. Infofern baffelbe ebenfo verfchieben wom Lichte für fich befieht, bezieht fich bas Licht nur auf die Oberfläche biefes fo gunachft Undurchfichtigen, welche hierburd manifeftirt wird: aber, wenn fle ohne weitere Barticularifation, b. h. glatt ift, eben fo untreunbar fic manifeftirt, b. i. an Anderem fceinend wird. Indem fo jedes am Anbern erfdeint, und bamit nur Anderes an ihm erfdeint, ift bieß Manifeftiren burd fein Außerfichfeten die abftract = unenbliche Reflexion in fich, burch welche noch nichts an ibm felbft für fich zur Erfcheinung tommt. Damit Etwas enblich erfcheine, fichtbar werben tonne, muß baber auf irgend eine phyffice Beife weitere Particularifation (3. 23. ein Raubes, Marbigtes u. f. f.) porbanden fenn.

Aufat. Die Materie, im Gegenfate gegen biefes reine Gelbft, ift bas ebenfo rein Selbftlofe, die Rinfterniß; ibr Berbaltnif jum Sichte ift bas ber reinen Entgegenfebung, Daber bas Gine pofitiv, die andere negativ ift. Daf die Rin-Rernif pofitiv feb, bagu gebort torperliche Individualiffrung; ber Rorper ift ein Individualifirtes, und als foldes nur nad ber Seite betrachtet, daß es Regatives der abfracten Ibentitat Die Rinfternif verfdwindet vor bem Lichte, nur wit fich ift. ber buntele Korper bleibt als Rörber gegen bas Licht; und Diefer Rorber wird nun fichtbar. Dazu baf ich febe, gebort nicht nur Licht, fondern auch ein Rorber; ce muß Etwas gefeben werben. Das Licht ift baber nur ale Lichtförper fichtbar. Das Duntele aber, mas burd bas Lidt fichtbar wird, affirmativ genommen, ift bie Beffalt, ale eine abftracte Seite bes Rorpers. Lint und Rinfternif haben ein außerliches Berhaltniß gu einander; erft an ber Grenze Beiber tommt bas Licht gur Exifteng, benn in diefem Sehn-für-Anderes wird Etwas erhellt. Die Begrengung Des Lichts im Raume ift nur als ein Aufgehaltenwerben nach ber Richtung, die es bat, ju faffen; wurde ber Bufammenhang mit dem Centralförper abgefchnitten, fo mare es nicht. Die Grenze if alfo burd bas Binftere gefest, welches erhellt wirb. Das Rinftere, bas die fdwere Materie ift, ift, als bas Anbere, gu bem bas Licht ein Berhältnif bat, fpecificirte Materie; bod die nadfte Specification ift bier ber raumliche Unterfdied ber Oberflächen: bie Daterie ift raub, platt, fpis, fo gelegen u. f. w. Der Unterfchied bes Sichtbaren ift ein Unterfchied von Raumgeftaltungen; nur fo entfieht Licht und Schatten, Karbe aber haben wir noch nicht. Die fonft in Geftalt mannigfaltig particularifirte Rorperlichteit wird, in biefer ihrer erften abftracten Manifefiation, auf bie Oberfläche reducirt; es ift nicht bas Manifefiren von Etwas, fondern nur bas Manifefiren als foldes gefest, und baber ift die Determination beffelben bier mur eine raumliche.

#### ' §. 278.

Die Manifeftation ber Begenftanbe an einander, als burd ibre Undurdfichtigfeit begrenzt, ift außerfichsebenbe, raum = lide Begiebung, Die burch nichts weiter beftimmt, baber birect (geradlinigt) ift. Indem es Oberflächen find, die fic Bu einander verhalten, und biefe in verfchiebene Lagen treten tonnen: fo gefchieht, bag die Manifestation eines fichtbaren Begenftanbes an einem anbern (glatten) fich vielmehr an einem britten manifestirt u. f. f.; - fein Bild, beffen Ort bem Spiegel jugefdrieben wird, ift in ein eandere Dberflache, bas Auge ober einen anderen Spiegel u. f. f., reflectirt. Die Danifeftation tann in Diefen particularifirten raumlichen Beftim= mungen nur bie Gleichheit jum Gefet haben, - Die Gleichbeit bes Ginfallswintels mit bem Bintel ber Reflexion, wie Die Ginheit ber Ebene biefer Bintel; es ift burchaus nichts porbanden, woburch bie Ibentitat ber Begiebung auf irgend eine Beife veranbert murbe.

Die Bestimmungen biese Paragraphen, die schon ber bestimmtern Physit anzugehören scheinen können, enthalten ben Uebergang der allgemeinen Begrenzung des Lichts durch das Dunkele zur bestimmtern Begrenzung durch die particular-räumlichen Bestimmungen des Lettern. Diese Determination psiegt mit der Borstellung des Lichts als einer gewöhnlichen Materie zusammengehängt zu werden. Allein es ist darin nichts enthalten, als daß die abstracte Idealität, dieses reine Manisestiren, als untrennbares Außersichsehn, für sich räumlich und damit äußerlich determinirter Begrenzungen sähig ist; — diese Begrenzbarkeit durch particularistrte Räumlichkeit ist eine nothwendige Bestimmung, die weiter nichts, als dieses enthält, und alle materiellen Kategorien von Uebertragen, physicalischem Zurückwersen des Lichts und dergleichen ausschließt.

Mit ben Beftimmungen des Paragraphen bangen die

Ericeinungen gufammen, welche auf die grobe Borftellung von ber fogenannten fixen Volarifation, Bolaritat bes Lichts geführt haben. Go febr ber fogenannte Ginfalle- und · Reflexions-Bintel bei der einfachen Spicaelung Gine Ebene ift, fo febr bat, wenn ein zweiter Spiegel angebracht wird, welcher bie vom erften reflectirte Erhellung weiter mittheilt, Die Stellung jener erften Chene gu der zweiten - burch die Richtung ber erften Reflexion und ber zweiten gebildeten -Ebene ihren Ginfluß auf die Stellung, Belligteit ober Berbufterung bes Gegenftandes, wie er burd die zweite Reflexion Rur die natürliche unvertummerte Belligteit bes jum zweitenmal reflectirten Bellfebne (Lichtes) ift bie nor= male Stellung daber nothwendig, daß die Ebenen der fammtlichen refpectiven Ginfalls- und Reflexions = Wintel in Gine Chene fallen. Mogegen ebenso nothwendig folgt, bas Berbufterung und Berfcwinden bes gum gweitenmal reflectirten Bellfenne eintritt, wenn beide Cbenen fic, wie man es nennen muß, negativ zu einander verhalten, b. i. wenn fie fentrecht auf einander fieben (vergl. Bothe: Bur Raturw. Bd. I. Sft. 1. S. 28. unten 2. folg. S., und Sft. 3. Entopt. Karben XVIII. XIX. S. 144. folg.). Daß nun (von Malus) aus ber Modification, welche durch jene Stellung in ber Selligfeit ber Spiegelung bewirft wirb, gefchloffen worben, daß die Lichtmoleculen an ihnen felbft, nämlich fogar an ihren verschiedenen Seiten, verschiedene phofific Birtfamteiten befisen, wobei es auch geschiebt, daß bie fogenannten Lichtftrahlen als vierfeitig genommen werben; auf welche Grundlage bann mit ben weiter baran fich tnupfenben entoptifden Rarben = Ericheinungen ein weitläufiges Labb= rinth ber verwideltften Theorie gebaut worden ift. - ift eins der eigenthumlichften Beifpiele vom Soliegen ber Phyfit aus Erfahrungen. Bas aus jenem erften Bhanomen, von bem die Malus'iche Bolarisation ausgeht, ju folicfen mar, Encottopabie, 11.

ift allein, daß die Bedingung der Belligkeit burch die zweite Reflexion die ift, daß der dadurch weiter gesete Reflexiones winkel in Giner Chene mit den durch die erfle Reflexion gesetzten Winkeln sep.

Bufas. Indem das Licht an die Materie tritt, und biefe fichtbar wird, fo tritt es überhaupt in die nabere Beftimmts beit von verschiebenen Richtungen und quantitativen Unterfdieben bes mehr ober weniger Bellen. Dief Burudmerfen bes Lichts ift eine ichwerere Beftimmung, ale man meint. Die Begenftande find fichtbar, beißt: bas Licht wird nach allen Seiten gurudgeworfen. Denn als fichtbar find die Begen-\* ftande für Anderes, beziehen fich alfo auf Anderes: d. b. diefe ibre fictbare Seite ift ihnen im Anbern, bas Licht ift nicht bei fich felbft, fonbern an einem Andern; fo find die Begenftande hiermit im Andern, und bas ift eben die gurudwerfung bes Lints. Indem die Sonne fcheint, ift bas Licht fur Anderes; Diefes Andere, 3. 23. eine Rlache, wird bamit zu einer fo gros fen Rlace von Sonne, als bie Rlace ift. Die Rlace leuchtet jest, ift aber nicht ursprünglich felbftleuchtenb, fondern ift nur gefestes Leuchten; indem fle fic an jedem Buntte als Sonne berhalt, ift fle Sehn = für = Anderes, fomit außer ihr und fo im Anbern. Das ift die Sauptbestimmung ber Burudwerfung.

Wir sehen aber dann auf einer Fläche nur Etwas, insofern Raumgestalten sich auf ihr sinden, sie 3. B. rauh ist; ift sie glatt, so ist kein sichtbarer Unterschied vorhanden. Was hier sichtbar wird, ist nicht etwas dieser Fläche selbst; denn sie ist nicht unterschieden. Es wird nur etwas Anderes sichtbar, nicht ihre Bestimmung; d. h. sie spiegelt etwas ab. Das Glatte ist Mangel an räumlichen Unterschieden; und da, wenn die Rauhigsteit sehlt, wir nichts Bestimmtes an einem Gegenstande sehen, so sehen wir am Glatten nur überhaupt Glanz, der ein allgemeines abstractes Scheinen, ein unbestimmtes Leuchten ist. Glatt ist also, was das Bild des Andern ungetrübt manifestirt.

Auf der glatten Rache fleht man daber anderes Determinirtes; denn diefes ift fichtbar, infofern es für Anderes ift. biefes Andere gegenübergeftellt, und ift bie Rlace undurchfichtig (obgleich auch das Durchfichtige fpiegelt, movon fpater), aber glatt, fo ift dief Andere in ihr fichtbar; denn fichtbar fenn, beift: im Andern fenn. Saben wir noch einen Spiegel gegenüber, und ein Licht in der Mitte, fo ift dief Gichtbare in beiden Spiegeln zugleich, aber in jedem nur mit der Determingtion bes andern Spiegels: und chenfo wird auch an beiden ihr eigenes Bild fichtbar, weil es am andern Spiegel fichtbar ift; und fo geht es ins Unendliche fort, wenn die Spiegel Wintel gegen einander haben, indem man dann den Gegenstand fo viel mal ficht, als die Breite ber Spiegel es zuläft. Will man dief mit mechanischen Borftellungen ertlären, fo gerath man nur in Die ätgfte Berworrenbeit. Rennen wir die zwei Gbiegel A und B. und fragen, was in A fichtbar feb, fo lautet die Antwort B: B ift aber, daß A fichtbar barin ift; also ift in A fichtbar A ale in B fichtbar. Was ift nun in B fichtbar? A felbft, und A als in B fichtbar. Was ift ferner in A flatbar? B, und bas, was in B fichtbar ift: b. i. A felbft, und baf A in B fichtbar ift u. f. f. Go haben wir immer Die Wiederholung Deffetben, aber fo, daß das jedesmal Wiederholte befonders erifiirt. - Bieles Licht tann auch durch Spiegel auf Einen Bunft concentrirt werben.

Das Licht ift die wirksame Joentität, Alles identisch zu seinen. Da diese Identität aber noch ganz abstract ift, so And die Dinge noch nicht real identisch; sondern fie find für Ansderes, seinen sich identisch mit Anderem am Andern. Dieses Identisch Sein ist so den Dingen ein Aeuferliches: beleuchtet zu sehn, ihnen gleichgültig. Es ist aber darum zu thun, daß sie für sich selbst concret-identisch geseht werden; das Licht wir eigenes werden, sich erfüllen und realissen. Das Licht ift die Selbstischteit und zanz abstract, die somit das Richt-

Selbst ift, die freie Ibentität mit sich ohne allen Gegensag in fich selbst. Das Andere, worauf das Licht, welches als Sonnenkörper eine freie Eristenz hat, sich bezieht, ift außer dem Lichte, wie der Verstand sein Material außer sich hat. Dieses Regative haben wir zunächst nur Finsterniß genannt, aber es hat auch für sich eine immanente Bestimmung; dieser physicalische Gegensag in seiner abstracten Bestimmung, so daß er selbst noch selbstständiges Dasehn hat, ist es, den wir jest zu betrachten haben.

#### 2. Die Rorper bes Begenfates.

§. 279.

Das Duntle, zunächst das Regative des Lichts, ift der Gegensatz gegen dessen abstract identische Idealität, — der Gegensatz an ihm selbst; er hat materielle Realität und zersfällt in sich in die Zweiheit, a) der körperlichen Verschies benheit, d. i. des materiellen Fürsichsehns, der Starrheit, b) der Entgegensetzung als solcher, welche für sich als von der Individualität nicht gehalten, nur in sich zusammengesunzten, die Auslösung und Reutralität ist: jenes der lunazische, dieses der kometarische Körper.

Diese beiden Körper haben auch im Shftem ber Schwere, als relative Centraltörper, die Eigenthümlichteit, die benselben Begriff zu Grunde liegen hat als ihre physicalische, umd die hier bestimmter bemerkt werden tann; — sie drehen sich nicht um ihre Achse. Der Körper der Starrheit, als des formellen Fürsichseyns, welches die im Gegensate befangene Selbstständigteit und darum nicht Individualität ift, ist deswegen dienend, und Trabant eines andern, in welchem er seine Achse hat. Der Körper der Auflösung, das Gegentheil der Starrheit, ist dagegen in seinem Bershalten ausschweisend, und in seiner excentrischen Bahn, wie in seinem physicalischen Dasen, die Jufälligteit dars

Rellend; — die Rometen zeigen fich als eine oberflächliche Concretion, bie eben fo zufällig fich wieber zerfläuben mag.

Der Mond bat teine Atmofphare, und entbebrt bamitbes meteorologifden Proceffes. Er zeigt nur bobe, tegelformige Berge, benen ein Rrater als Thal entspricht, und die Entzundung biefer Starrbeit in fich felbfi; - Die Geftalt eines Rrpfialls, welche Beim, (einer der geiftvollen Geognoften) auch als die urfprungliche ber bloß farren Erbe aufgezeigt bat. - Der Romet erscheint als ein formeller Proces, eine unruhige Dunftmaffe; teiner bat etwas Starres, einen Rern, gezeigt. Begen bie Borftellung ber Alten, bag bie Rometen blof momentan gebildete Meteore, wie die Feuertugeln und Sternfcnuppen, find, thun die Aftronomen in ben neueften Reiten nicht mehr fo fprode und vornehm, als vormals. Bisber ift nur erft bie Wiedertehr von etlichen aufgezeigt; andere find nach ber Berechnung erwartet worden, aber nicht getommen. Bor bem Gedanten, baf bas Sonnenspftem in ber That Shftem, in fic wefentlich jufammenhangenbe Zotalitat ift, muß bie formelle Anficht von ber gegen bas Bange bes Spfteme gufälligen, in die Rreug und Quere hervortretenben Erfceinung der Rometen aufgegeben werben. Go läßt fic ber Bedante faffen, daß die anderen Rorper des Spftems fich gegen fle wehren, d. i. ale nothwendige organifche Momente verhalten und fich erhalten muffen. Damit tonnen beffere Troftgrunde, als bisher, gegen die von den Ro= meten befürchteten Gefahren an die Sand gegeben werden; -Trofigrunde, die vornehmlich nur barauf beruhen, baf bie Rometen fonft fo viel Raum im weiten Simmel für ihre Bege haben, und barum doch wohl nicht (welches: bod wohl nicht gelehrter in eine Bahricheinlichfeits = Theorie umgeformt wird) die Erde treffen werben.

Bufat. Diefe zwei logifchen Seiten bes Gegenfates extifitren bier außer einander, weil der Gegenfat frei ift. Diefe

Imei treffen fich also nicht zufällig im Sonneuhhftem an; sons bern, von der Natur des Begriffs durchdrungen, wird man sich nicht wundern, daß auch Solches sich darstellen muß als ein in den Kreis der Idee Hineintretendes und nur durch sie Legitismirtes. Sie machen die verselbstständigten Seiten der sich auslössenden Erde aus: der Mond ist sie als hartes Inneres, der Komet ihre selbstständig gewordene Atmosphäre, ein bleibendes Metcor (f. unten §. 287). Aber wenn die Erde wohl ihren Krystall, ihr todtes Wesen frei entlassen kann und muß, weil sie das Besetlte ist, und dieß Moment, das ihr Inneres ist, von sich abschetz, so daß er der Regent ihres Processes bleibt, als des einzelnen, wie die Sonne des allgemeinen: so liegt es dagegen im Besyrisse des Ausgelöstschuns, daß dieß sich frei abgelöst hat, und als selbstständig keine Beziehung auf sie hat, sondern ihr entsschen ist.

Das farre Rurfichfebn ift Anfichhalten, Undurchfichtiges, für fich Gleichgültiges; diefes Fürfichsen in der Beife ber Selbfffanbigteit ift noch rubend, und als rubend fart. Das Starre, Sprode bat die Punttualitat ju feinem Princip; jeder Buntt ift ein einzelner fur fic. Das ift die mechanische Erfceinung der blogen Sprodigteit; die phyficalifche Beftimmung Diefes Sproden ift die Berbrennbarteit. Das reale Fürfichfenn ift die fich auf fich beziehende Regativität, ber Proces bes Reuers, bas, indem es Anderes vergebrt, fich felbft verzehrt. Das Starre aber ift nur bas an fic Brennliche, noch nicht bas Reuer als Wirtfamteit, fondern die Möglichteit des Feuers. Den Proces des Reuers haben wir alfo bier noch nicht; bagu gebort bie belebte Beziehung der Unterschiede auf einander, bier find wir aber noch bei ber freien Begiebung ber Qualitäten auf einanber. Bahrend man nun am Mercur, an der Benus Bolten, lebendigen Bechfel der Atmofphare ficht, fehlen Wolten, Reere, Strome am Mond; und doch ließen fich Bafferflächen, Gilberfaben febr gut an ibm ertennen. Dan fleht häufig am Monde bor-

übergebenbe Lichtbuntte, die man für vulcanifche Eruptionen balt; wozu freilich Luftiges gebort, bas aber eine mafferlofe Atmofbhare ift. Seim, der Bruder bes Arates, bat au geigen fich beftrebt, daß, wenn man die Erde vor den erweisbaren geologifden Revolutionen fich vorftellt, fle bie Gefialt bes Mondes bat. Der Mond ift ber mafferlofe Arbftall, ber fic an unferem Meere gleichfam ju integriren, ben Durft feiner Starrbeit ju lofden fucht, und baber Ebbe und Muth bewirtt. Das Deer erhöht fich, fieht im Begriff, jum Monde gu flieben. und ber Mond, es an fich zu reifen. La Place (Exposition du système du monde, T. II, p. 136-138) findet aus ben Beebachtungen und ber Theorie, bag bie Monbfluth breimal fo ftert ift, ale die Sonnenfluth', bie Rluth aber am ftartften ift, wenn Beibe aufammenfallen. Go ift die Stellung bes Mondes in ben Shapgien und Quadraturen, als qualitativ, babei bon ber wichtigften Beftimmung.

Das Starre, in fic Befoloffene ift ebenfo unmachtig, wie bas in fich Berfloffene, abftract Reutrale, ber Beftimmung Rabige. Indem bie Entgegenfegung nur als Entgegenfegung erifitt, ift fie ohne Salt und nur ein In-fich- Sufammenfallen; baf fie als begeiftet in ber Beftimmung ber Entgegenfebung feb, bagu geborte eine Mitte, welche die Extreme gufammenhielte und fie truge. Ware bas Starre und Reutrale in diefem Dritten vereinigt, fo hatten wir eine reale Totalitat. Der Romet ift ein burchleuchtender, burchfichtiger Baffertorber, ber freifich nicht unferer Atmofphare angehört. Satte er einen Rern, fo mußte er burch einen Schatten ertennbar febn; Die Rometen find aber burd und durch hell, und burd ben Goweif, ja burd ben Rometen felbft tann man Sterne feben. Ein Aftronom wollte einen Rern gefeben haben, es war aber nur ein Rebler in feinem Fernglas. Der Romet macht beinah eine parabolifche Bahn (ba bie Ellipfe febr lang geftredt ift) um die Sonne, gerflieft bann wieder, und ein anderer erzeugt fich.

Em ficherften und regelmäßigften ift bie Biebertehr bes Sallen's fden Rometen, ber 1758 gulest erfcbien, und 1835 wieber erwertet wird. Ein Aftronom zeigte, nach einer Berechnung, daß mehrere Erfcheinungen fich auf eine Bahn reduciren ließen, Die Ginem Rometen angeboren tonnte. Diefer Romet ift zwei bis drei Dal beobachtet morben; nach der Berechnung batte er aber fünfmal erfdetnen muffen. Die Rometen durchichneiben die Babn der Blaueten nach allen Seiten; und man fcrieb ihnen folde Gelbfffanbig. teit ju, daß fle Planeten berühren tonnen follten. ben Leuten bange, fo tann man fich mit ber Unwahrscheinlidteit, weil der Simmel fo groß feb, nicht befriedigen; denn ieber Buntt tann fo aut berührt werben, als der anbere. Stellt man fich aber vor, wie man nothwendig muß, baf bie Rometen Theile unferes Sonnenfhftems find: fo tommen fie nicht als fremde Gafte, fondern erzeugen fich in demfelben, und ibre Bahnen werden burch bas Spftem bestimmt; Die anderen Rorper erhalten alfo ihre Gelbfiftandigteit gegen Diefelben, weil fie ebenfo nothwendige Momente find.

Die Kometen haben nun ihr Centrum in der Sonne; der Mond, als das Starre, ist dem Planeten näher verwandt, insdem er, als Darstellung des Kerns der Erde für sich, des Princip der abstracten Individualität in sich hat. Komet und Mond wiederholen so auf abstracte Weise Sonne und Planet. Die Planeten sind die Mitte des Spstems, die Sonne das Eine Extrem, die Unselbstständigkeiten als der noch auseinander sallende Segensat das andere (A—E—B). Das ist der unmittelbare, nur sormelle Schluß; dieser Schluß ist aber nicht der einzige. Das andere bestimmtere Verhältniß ist, daß die unsselbstständigen Körper das Vermittelnde sind, die Sonne das Eine Extrem, und die Erde das andere (E—B—A); dadurch des die Erde unselbstständig ist, bezieht sie sich auf die Sonne. Das Unselbstständige, als die Mitte, muß aber die beiden Momente der Extreme in sich haben; und weil sie deren Eins

beit ift, muß fie ein in fich Gebrochenes seyn. Jebes Moment muß bem Sinen Extrem angehören; indem nun das Lunarische bem Planeten angehört, so muß das Kometarische der Sonne angehören, weil der Komet, als die innere Haltungslofigkeit, fich auf das sormale Centrum beziehen muß. So find die Hossiente, die dem Fürsten näher siehen, selbstloser durch ihr Berhältniß zum Fürsten, während die Minister und ihre Unstergeordneten als Beamten mehr Regelmäßigkeit und daber Gleichförmigkeit zeigen. Der dritte Schluß ist der, worin die Sonne selber die Mitte ift (B-A-E).

Diefes phoficalifde Berbaltnif der Simmeletorber ansammen mit bem Berbaltnif berfelben in ber Dechanit ift bas Rosmifde. Diefes tosmifde Berbaltnif ift bie Grundlage, bas gang allaes meine Leben, welches die gange lebendige Ratur mitlebt (f. oben Quif. au §. 270, G. 121). Aber man muß fich nicht fo ausbruden, als habe ber Mond Ginfluf auf die Erbe, wie wenn es eine außerliche Ginwirtung mare. Das allgemeine Leben ift vielmehr paffiv gegen die Individualität; und je traftiger diefe wird, befto unwirtfamer wird die Gewalt der fiderifden Dachte. Aus jenem allgemeinen Mitleben fließt, baf wir folafen und machen, des Morgens anders gestimmt find als des Abends. Auch das Beriodifche bes Mondwechfels findet fich am Lebendigen, vorguglich bei Thieren, wenn fie trant find; aber bas Gefunde, und dann vornehmlich bas Beiflige entreift fich biefem allae= meinen Leben und fiellt fich ihm entgegen. Auf Babnfinnige aber 3. B. foll bie Stellung des Mondes eine Beranderung bewirten, ebenfo auf Monbfüchtige. Auch bas Wetter empfindet man an Rarben von Bunben, welche eine locale Somache binterlaffen haben. Wenn indeffen in neuern Zeiten folde Bichtigteit aus bem tosmifden Bufammenhange gemacht wird, fo ift es dabei auch meift bei leeren Rebensarten, und augemeinen ober gang einzelnen Anführungen fleben geblieben. Einfluffe ber Rometen find burdaus nicht zu verneinen. Serrn Bobe habe ich einmal jum Seufzen gebracht, weil ich gefagt, die Erfahrung zeige jett, daß auf Rometen gute Weinjahre folgen, wie in den Jahren 1811 und 1819, und diese doppette Erfahrung sehr eben so gut, ja beffer, als die über die Wiederztehr der Rometen. Was den Kometen-Wein so gut macht, ift, daß der Wasserproces sich von der Erde losreist, und so einen veränderten Zustand des Planeten hervorbringt.

# 3. Der Körper ber Individualität.

#### §. 280.

Der Gegensat in sich zurückgegangen ift die Erde oder ber Planet überhaupt, der Körper der individuellen Zo-talität, in welcher die Starrheit zur Trennung in reale Untersichiede aufgeschlossen, und diese Auflösung durch den selbftischen Einheitspunkt zusammengehalten ift.

Wie die Bewegung des Planegen, als Achsenbrehung um fich und jugleich Bewegung um einen Centraltörper, die concretefte und der Ausbruck der Lebendigkeit ift, ebenfo ift die Licht-Ratur des Centraltörpers die abstracte Identität, beren Wahrheit, wie die des Dentens, in der concreten Idee, d. h. in der Individualität ift.

Wie, was die Reihe ber Planeten betrifft, die Aftronomie über die nächfte Bestimmtheit derselben, ihre Entfernungen, noch tein wirkliches Geset entbedt hat: so tonnen auch die naturphilosophischen Bersuche, die Vernünstigkeit der Reihe in der physicalischen Beschaffenheit und in Analogien mit einer Metaltreihe aufzuzeigen, kaum als Anfänge, die Gesichtspuntte zu sinden, auf die es ankommt, betrachtet werden. Das Undernünstige aber ift, den Gedanken der Zufälligkeit dabei zu Grunde zu legen, und z. B. in Kepplers Gedanken, die Anordnung des Sonnenthskems nach den Gesehen der musscalischen Harmonie zu sassen, nur eine Berirrung einer träusmerischen Einbildungskraft (mit Laplace) zu sehen,

und nicht den tiefen Glauben, daß Bernunft in biefem Syfteme ift, hochzuschäten; — ein Glaube, welcher der einzige Grund der glanzenden Entbedungen dieses großen Mannes gewesen ift. Die ganz ungeschiette und auch nach den Thatsachen völlig irrige Anwendung der Zahlenverhaltsnife der Tone, welche Rewton auf die Farben gemacht, hat dagegen Ruhm und Glauben behalten.

Bufat. Der Planet ist das wahrhafte prius, die Subjectivität, worin jene Unterschiede nur als ideelle Mosmente sind, und die Lebendigkeit erst dasehend ist. Die Sonne dient dem Planeten, wie denn überhaupt Sonne, Mond, Kosmeten, Sterne nur Bedingungen der Erde sind. Die Sonne hat also nicht den Planeten erzeugt, noch ausgestosen; sondern das ganze Sonnenspstem ist zumal, da die Sonne ebenso erzeugt wird, als sie erzeugend ist. Gleicherweise ist das Ich noch nicht Geist, und hat in diesem seine Wahrheit, wie das Licht im concreten Planeten. Ich, einsam bei mir selbst, sür das Höchste zu halten, ist eine negative Leere, die nicht der Geist ist. Ich ist allerdings ein absolutes Moment des Geistes, aber nicht, inwiesern dieses sich isoliert.

Der individuelle Körper läßt hier wenig zu sagen übrig, weil das Folgende nichts Anderes, als die Explication dieser Individualität ist, bei deren abstracten Bestimmung wir hier angelangt sind. Die Bestimmung der Erde, des Organischen ist, die ganz allgemeinen aftralischen Mächte, die als himms lische Körper den Schein der Selbstländigkeit haben, zu versdauen, und unter die Gewalt der Individualität zu bringen, in welcher diese Riesenglieder sich zu Momenten herabsehen. Die totale Qualität ist die Individualität, als die unendliche Form, die Sins mit sich selbst ist. Ist von einem Stolz die Rede, so müssen wir die Erde, das Gegenwärtige, als das Hobe betrachten. Bei einer quantitativen Resterion kann man die Erde wohl unter sich versinken lassen, sie als "einen

Eropfen im Meer bes Unendlichen" ansehen; aber bie Größe ift eine fehr außerliche Bestimmung. Wir tommen also jett auf ber Erde zu stehen, unserer Beimath, nicht als physischer, sondern auch ber Beimath bes Geiftes.

Es giebt nun mehrere Erden, Planeten, bie eine organi= fde Ginbeit bilben; worüber fic manches Uebereinftimmenbe, Antlingende beibringen läßt: aber bag bich gang ber 3bce entfreche, ift noch nicht geleiftet. Schelling und Steffens baben die Reibe der Planeten mit der Reibe der Metalle gufammengeftelt; bas find finnreiche, geiftreiche Bufammenfiellungen. Diefe Borftellung ift alt: Benus hat bas Zeichen bes Rupfers, Mercur bes Quedfilbers, bie Erbe bes Gifens, Jupiter bes Rinns, Saturn bes Blei's; wie die Sonne ben Ramen bes Goldes, der Mond den bee Gilbers führte. Dief hat etwas Raturliches fur fich; benn bie Metalle zeigen fich als bas Gebiegenfte, Gelbfiffanbigfte unter ben Rorpern ber Gebe. Allein die Planeten fieben auf einem andern Relde, als dem ber Metalle, und bes demifden Proceffes. Golde Anfbielungen find außerliche Bergleichungen, bie nichts entfcheiben. Die Ertenntnif wird baburch nicht geforbert; es ift nur etwas Blangendes für die Borfiellung. Die Reiben der Pflangen nad Linnaus, die Reihen ber Thiergefchlechter hat ber Sinn, ber Inftinct hinter einander gestellt; die Metalle werden nach ihrer fpecififden Schwere geordnet. Die Planeten find aber von felbft im Raume geordnet; fucht man nun ein Befes für Diefe Reibe, wie in mathematischen Reihen, fo ift jedes Glied nur Biederholung beffelben Gefetes. Die gange Borftellung von Reihen ift aber unphilosophisch und gegen ben Begriff. Denn die Ratur ftellt ihre Geftalten nicht auf folche Leiter nach einander, fonbern in Daffen auf; die allgemeine Diremtton ift bas Erfte, erft fpater findet innerhalb jeder Gattung wieber Glieberung Statt. Die 24 Rlaffen ber Pflangen bei Linnaus find tein Spftem der Ratur. Der Frangofe Inffieu bat das

gegen die großen Unterschiede beffer ertannt, indem er die Pflanzen in Monototyledonen und Ditotyledonen theilte. Aehnlich machte es Ariftoteles bei den Thieren. Senso ift es nun mit den Planeten, die nicht so als Reihe da fiehen. Wenn Keppler in seiner Harmonia mundi die Abstände der Planeten als Bershältniffe der Tone betrachtet hat, so ist dieß schon ein Gedante der Phthagoreischen Schule gewesen.

Eine gefcichtliche Bemertung ift, baf Naracelfus gefagt bat, alle irbifden Korper befteben aus vier Elementen, Mercurius. Somefel, Salg und aus ber jungfraulichen Erbe, wie man auch vier Cardinal-Tugenden batte. Mercur if ble Metallität, als fluffige Sichfelbfigleichheit, und entspricht dem Lichte; denn das Metall ift abftracte Materie. Der Somefel ift bas Starre, die Möglichteit des Brennens; bas Reuer ift ibm nichts Fremdes, fondern er die fich verzehrende Birticha feit beffelben. Das Galg entfpricht bem Baffer, dem Romes tarifden; wind fein Aufgelöftfenn ift bas gleichgultige Reale, bas Berfallen des Feuers in Gelbftftandige. Die jungfrauliche Erbe endlich ift die einfache Unfculd diefer Bewegung, bas Subject, das die Bertilgung diefer Momente ift; unter jenem Ausbrud verftand man die abftracte Irdifchteit, g. B. reine Riefelerbe. Rimmt man bief chemifch, fo giebt es viel Rorper, wo fich tein Mercur ober Schwefel findet; ber Sinn folder Bebaubtungen ift aber nicht, daß diefe Materien realiter vorhanden fepen: fondern der bobere Sinn ift, bag die reale Rorperlichteit vier Momente habe. Goldes muß man alfe nicht nach ber Exifteng nehmen; fonft tann man Jacob Bobm und Andern Unfinn und Mangel an Erfahrung gufdreiben.

B.

### Die Elemente.

§. 281.

Der Rörfer ber Individualität hat bie Beftimmungen ber

elementarifden Totalität, welche unmittelbar als frei für fich befiehende Rorper find, als unterworfene Momente an ihm; fo machen fie feine allgemeinen phyficalifden Elemente aus.

Für die Beftimmung eines Elements ift in neuern Zeiten willtührlich die demifde Einfacheit angenommen worsben, die mit dem Begriffe eines phyficalischen Elements nichts zu thun hat, welches eine reale, noch nicht zur chemisschen Abstraction verflüchtigte Materie ift.

Rufat. Bon den tosmifden Mächten, die, wie wir Dieß in ber Ratur überhaupt faben, als felbftffandige Rorperlichtetten bruben, aber im Rufammenhange, fleben bleiben, achen wir jest zu dem über, mas fle dieffeits als Momente ber Inbividualität find, und modurch eben ihre Erifteng gu einer größern Mahrheit gebracht wirb. Das Licht, als Geben bes Ibentifchen, bleibt nicht babei, bas Duntle nur gu erleuchten, fonbern tritt bann weiter in reale Birtfamteit. particularifirten Materien icheinen nicht nur an emanber, fo daß jede bleibt, mas fle ift; fondern fle verandern flc jede in bie andere, und biefes Sich = Ideell = und Identifc Seten ift auch die Birtfamteit des Lichts. Es facht ben Proces ber Clemente an, erregt ibn, regiert ibn überhaupt. Diefer Procef gebort ber individuellen Erbe an, die gunachft felbft noch abfract allgemeine Individualität ift, und, um mahrhafte Inblvibnalität zu werben, fich noch febr in fich verbichten muf. Der allgemeinen, noch nicht in fich reflectirten Individualität . ift bas Princip ber Individualität, als Gubjectivität und unendliche Beziehung auf fich, noch aufer ihr; und bas ift bas Licht, als bas Erregende und Belebende. Daß bief Berhaltnif Statt findet, merten wir uns einftweilen; vor dem Procef ber Elemente haben wir aber die Ratur diefer Unterfciede felbft für fich in ihrer Bereinzelung ju betrachten. Der Rorper bet Individualität ift junachft nur von uns fo bestimmt, die Demente bes Sonnenfoftems an ibm ju haben; bas Weitere ift,

daß es fich felbft bagtt beftimme. An bem Planeten find bie Rorper des Connenfpftems nicht mehr felbfiffandig, fondern Dradicate Gines Gubjects. Diefer Elemente And nun vier, beren Ordnung folgende ift. Die Luft entspricht bem Lichte, indem fie bas paffive, jum Moment berabgefuntene Licht ift. Die Elemente des Gegenfages find Reuer und Waffer. Starrheit, bas lunarifde Princip, ift nicht mehr gleichgültig, für fich febend: fondern als Element in Beziehung auf Anderes tretend, welches die Individualität ift, ift es procefvolles, thas tiges, unruhiges Aurfichsehn, und fomit die freigewordene Regativität ober bas Tener. Das britte Element entspricht bem tometarifden Princip, und ift bas Baffer. Das vierte ift wieder die Erde. Es ift, wie betanntlich in der Geschichte ber Philosophie bemertt wird, der große Ginn des Empedotles gewesen, diefe allgemeinen physicalischen Grundformen querft befimmt aufgefaßt und untericieden zu haben.

Die Elemente find allgemeine Ratur = Exiftenzen, die nicht mehr felbftfandig, und boch noch nicht individualiffet finb. Auf dem demifchen Standbuntte meint man unter Element einen allgemeinen Beftanbtheil ber Rorper verfieben gu muffen, Die alle aus einer beftimmten Angabl diefer Glemente befteben wilen. Man geht babon aus, alle Rorper feben gufammengefett; und es ift bann bas Intereffe bes Bedantens, die unendlich mannigfaltig qualificirten, individualifirten Corpertionfeiten auf wenige nicht aufammengefeste, bamit allgemeine Qualitaten gurudgubringen. Diefe Beftimmung verausgefest, fo hat man beut ju Tage die von Empedotles an allgemeine Borfellung ber vier Elemente als einen Rinderglauben verworfen, da fie ja gufammengefest feben. Reinem Dhyfiter oder Chemiter, ja teinem gebilbeten Menfchen ift es mehr erlaubt, irgendwo ber vier Elemente ju erwähnen. Gine einfache allgemeine Erifteng im jest gewöhnlichen Sinne aufausuchen, gebort eber nur bem demifden Stanbumtt an, von bem erft fater bie

Rebe febn wird. Der demifde Standpuntt fest die Indivis bualität ber Rorper voraus, und versucht bann, diefe Indivibualität, diefen Ginbeitspuntt, welcher die Unterfciede in fic enthält, ju gerreiffen, und die Differenten von der Gewalt, bie ihnen augethan ift, ju befreien. Wenn Gaure und Baffs ausammengebracht werben, fo entfieht Gala, ibre Ginbeit, bas Dritte; bas Andere aber, mas noch in biefem Dritten ift, ift die Gefialt, die Arpftallisation, die individuelle Einbeit der Form, welche nicht bloß die abftracte Ginbeit der demifden Elemente ift. Ift ber Rorper nur bie Reutralität feiner Unterfcbiebe, fo tonnen feine Seiten wohl aufgezeigt werden, wenn wir ihn gerlegen; aber fie find nicht allgemeine Glemente und urfbrungliche Brincipe, fondern nur, qualitativ, d. i. fpecififc bestimmte Beftandtheile. Die Individualität eines Körpers ift aber viel mehr, als nur die Reutralitat biefer Seiten; bie unendliche Form macht die Sauptfache aus, namentlich im Lebendigen. Saben wir die Befandtheile des Begetabilifden ober Animalifden aufgezeigt, fo find es nicht mehr Beftanbtheile bes Begetabilifden und Animalifden, fondern diefes ift vernichtet. In dem Streben der Chemie nach dem Ginfachen geht alfo die Individualität verloren. Ift bas Individuelle neutral, wie ein Salg, fo gelingt es ihr, bie Seiten beffelben für fic barguftellen; weil die Ginheit ber Unterfchiebe nur bie formelle Einheit ift, die allein ju Grunde geht. Ift aber bas Aufzulösende ein Organisches, fo ift nicht nur die Ginbeit aufgrhoben, fondern auch bas, mas man ertennen wollte, das Organifche. Sier bei ben physicalifden Elementen haben wir nun gar nicht diefen demifden Ginn vor uns. Der demifde Standpuntt ift gar nicht ber einzige, fonbern nur eine eigenthumlide Sphare, welche gar nicht das Recht bat, fich als bas Befentliche auf andere Formen auszudehnen. Wir baben bier mur bas Berben ber Individualität vor uns, und mar erft bes allgemeinen Individuums, ber Erbe; bie Elemente find bie unterschiedenen Materien, welche die Momente dieses Werdens des allgemeinen Individuums ausmachen. Wir muffen also den Standpunkt der Chemie und den der noch ganz allgemeinen Individualität nicht verwechseln; die chemischen Elemente sind in gar keine Ordnung zu bringen, sondern einander ganz heterogen. Die physicalischen Elemente sind dagegen die allsgemeinen, nur nach den Momenten des Begriffs particularistern Materien; also sind es nur vier. Die Alten sagten wohl, Mies bestehe aus jenen Elementen; aber dann hatten sie nur den Gedanken derfelben vor sich.

Diefe phoficalifden Elemente baben wir jest naber gu betrachten. Sie find nicht individualiffet in fich, fondern ge-Ralties; barum geben fie bann in die demifden Abftractionen auseinander: Luft in Sauerftoff und Stidftoff, Baffer in Sauerfloff und Bafferfloff, - Keuer nicht, benn es ift ber Broces felbit. von dem bloß Lichtkoff als Material übrig Auf dem andern Ertrem der Subjectivität, last fic bleibt. bas Lebendige, 3. B. Pflangenfafte, noch mehr bas Animalifche, in jene abftracten demifden Stoffe gerlegen; und bas beftimmte Refibuum ift ber geringere Theil. Aber die Mitte. bas phoficalifde individuelle Anorganifde, ift bas Sartnädigfte, weil hier die Materie burch ihre Individualität specificirt, diefe aber zugleich noch ummittelbar, nicht lebendig noch empfindend, und barum als Qualitat unmittelbar mit bem Allgemeinen identifc ift.

### 1. Die Luft.

#### §. 282.

Das Element der unterschiedlosen Einfacheit ift nicht mehr die positive Identität mit sich, die Gelbstmanisestation, welche das Licht als solches ist: fondern ift nur negative Allge-meinheit, als zum selbstlosen Moment eines Andern herachgeset, daher auch schwer. Diese Ibentität ift, als die Encottovadie. II.

Digitized by Google

negative Augemeinheit, die verdachtlose, aber schleichende und gehrende Macht über das Individuelle und Organische: die gegen das Licht passive, durchfichtige, aber alles Individuelle in sich verflüchtigende, nach Ausen mechanisch elastische, in Alles eindringende Flüsstigteit; — die Luft.

Aufas. a) Das Band ber Individualitat, Die Begiebung ber Momente auf einander ift bas innere Selbft bes indiniduellen Rorpere; diefe Gelbftifchteit, frei für fich genommen, ohne alle gefeste Individualiffrung, ift die Luft, wiewohl bief Clement die Bestimmung des Fürfichfebns, der Dunttue litat, an fich enthalt. Die Luft ift bas Allgemeine, wie es in Berhaltniß gefest ift gur Gubjectivitat, gur unendlich fich auf fic beziehenden Regativität, jum Gurfchfen: mithin bas Allgemeine als unterworfenes Moment, in ber Bestimmung bes Relativen. Die Luft ift bas Unbeftimmte, abfolut Beftimmbare; fle ift noch nicht in fich felbft bestimmt, fondern eine durch ibr Anderes bestimmbar: und das ift das Licht, weil es das freie Allgemeine ift. Go fleht die Luft im Berhaltnif jum Licht; fie ift das absolut Durchgangige für bas Licht, bas poffice Licht, überhaupt bas Allgemeine als paffiv gefest. Chenfe if bas Gute, als das Milgemeine, auch bas Baffipe, inbem es erft burd die Gubiectivitat verwirklicht wied, nicht fic burd na felbft bethätigend ift. Das Licht ift auch an fic bas Baffive; aber es ift noch nicht als foldes gefest. Die Suft ift nicht finfter, fondern burchfichtig, weil fle die Individuatität nur an fich ift; erft bas Arbifche ift bas Undurchfichtige.

B) Die zweite Bestimmung ist, daß die Luft das schlechthin Thätige gegen das Individuelle, die wirksame Identität ift,
während das Licht nur abstracte Identität war. Das Erleuchtete
sett fich nur ideell im Andern; die Luft aber ift diese Identität,
welche jett unter ihres Gleichen ist, und fich zu physicalischen Materien verhält, die nach ihrer physicalischen Bestimmtheit
für einander existizen und einander berühren. Diese Allgemein-

beit der Luft ift fomit der Trieb, das Andere, ju dem fie fich verbalt, real ibentifch ju feben; das Andere aber ber Luft, welches fle mit fich identisch fest, ift das Individualifirte, Barti-Aber weil fie felbft nur Allgemeinheit cularifirte überhaupt. ift, fo tritt fie in diefem ihren Thun nicht als individueller Rorper auf, ber Dacht hat an Diefe Individualifirten, um fe Die Luft ift fo bas ichlechthin Correfive, ber Reind Des Individuellen, ber es als allgemeines Element fest. Bergehren ift aber unicheinbar, bewegungelos, und manifeftirt fic nicht als Gemalt, fondern ichleicht fic überall ein, obne daß man der Luft etwas anficht, wie bie Bernunft fich ins Individuelle infinuirt und es aufloft. Die Luft macht daber riechend; denn bas Riechen ift nur biefer unfcheinbare, immer fortgebende Procef des Individuellen mit der Luft. bunftet aus, gerftaubt in feine Theile; und das Refiduum ift Das Organische ift durche Athmen auch im Rampfe mit der Luft, wie es überhaupt von den Elementen betampft wird; eine Bunde 3. B. wird allein gefährlich burch die Luft. Das organische Leben bat nur die Bestimmung, fich immer wiedet berguftellen , im Proceffe feiner Berftorung. Das Unorganifche, was biefen Rampf nicht befteben tann, muß verfaulen; was feftere Confifteng bat, erhält fich zwar, ift aber immer von der Luft Animalifde Gebilde, die nicht mehr leben, erhalt men por dem Untergang, wenn man fie von der Luft abichfteft. Diefe Berftorung tann vermittelt fenn, wie 3. B. die Reuchtigfeit den Proces zu einem beftimmten Producte bringt; das if benn aber nur Bermittelung, da bie Luft icon als folde bas Behren ift. Die Luft ift, als bas Allgemeine, rein, aber nicht bas trage Reine; denn was in der Luft verduftet, erhalt fich nicht barin, fondern wird gur einfachen Allgemeinheit reducirt. medanifde Phofit meint, die feinen Theile folder in der Luft aufgelöften Rorber fdweben noch barin, feben aber nicht mehr richbar, eben weil fle fo tlein vertheilt find. Dan will fle also nicht untergehen laffen, wir aber muffen nicht so zärtlich mit der Materie sehn; sie beharrt nicht, als nur im Identitätsschsteme des Verstandes. Die Luft reinigt sich, verwandelt Alles in Luft, ist nicht Sammelsurium von Materien; weder Geruch, noch chemische Untersuchung bewährt dies. Der Verstand bringt zwar die Ausrede der Feinheit bei, und hat ein großes Vorurtheil gegen das Wort "verwandeln"; was die Wahrnehmung aber nicht giebt, hat die empirische Physit kein Recht als sehend zu behaupten: und will sie nur empirisch versahren, so mußte sie sagen, daß es vergeht.

y) Die Luft leiftet als Materie überhaupt Biberftand, aber bloß quantitativ als Daffe, nicht auf Beife bes Punt= tuellen, Individuellen, wie andere Körper. Biot (Traite de Physique, T. I, p. 188) fagt daher: Tous les gaz permanents, exposés à des températures égales, sous la même pression, se dilatent exactement de la même quantité. Luft nur ale Daffe Biderfland leiftet, ift fie gleichgültig gegen ben Raum, ben fie einnimmt. Gie ift nicht ftarr, fonbern cobaffonslos, und bat nach Auffen teine Gestalt. Gie ift bis auf einen gewiffen Grad compreffibel, benn fe ift nicht absolut raumlos: b. h. fie ift ein Außereinander, aber tein atomiftifches, als ob das Princip der Bereinzelung in ihr gur Erifteng tame. Bierher gehört, daß in demfelben Raume andere Gasarten Mas · haben; und bas ift bie gur Allgemeinheit ber Luft geborende Erfceinung ihrer Durchbringlichteit, vermöge welcher fie nicht in fich individualifirt ift. Wenn man nämlich Gine Glastugel mit atmofphärifder Luft, die andere mit Bafferdampf fullt: fo tann man diefen in bie erfte Glastugel ausschütten, fo bag biefe noch fo viel aufnehmen tann, als ob teine Luft barin ware. Die Luft, mechanisch gewaltsam zusammengebrudt, fo daß fie als Intenfives gefest wirb, tann fo weit geben, bag das raumliche Außereinander ganglich aufgehoben wird. ift Gine ber iconften Entbedungen. Man bat betanntlich

Reneratuge biefer Art, einen Chlinder mit einem Stempel, ber barin paft, und unten Qunder; preft man den Stempel binein, fo wird aus der comprimirten Luft ein Funten, ber ben Runder entzündet: ift die Röhre durchfichtig, fo ficht man den Runten entfteben. Sier tommt die gange Ratur der Luft gum Boridein, daß fle dies Allgemeine, mit fich Identifche, Bergehrende ift. Diefes Unfdeinbare, riedend Machende mird auf ben Buntt reducirt; fo ift das wirtfame Fürfichfebn, mas an fich war, hier als für fich febendes Fürfichfebn gefest. ber abfolute Urfprung bes Feuers: Die thatige Allgemeinheit, welche vergehrt, tommt gur Form, wo bas gleichgültige Befleben aufbort; es ift nicht mehr allgemeine, fonbern unruhige Beziehung auf fic. Jener Berfuch ift barum fo fcon, weil er den Aufammenhang von Luft und Feuer in ihrer Ratur zeigt. Die Luft ift ein folafenbes Feuer; um es gur Erfcheis nung ju bringen, braucht man nur ihre Erifteng ju andern.

## 2. Die Elemente des Gegensages.

### §. 283.

a. Die Elemente des Gegensates sind: erstens das Fürssichsehn, aber nicht das gleich gültige der Starrheit, sondern das in der Individualität als Moment gesetze, als die fürssichsende Unruhe derselben; — das Feuer. Die Luft ist an sich Feuer (wie sie sich durch Compresson zeigt), und im Feuer ist sie gesetz als negative Allgemeinheit oder sich auf sich beziehende Regativität. Es ist die materialissete Zeit oder Selbstischende Regativität. Es ist die materialissete Zeit oder Selbstischende, in welches ebenso die Selbstverzehrung des Körpers ausschlägt (3. B. durch Reibung), als es umgestehrt äußerlich an ihn tommend ihn zerstört; — ein Berzzehren eines Andern, das zugleich sich selbst verzehrt und so in Reutralität übergeht.

Bufat. Soon bie Luft ift diefe Regativität ber Be-

fonberheit, aber unicheinbar, weil fie noch in ber Gefielt ber ununterfdiebenen Gleichbeit gefest ift; aber als Molirtes, Gingelnes, bon andern Beifen ber Erifteng Unterfchiebenes, an sinem bestimmten Orte Gefettes ift fle bas Fener. Es existert mur ale bief Berhaltnif ju einem Befondern, fangt es wicht aus, mant es nicht bloß gefdmad - und geruchlos, jur befimmungelofen, faden Materie, fondern verzehrt bas Bartis sulare ale Materie. Die Barme ift nur die Ericheinung Diefes Bergebrene am individuellen Rorper, und fo identift mit bem Reuer. Das Reuer ift bas exiftirende Rurfichen, Die Regativität als folde: allein nicht bie Regativität von einem Andern, fondern die Regation bes Reagtiven, aus der die Allgemeinheit und Bleichbeit refultirt. Die erfte Allgemeinheit ift tobte Affirmation; die wahrhafte Affirmation ift das Fener. Das Richtsebende ift in ihm als fepend gefest, und umgetehrt; fo ift bas Teuer Die Beit. Als Gines der Momente ift bas Fener folechthin bedingt, nur febend in ber Beziehung auf particulariffrte Materie, wie die Luft. Es ift Activität, die nur im Begenfage ift, nicht bie Activität bes Beiftes; um ju vergebren, muß es Etwas zu verzehren beben: bet es tein Material, fo ift es verfdwunden. Der Proces des Lebens ift auch Fener-Procef: benn er befieht barin, die Besonderheiten gu vergebren; er bringt aber fein Material ewig wieber bervor.

Was vom Feuer verzehrt wird, ift einmal das Concrete, bann das Entgegengesete. Das Concrete verzehren, heißt, es zum Gegensate bringen, es begeiften, es befeuern; dahin gehört das Oxpdiren, eine Gäure taustisch machen. Go wird das Concrete zur Schärse gebracht, zu dem fich selbst Berzehrenden; und dieß ift ein Spannen desselben gegen Anderes. Die andere Seite ift, daß das Bestimmte, Unterschiedene, Individualistrie, Besondere, das in allem Concreten vorshanden ift, zur Einheit, zum Unbestimmten, Reutralen reducirt wird. Go soll jeder Proces der Chemie Wasser pro-

buciren, so wie er Entgegensetzung hervorbringt. Das Feuer ift different gesetzte Luft, negirte Einhait, Gegensat, der aber ebenso zur Neutralität reducirt wird. Die Rentralität, worin das Feuer versinkt, das erloschene Feuer ift das Wasser. Der Triumph der ideellen Ibentität, zu der das Pasticularisstre gebracht wird, ist, als erscheinende Einheit, das Licht, die abspracte Gelöstischkeit. Und indem das Irdische als Grund des Peacesses übrig dieibt, so kommen hier alle Elemente zum Vorschein. §. 284.

b. Das andere ift das Reutrale, der in fic gusammengegangene Gegenfat, der, ohne fürstchsehende Einzelnheit, hiermit ohne Starrheit und Bestimmung in sich, ein durchgängiges Gleichgewicht, alle mechanisch in ihm gesaste Bestimmtheit auflöst, Begrenztheit der Gestalt nur von Ausen erhält und fie nach Ausen such (Abhässen), ohne die Unruhe des Processes an ihm selbst, schlechthin die Möglichkeit dessehen, die Auselsbarteit, wie die Jähigkeit der Form der-Lustigkeit und der Starrheit als eines Zustandes auser seinem eigenthumlichen, der Bestimmtlosigkeit in sich, ist; — das Wasser.

Bufat. a) Das Waffer ift das Element des selbstofen Gegensapes, das passive Sehn-für-Anderes, mahrend das Fener das active Sehn-für-Anderes ist; das Wasser hat somit Daschu als Sehn-für-Anderes. Es hat durchaus teine Cohaston in sich selbst, teinen Geruch, teinen Geschmack, teine Gestalt; seine Determination ist, das noch nicht Besondere zu sehn. Es ist abstracte Rentralität, nicht, wie das Galz, individualissie Rentralität; und darum ist es früh "die Wanter alles Besondern" genannt worden. Das Wasser ist flüssig, wie die Luft: aber nicht elastisch flüssig, so daß es sich nach allen Seiten expandirte. Es ist irdischer, als die Luft, such einen Schwerpunkt, sieht dem Individuellen am Rächsen und treibt nach ihm hin, weil es an sich cancrete Rentralität ist, die aber nach nicht als evacret geset ist, während die Lust nicht einmal

an fic concret ift; es ift fo die reale Moglichteit bes Unterfcbiebes, ber aber noch nicht an ibm exifiirt. Inbem bas Baffer Reinen Comerbuntt in fich felbft bat, fo ift es nur ber Ridtung ber Somere unterworfen: und da es ohne Cohafion if, fo wird feber Buntt nach der verticalen Richtung gebrudt, Die linear ift; weil bann tein Theil Wiberftand leiften tann, fo fest fic bas Baffer in ber Sorizontalität. Reber medanifche Drud von Außen ift baher nur ein Borübergebenbes: ber gebrudte Buntt tann fich nicht für fich erhalten, fonbern theilt fich ben anbern mit, und diefe beben den Drud auf. Das Baffer ift noch burchfichtig, aber, ba es fcon irbifder, auch nicht mehr fo burchfichtig, ale bie Luft. Ale bas Rentrale, ift es bas Lofungsmittel ber Galge und Sauren: was im Baffer aufgeloft worden, verliert feine Geftalt; das mechanifche Berhältnif ift aufgehoben, und es bleibt nur bas demifde. Das Baffer ift das Gleichgültige gegen bie verschiebenen Gefaltungen, und bie Doglidfeit, elaftifc fluffig als Dampf, tropfbar fluffig, und flarr als Gis gu febn; bief Alles ift aber nur ein Buftand und formeller Hebergang. Diefe Buftanbe hangen nicht vom Waffer selbst ab, sondern von einem Andern, indem fle nur äußerlich durch die veränderte Zemberatur der Luft an ihm hervorgebracht werben. Das ift die erfte Rolge ber Daffivität bes Baffers.

B) Eine zweite Folge ift, daß das Wasser nicht, ober nur sehr wenig compressellel ist; denn absolnte Bestimmung sehlt in der Ratur. Es leistet nur als Masse, nicht als in ste Bereinzeltes, Wherstand, nämlich im gewöhnlichen Zustande als tropsbar kuffg. Man könnte benten, Compressellät lität seh Folge der Passevität; das Wasser ist aber umgekehrt wegen seiner Passevität nicht compressell, d. h. die Größe seines Raums unverändert. Weil die Luft thätige Intensität, obs gleich nur als allgemeine Macht des Fürsichsens ist: so ist sie gleichgiltig gegen ihr Ansereinander, ihren bestimmten Raum,

und darum kann fle competimirt werben. Eine Raumverändes rung des Waffers ware also eine Intensität in sich, die es nicht hat; wird nun dennoch die Größe des Raums bei ihm verändert, so ist dieß zugleich mit einer Veränderung seines Zustandes verbunden. Als elastisch flüssig und als Eis nimmt das Wasser einen größeren Raum ein, eben weil die chemische Qualität eine andere geworden ist; und die Physiker haben Unrecht, den größeren Raum, den das Eis einnimmt, den Lustblasen zuzuschreiben, die sich darin besinden.

y) Eine britte Folge diefer Paffvität ift die Leichtigkeit ber Separation, und der Trieb des Waffers zu abhäriren; b. h. daß es naß macht. Es bleibt überall hängen, fleht mit jedem Körper, den es berührt, in näherem Jusammenhange, als mit sich selbst. Es macht sich von seinem Ganzen los, it nicht nur aller Gestalt von Außen sähig: sondern sucht wosentelich solchen äußeren Halt und Jusammenhang, um sich zu theilen, da es eben keinen festen Jusammenhang und Halt in sich selbst hat. Sein Verhältniß zum Ochligen, Fetten macht freilich wieder eine Ausnahme.

Fassen wir nun den Charatter der brei betrachteten Elesmente noch einmal zusammen, so muffen wir sagen: Die Luft ist allgemeine Idealität alles Andern, das Allgemeine in der Beziehung auf Anderes, durch welche alles Besondere vertilgt wird; das Feuer ist dieselbe Allgemeinheit, aber als erscheinend, und darum in Gestalt des Fürsichseyns, also die existirende Idealität, die existirende Ratur der Lust, das zur Erscheinung kommende Zum=Schein=Machen des Andern; das dritte ist passes Reutralität. Das sind die nothwendigen Gedankenbes simmungen dieser Elemente.

#### 3. Individuelles Element.

§. 285.

Das Glement bes entwidelten Unterfchiebes und ber

individuelten Bestimmung beffetben ift die gunachft noch unbestimmte Erdigteit überhaupt, als von den andern Momenten unterschieden; aber als die Totalität, die diefalben bei three Berfchiedenheit in individueller Ginheit zusammenhalt, ift fie die fie zum Proces anfachende und ihn haltende Macht.

C.

### Der elementarifde Procef.

§. 286.

Die individuelle Identität, unter welche die differenten Elemente und deren Berschiedenheit gegen einander und gegen ihre Einheit gebunden find, ift eine Dialetit, die das physicalische Leben der Erde, den meteorologischen Proces, ausmacht; die Elemente, als miselbstkandige Momente, haben in ihm ebenso allein ihr Bestehen, als sie darin erzeugt, als existirende gesetzt werden, nachdem sie vorhin aus dem Ansich als Momente des Begriffs entwickelt worden sind.

Bie die Beftimmungen ber gemeinen Dechanit und ber unselbfiffandigen Rorper auf die absolute Dechanit und bit freien Centraltorper angewendet werben, fo wird die endliche Phyfit der vereingelten individuellen Rocper für Daffelbe genommen, ale die freie felbfiftanbige Bhufit bes Erdenproceffes ift. Es wird für den Triumph der Biffenschaft gehalten, in dem allgemeinen Broceffe ber Erbe biefelben Beftimmungen wieder ju ertennen und nadjumeifen, welche fic an ben Droceffen ber vereinzelten Rorperlichfeit zeigen. Milein in bem Reibe biefer vereingelten Rorper find bie ber freien Eriffeng bes Begriffes immanenten Befimmungen gu bem Berbaltnis berabge fest, außerlich ju einander gu treten, als von einander unabhangige Umftande zu exiftiren; ebenfo erfcheint die Thatigteit als außerlich bedingt, fomit als zufällig, fo baß beren Drobucte ebenfo außerliche Formirungen der als felbfffandig vorausgeseten und fo verharrenben Gorberlichfeiten bleiben. Das

Aufzeigen jener Gleichheit ober vielmehe Analogie wird baburch bewirtt, daß von den eigenthümlichen Unterschieden und Besbingungen abstrahirt wird, und so diese Abstraction oberstächstiche Mide Allgemeinheiten, wie die Attraction, hervordringt, Kräfte und Gesetz, in welchen das Besondere und die bestimmten Besdingungen mangeln. Bei der Anwendung von concreten Weisen der bei der vereinzelten Körperlickeit sich zeigenden Thätigkeiten auf die Sphäre, in welcher die unterschiedenen Körperlickeiten nur Momente sind, pflegen die in jenem Kreise erforderlichen äußerlichen Umstände in dieser Sphäre theils übersehen, theils nach der Analogie hinzugedichtet zu werden. Es sind dies überhaupt Anwendungen von Kategorien eines Feldes, worin die Verhältnisse endlich sind, auf eine Sphäre, innerhalb welcher sie unendlich, d. i. nach dem Begriffe, sind.

Der Grundmangel bei ber Betrachtung biefes Relbes berubt auf der firen Borftellung von der fubftantiellen unperänderlichen Berfdieden beit ber Elemente, melde, von ben Broceffen ber vereinzelten Stoffe ber, vom Berfianbe einmal fefigefest ift. Wo and an diefen fic bobere Hebergange zeigen, a. B. baf im Rroffall bas Baffer feft wirb, Licht, Warme verschwindet u. f. f., bereitet fich die Reflexion eine Sulfe durch nebulofe und nichts fagende Borftellungen von Auflofung, Gebunden-, Latent-Berben und bergleichen (f. unten §. 305 Mum. und 3mfag). Bierher gehört wefentlich die Bermandlung aller Berbaltnife an ben Erfcheinungen in Stoffe und Materien, aum Theil imponderable, wodurch jebe phyficalifde Eriftens zu bem icon (§. 276 Anm.) erwähnten Chaos von Materien und beren Mus- und Gingeben in ben erbichteten Boren jeber anbern gemacht wird, wo nicht nur ber Begriff, fondern auch die Borfiellung ausgeht. Bor Allem geht bie Erfahrung felbft aus; benn es wirb in folden Behaups

tungen nech eine empttische Eriftenz angenommen, währenb fe fic nicht mehr empirisch zeigt.

Bufas. Die Sauptidwierigteit im Auffaffen bes meteo= rologischen Aroceffes liegt barin, daß man phoficalifde Elemente und individuelle Rorper verwechfelt; jene find abftracte Bestimmtheiten, denen die Cubjectivitat noch fehlt: mas nun ' bon ihnen gilt, gilt beswegen noch nicht von der fubjectivirten Materie. Der Mangel diefes Unterschiedes bringt die größte Berwirrung in die Naturwiffenschaften. Man will Alles auf aleide Stufe ftellen. Freilich tann man Alles demifc behanbeln, aber chenfo tann man auch Alles mechanisch behandeln, oder der Glettricitat unterwerfen. Aber durch diefe Behand= lung ber Rorper in Giner Stufe ift die Ratur ber anbern Rorber nicht ericopft: 3. B. wenn man vegetabilifche ober animalifde Rorper demifd behandelt. Diefe Abfonderung, jeben Rorper nach feiner befondern Ophare zu behandeln, ift die Luft und Waffer zeigen fich in ihrem freien elementartichen Busammenhang gur gangen Erbe gang anders, als in ihrem vereinzelten Insammenhange ju individuellen Rorpern, wenn fe alfo ben Bedingungen einer gang andern Subare unterworfen werben. Es ift gerade, als wenn man ben menfolicen Beift beobachten will, und gu bem Ende Mauth = Beamten oder Matrofen beobachtet; man bat bann ben Beift unter endlichen Bedingungen und Borfdriften, welche bie Ratur beffelben nicht erschöpfen. In der Retorte foll bas Baffer feine Ratur offenbaren, und im freien Bufammenbang nichts Anderes zeigen können. Man geht gewöhnlich bavon aus, von den physicalifden Gegenständen, wie Baffer, Luft, Barme, allgemeine Erfcheinungen aufzeigen ju wollen, ju fragen: Bas find fle? was thun fle? Und dief Bas foll nicht Gebantenbestimmungen, fonbern Erfdeinung febn, finnliche Wetfen der Erifteng. Qu biefen geboren aber ameierlei: erftens die Luft, das Baffer, die Barme, und dann ein an-

berer Begenftand; und von Beiden aufammen ift bie Erfcheis nung bas Refultat. Der andere Gegenstand, den man bamit verbindet, ift immer particular; und fo bangt die Birfung auch von feiner particularen Ratur ab. Bas bie Gade fen. laft fich daber auf diefe Weife nicht in allgemeinen Erfcheinungen angeben, fondern nur in Begiehung auf befondere Gegenftande. Fragt man, was thut die Barme, fo ift die Antwort, fie foll erpandiren; ebenfo contrabirt fie aber auch. Man tann teine allgemeine Ericeinung angeben, von ber fich nicht Ausnahmen finden follten; mit Diefen Korpern ift bas Refultat Diefes, mit andern ein anderes. Wie Luft, Reuer u. f. f. alfo anderwärts ericeinen, bestimmt in der jegigen Sphare nichts. Die Ericeinungen im endlichen, individuellen Berbaltwiffe find nun ale das Allgemeine ju Grunde gelegt worden, und ber freie meteorologifche Procef wird bann nach biefer Analogie ertlärt; das ift eine peragavig eig allo yerog. Go foll ber Blis nur Entladunge = Funte ber Elettricitat febn, die burch Reibung der Wolfen hervorgebracht werde. Im Simmel feblt aber bas Blas, ber Siegellad, bas Barg, bas Riffen, bas Berumdreben u. f. m. Die Elettricitat ift biefer Gundenbod, ber überall berhalten muß; daß aber durch die Reuchtigfeit bie Clettricitat fic durchans zerftreut, ift betannt genug, mabrend ber Blis in gang feuchter Luft entfteht. Solde Behauptungen übertragen bie endlichen Bebingungen auf bas freie Ratura leben, vornehmlich gefchiebt dieß in Anfebung bes Lebendigen; Das ift aber ungeborig, und ber gefunde Menfc glaubt nicht an folde Ertlarungen.

Der physicalische Proces hat diese Bestimmung der Berwandelung der Elemente in einander; dieß ist der endlichen Physit ganz unbekannt, deren Berstand die abstracte Ibentiatt des Ausbauerns immer festhält, wonach die Elemente, als zusammengesett, nur zerlegt, ausgeschieden, nicht reell verwandett werden. Wasser, Luft, Feuer und Erde sind in diesem elementartithen Broceffe in Conflict: Baffer ift bas exiftirende Daterial beffelben und fpielt bie Sauptrolle, weil es das Reutrale, Manbelbare, ber Beftimmung Rabige ift; Luft, als bas gebeim Bergebrende, Ideell : Genende, ift das Thatige, das Aufbeben des Beftimmten; das Reuer ift die Erfcheinung des Furfichfenns, bie Ibealitat, die gur Erfcheinung tommt, Die Erfdeinung des Bergebrtwerbens. Das einfache Berbaltniß ift nun eben diefes, daß das Waffer in Luft verwandelt wird und verfcwindet; umgetehrt wird die Luft zu Baffer, und fchlagt aus dem Rutfichfebn ins Segentheil, die todte Reutralität, um , welche ibrerfeits fich jum Surfichfenn fpannte. Go baben bie Miten , 3. B. Beraflit und Ariftoteles , den elementarifden Proces betrachtet. Es hat teine Schwierigteit, dieß zu ertennen, ba die Erfahrung und Brobachtung es uns geigt. Regenbildung ift die Sauptfache; die Phofit felbft giebt zu, daß ber Regen nicht genügend erflart feb. Die Schwierigfeit tommt aber allein von der reflectirenden Phufft ber, welche gegen alle Besbachtung ihre boppelte Borausfegung fefthält: "a) Bas im freien Aufammenhange Statt findet, muß auch im bedingten, außerlichen gemacht werden tonnen: 6) mas im bedingten Statt findet, findet auch im freien Statt; mas alfo in jenem fich ibentifd mit fich erhalt, bas ift auch an fich mur identifch." Wir bagegen behaupten, baf, wenn das Maffer ausbunflet, bie Form bes Dunftes gang verschwindet.

Wendet man nun mechanische Bestimmungen und Bestims mungen endlicher Erscheinungen darauf an, so stellt man fich erstens vor, das Wasser soll erhalten sehn, und nur den Zustand feiner Gestalt ändern. Go sagt Gren (Physit, §. 945): "Bersdunftung tann ohne alle Luft Statt finden. Die mit Wasserdunft beladene Luft bei gleicher Wärme und absoluter Clasticität bat, wie Sauffure gezeigt hat, ein geringeres eigenthümliches Gewicht, als die trockene, was nicht sehn könnte, wenn das Wasser so in der Luft ausgelöft wäre, als ein Galz im Wasser

aufgetoft ift. Es tann folgtich bas Daffer nur ale ber frecifift leichtere, elaftifche Dambf in ber Luft enthalten fenn." Partiteln bes Baffere, fagt man alfo, find in der Dunftform mit Luft erfüllt, mub fo nur quantitatio aus einander getries ben, nur fein vertheilt. Diefer Dampf fen an eine gewiffe Temperatur gebunden; fehle fie, fo lofe er fich wieder in Waffer auf. Der Regen foll mithin nur ein Wieber-Rabern bes bisber Borbandenen, aber wegen feiner Rleinheit unmertich Gewefenen, febn. Durch folche nebulofe Borfiellungen foll Regen und Rebel ertfart, werben. Diefe Unficht bat Lichtenberg am Brundlichften widerlegt, indem er einer von der Bertiner Mfademie gefronten Preisfdrift über ben Regen bie Rrone genommen, und fie lächertich gemacht. Lichtenberg gelgt nämlich nach Delüe (ber, obgleich phantaftifch die Erfchaffung ber Belt gu Grunde legend, doch bier richtig beobachtete), daß nach bem Sparometer die Luft felbft auf den hochften Schwetzergebirgen gang troden ift, ober fenn tann, unmittelbar voeber, che Rebel, Bolten fich bilben, die fich bann in Regen verwandeln. Regen tommt, fo ju fagen, aus trodener Luft; bas ertlatt bie Phofit nicht. Go ift es im Commer und im Binter; gerabe im Commer, wo die Berdunftung am ftartften ift, die Luft baber am fembteften febn follte, ift fie am tradenfien. We bas Baffer bleibt, ift bei Diefer Borftellung burchaus nicht nachanweifen. Man tonnte glauben, die Dafferbampfe ftiegen wegen theer Clafficitat bober; da es indeffen in bobem Regionen noch talter ift, fo murben fie bort fehr balb wieber ju Daffer robneint werben. Die Luft ift alfo nicht nur troden burch außerliche Entfermeng ber Neuchtigfeit, wie beim Musteschnen im Dien; fonbern bas Trontenwerben bes Baffere ift bem Berfiminden des fogenannten Renftalksationes Baffere im Reuffall gu vergleichen: wie es aber verfchwindet, fo tommt es and wieber gum Borfchein.

Die zweite Auficht ift bie demifche, bag bas Waffer fic

in feine einfachen Stoffe, BBaffer = und Sauerftoff, gerfese. Co in Bas = Rorm tann es freilich nicht auf ben Snarometer wirten, weil zum Bafferfloff Barme tomint, und fo Gas entfleht. Siergegen ift die alte Frage aufzuwerfen: Db Baffer überhaubt aus Sauerfloff und Bafferfloff beftebe? Durch einen elettrifchen Funten werben freilich Beide ju Baffer gemacht. Baffer ift aber nicht aus jenen jufammengefest. Dit mehr Recht muß man fagen, dieß feven nur verfchiedene Formen, in die das Baffer gefest wirb. Bare bas Baffer ein foldes blokes Compofitum, fo mußte alles Waffer fich in diefe Theile abideiden tonnen. Ritter, ein in Dunden gefterbener Phofiter, bat aber einen galvanischen Berfuch gemacht, burd den er unumftößlich bewiefen, daß man fic das Baffer nicht aus Theilen gufammengefest benten tann. Er nahm eine gebogene Glasrobre, die er mit Baffer fullte, und that im Sheitel Quedfilber, welches bas Baffer in ben beiden Schenkeln theilte. Indem er nun burch einen bindurchgezogenen Detall-Draht die Communication erhielt, und das Baffer mit einer galvantichen Gaule in Berbindung brachte: fo verwandelte fic ber Gine Theil des Waffers in Wafferftoff= Gas, der andere in Sauerftoff = Bas, fo daß jeder Schentel der Röhre nur eins geigte. Ift teine folde Sperrung burd Mercur vorhanden, fo fagt man bei diefer Ericheinung, bas Sauerftoff . Bas marfdirt berüber, und das Wafferftoff= Gas binüber; dieß, womit man fich fonft ausredete, obgleich es Diemand fieht, ift biet unmöglich. - Gollte das Waffer bei ber Berbunftung auch gerlegt werden, fo fragt fich: 2Bo tommen jene Gafe bin? Das Sauerftoff = Bas tonnte die Luft vermehren; biefe zeigt aber faft immer diefelbe Quantitat von Sauerftoff- Gas und Sumboldt hat Luft von boben Bergen, und Stid = Gas. fogenannte verborbene guft (morin alfo mehr Stidftoff enthals ten febn foll) aus einem Tangfaal, Beibe demifd gerfest und in Beiben baffelbe Quantum von Orngen gefunden. Befonders

mußte aber im Sommer, bei der flarken Verdünstung, die Luft mehr Sauerstoff haben; was jedoch nicht der Fall ift. Auch das Wasserschiffgas sindet sich nun nirgends, weder oben noch unten, auch nicht in der Region der Wolkenbildung, die wicht sehr hoch ist. Obgleich die Bäche Monate lang austrocknen, und keine Feuchtigkeit mehr auf der Erde ist, so ist in der Luft doch nichts davan vorzusinden. Zene Vorstellungen widerssprechen also der Beobachtung, und gründen sich nur auf Schüsse und Uebertragungen aus einem andern Felde. Wenn also Alix, um zu erklären, woher die Sonne das Material nehme, das sie immer verzehre, sie durch das Wasserslossernährt werden läßt: so ist dieß zwar auch eine leere Borstellung, indessen liegt doch noch Verstand darin, indem er die Rothwendigkeit auszeigen zu müssen glaubte, wo jener Wassersssschoff bleibe.

Das Latent-Werben, bei ber Marme, bem Rrbftallwaffer u. f. f. ift bann auch folde Borftellung. Dan ficht, fühlt u. f. w. die Barme 3. B. gar nicht mehr; bennoch fagt man, fle feb noch ba, obgleich nicht bemerklich. Bas aber ber Beobachtung nicht unterworfen ift, existirt in diefem Relbe nicht; denn das Existis ren ift eben das Genn-für-Anderes, das Gich=Bemertlich= Maden: und biefe Sphare ift eben die der Erifteng. Latent = Berben ift fo bie hoblite Form, da man Bermanbeltes als nicht existirend erhalt, bas bennoch existiren foll. Go zeigt fich ber größte Widerfpruch, indem burch den Berfandes = Gebanten ber Ibentitat die Sache beibehalten wird; es find falfche Gebantenbinge, - falfch im Gebanten, und in ber Erfabrung. Die Philosophie ignorirt bergleichen Borftellungen alfo nicht, fonbern tennt fie in ihrer gangen Blofe. Chenfo ift es im Beifte: ein Menfd, ber einen ichwachen Charatter hat, if fo; die Tugend ift nicht in ihm latent, fle ift gar nicht ta ibm.

§. 287.

Der Proces der Erde wird durch ihr allgemeines Selbft, die Thätigkeit des Lichts, ihr ursprüngliches Bershältnif zur Sonne, sortdauernd angesacht, und dann nach der Klimate, Jahreszeiten u. s. f. bedingenden Stellung der Erde zur Sonne weiter particularistet. Das eine Moment dieses Processes ist die Diremtion der individuellen Identität, die Spanmung in die Momente des selbsissändigen Gegensases: in Stareheit und in selbsisse Reutralität, wodurch die Erde der Auslösung zugeht, — einerseits zum wasserlosen Arhstall, einem wolkenlosen Monde, andererseits zu einem Wassertörper, einem Kometen, zu werden, — und die Momente der Individualität ihren Zusammenhang mit ihren selbsissänden Wenzeln zu realissern suchen.

Bufat. Das Licht, als das allgemeine Princip ber Ibealität, ift hier nicht mehr nur, als der Gegensatz gegen das Finstere, das ideelle Seten des Sehns-füre Anderes, sondern das Ideal-Seten des Realen, das Seten der realen Idea-Utät. Dieß real-thätige Verhältniß des Lichts der Sonne zur Erbe erzengt den Unterschied von Tag und Racht u. s. w. Ohne den Zusammenhang mit der Sonne würde die Erde ein Processoss sehn. Die nähere Weise, wie diese Wirtung ersscheint, ist gedoppelt zu betrachten. Die Eine Menderung ist die Aenderung des blossen Zustandes: die zweite, die qualitative Veränderung im wirklichen Processe.

Jur erften Seite gehört ber Unterschied von Warme und Ralte, von Winter und Sommer; es wird warmer ober takter, je nachbem die Erbe gegen die Sonne gestellt ift. Diese Aenderung des Justands ift aber nicht nur quantitativ, sondern zeigt sich auch als innerliche Bestimmtheit. Im Sommer ift, da die Achse der Erbe mit der Sone ihrer Bahn immer benschen Wintel macht, der Fortgang zum Winter zunächst nur ein quantitativer Unterschied, indem die Sonne täglich scheindar höher und höher steigt, und,

wenn fie ben bochften Puntt erreicht bat, fich wieber bis gum niedrigften fentt. Singe nun aber die größte Barme und größte Ralte bloß von diefem quantitativen Unterfchiede und von ber Beftrablung ab, fo mußten fle in die Monate Juni und December jur Beit ber Golfitien fallen. Die Beranderung bes Buftandes wird jedoch ju fpecififchen Anoten; Die Meguinoctien u. f. w. machen qualitative Duntte, wo nicht bloß quantitatipe Ib = und Qunahme der Barme eintritt. Go fallt die größte Ralte zwischen den 15. Januar und den 15. Februar, wie die aröbte Barme in den Juli ober Auguft. In Ansebung jenes Umftande tonnte man fagen, die größte Ralte tomme uns erft Spater van den Bolen; aber felbft an den Bolen ift, wie Capitain Parry verfichert, berfelbe Fall gemefen. 3m Anfang Rovember, nach dem Berbftäguinoctium, haben wir Salte und Sturme; bann laft die Ralte wieder nach im December, bis fie eben Mitte Januar den ftartften Grad erreicht. Gleicherweise treten Ralte und Sturme beim Frublingsaquinoctium ein, nach einem iconen Ende bes Kebruar, indem Mary und April fich wie der Rovember verhalten; und fo ift auch nach dem Gommerfolftitium im Juli die Barme baufig beruntergefest.

Das Wesentliche ift nun die qualitative Beränderung: die Spannung der Erde in sich selbst, und der Erde und der Atmosphäre gegen einander. Der Proces ist die Abwechselung zwischen dem Lunarischen und Kometarischen. Die Wolkenbildung ist so nicht bloß Sinaussteigen zu Dünsten; sondern das Wesentliche daran ist dieß Streben der Erde nach dem Einen Erstreme. Die Wolkenbildung ist ein Spiel der Reduction der Lust zu Reutralität; aber es können sich wochenlang Wolken bilden ohne Sewitter und Regen. Das wahre Nerschwinden des Wassers ist nicht bloß eine privative Bestimmung; sondern es ist ein Widerstreit in sich selbst, ein Treiben und Drängen zuw verzehrenden Feuer, das als Fürsichsen die Schärse ist, womit die Erde auf diesem Ertrem sich selbst zerreißt. Wärme und

Ralte find dabei nur accefforische Zuftande, die nicht der Befilmmung des Processes selbst angehören: und so accidentell wirten fie 3. B. bei der Hagelbildung.

Dit biefer Spannung ift eine größere fbecififche Schwere ber Luft verbunden; benn der großere Drud ber Luft, bet einen boberen Barometerftand bervorbringt, zeigt, ba bie Luft nicht als Quantum vermehrt worden ift, nur eine ftartere Intenfität oder Dichtigfeit berfelben an. Dan tonnte benten, ber bobere Barometerftand tomme vom aufgenommenen Daffer; aber gerade bann, wann bie Luft mit Dunften ober Regen angefüllt ift, ift ihre fpecififche Somere vermindert. Gothe fagt (Qur Raturmiffenschaft, Bd. II, Beft 1., G. 68): "Sober Barometerftand bebt die Bafferbildung auf. Die Atmofbhare vermag die Feuchte ju tragen, oder fle in ihre Elemente gu gerieben. Riederer Barometerftand lagt eine Bafferbilbung gu, Die oft grengenlos ju febn fceint. Reigt fich die Erbe machtig, vermehrt fle ihre Anziehungefraft, 1 fo überwindet fle die Atmofphare, beren Inhalt ihr nun gang angebort. Bas allenfalls barin zu Stande tommt, muß als Thau, als Reif ber= unter; ber Simmel bleibt flar in verhaltnifmäßigem Bezug. Rerner bleibt der Barometerftand in fortwährendem Berhaltnif au den Winden. Das bobe Quedfilber deutet auf Rord= und Oftwinde, bas niedere auf Beft = und Gudwinde; bei bem Er= fien wirft fich bie Feuchtigteit ans Bebirg, bei bem 2meiten bom Gebirg ins Land."

§. 288.

Das andere Moment des Processes ift, daß das Fürfichsen, welchem die Seiten der Entgegensetzung zugehen, fich
als die auf die Spite getriebene Regativität aushebt; — die
fich entzündende Berzehrung des versuchten unterschiedenen
Bestehens, durch welche ihre wesentliche Vertnüpfung fich her-

<sup>1</sup> S. unten bie Rote bes Bufapes ju §. 293.

fiellt, und bie Erde fich als reelle und fruchtbare Inbivis dualität geworden ift.

Erbbeben, Bulcane und beren Eruptionen mogen als bem Proceffe der in die freiwerdende Regativität bes Rurfichs febne übergebenden Starrheit, bem Broceffe bes Reuers. angeborig angefeben werden, wie bergleichen auch am Monbe ericeinen foll. Die Wolten tonnen bagegen als ber Beginn tometarifder Rorperlichteit betrachtet werden. Das Bewitter aber ift die vollftandige Erfdeinung biefes Proceffes, an die fich die anderen meteorologifden Dhanomene als Beginne oder Momente und unreife Ausführungen beffelben anschließen. Wie die Phofit bisher weber mit der Regens bildung (ungeachtet ber von de Luc aus ben Beobachtungen gezogenen, und unter ben Deutschen von dem geifireiden Lichtenberg gegen bie Auflöfungstheorien urgirten Folgerungen), nech mit bem Blige, auch mit bem Donner noch nicht hat gurecht tommen tonnen: ebenfowenig mit anbern meteorologifden Erfdeinungen, insbefondere ben Atmofpbarilien, in welchen ber Brocef felbft bis gum Beginn eines irbifden Rernes fortgebt. Für bas Berfandnis jener alltäglichften Ericeinungen ift in der Phofit nech am wenigften Befriedigendes gefdeben.

Bufat. Das Aufheben der Spannung ift als Regen die Reduction der Erde zur Reutralität, das Herabsinten in die widers ftandslose Gleichgültigkeit. Die gespannte Gestaltlosigkeit, das Rosmetarische, geht aber auch in das Werben ins Fürsichsehn über. Auf diese Spite des Gegensates getrieben, fallen die Entgegengesetten gleichfalls in einander. Ihr hervordrechendes Eins aber ist das substanzlose Feuer, das nicht die gestaltete Materie zu seinen Momenten hat, sondern die reinen Flüssteiten; es hat keine Rahsrung, sondern ist der unmittelbar erlöschende Blis, das aerische Feuer. So heben beide Seiten sich an ihnen selbst auf; oder ihr Fürsschiesun ist eben das Berzehren ihres Dasepas. Im

Blibe tommt das fich Bergehren gur Exifteng; biefes Cutjuben ber Luft in fich felbft ift der bochfte Puntt der Spannung, Die gufammenfatt.

Diefes Moment bes fich felbft Bergehrens tann auch an ber gefpannten Erbe felbft nachgewiesen merben. fhannt fich in fich felbft, wie die organifden Rorper; fie fest 166 um gur Lebenbigfeit bes Feuers und ebenfo gur Reutra-Hitat Des Waffers, in ben Bulcanen und den Quellen. Wenn alfo bie Geologie Die zwei Principien des Bulcanismus und Des Mestunismus annimmt, fo find diefelben allerdings wefent-Ich, und geboren gum Proces bes Geftaltens ber Erbe. in ihren Arpftall verfentte Reuer ift ein Schmelzen beffelben, eine Belbftentzundung, in welcher ber Arhftall jum Bulean wird. Die Butcane And alfo nicht medanifch au faffen, fondern als ein unterirbifdes Gewitter, mit Erbbeben; bas Dewitter ift umgetehet ein Bulcan in ber Bolte. Meufere Umftanbe find freitich auch nothig gur einem Ausbruche; Entbindungen eingefchloffenen Bafes u. f. w., die man für die Ertlarung ber Erbbeben gur Bulfe nimmt, find aber erbichtet, ober Borfielhmaen aus ber gewöhnlichen demifchen Sphare. Dam fieht vielmebr, bag wich' ein Erbbeben bem Leben ber Totalität ber Erbe angebort; Thiere, Bogel in ber Luft fühlen es baber auch mehvere Tage veraus, wie wir die Schwule vor einem Gewitter empfinden. Go thut fich in folden Erfdeinungen ber gange Organismus der Erde hervor, wie benn auch bei ber Beitenbilbung Gebirgegüge bestimmend find. Eine Menge Umflande geigen alfo, baf teines diefer Phanomene etwas Bereinzeltes, fondern jedes ein mit dem Gangen aufammenbangendes Ereignif if. Dagn tommt der Barometerftand, indem die Luft bei diefen atmofphatifden Beranderungen eine große fpecififde Gawere erhalt ober verliert. Gothe bat Barometermeffungen in benfelben Breiten unter verfcbiebenen Deribionen gufammengeftellt, in Europa, America und Anen, und baburd gefunden, baf auf

ber ganzen Erbe herum die Beränderungen gleichzeitig find-(f. unten Zusat zu §. 293). Dieses Refultat ift merkwürdiger, als alles Andere; nur ift es schwierig, diese Zusammenstellung weiter zu verfolgen, da man nur einzelne Daten hat. Die Physter find noch nicht dahin getommen, gleichzeitige Beobachtungen anzustellen; und was der Dichter gethan hat, wird von ihnen nicht angenommen, wie bei den Farben.

Auch bet der Quellenbildung tommt man mit mechantscher Betrachtungsweise nicht aus; sondern fle ift ein eigenthümlicher Proces, der freilich durche Terrain bestimmt wird. Seise Quellen erklärt man dadurch, daß Steinkohlenstöze, die im Brand gerathen, fortdauernd brennen; heiße Quellen sind aber lebendige Eruptionen, ebenso die anderen Quellen. Auf hohen Bergen sollen die Reservoirs derfelben sehn; Regen und Schnee haben allerdings Einfluß, und bei großer Trockenheit können die Quellen verstegen. Quellen müssen aber dem verglichen werden, wie die Wolke ohne Blig zu Regen wird, während die Buteane wie die Blige der Atmosphäre sind. Der Arystall der Erde reducirt sich immer zu dieser abstracten Reutralität des Wassers, wie er sich zur Lebendigkeit des Feuers umsetzt.

Ebenfo ift ber ganze atmosphärische Zustand ein großes lebendiges Ganze; wozu auch die Passatwinde gehören. Die Gewitterzüge will Göthe (Zur Naturwissenschaft, Bb. II. Seft 1. S. 75) dagegen mehr topisch, d. i. örtlich nennen. In Shitt ift alle Tage der meteorologische Proces vollständig da; Rachemittags um drei Uhr entsteht immer ein Gewitter, wie unter dem Mequator überhaupt Winde, auch der Barometerstand, constant sind. Die Passatwinde sind so beständige Oftwinde zwissene den Tropen. Geräth man von Europa aus in die Sphäre dieser Winde, so weben sie von Nordost; jemehr man sich der Liwie nähert, desto mehr kommen sie von Often. Gemeiniglich hat man unter der Linie Windstille zu fürchten. Ueder die Linie hinaus nehmen die Winde allmählig eine südliche Richtung die

nach Sübost. Ueber die Tropen himaus verkiert man die Paffatwinde, und tommt wieder in die Region abwechselnder Winde, wie in unsern Europäischen Seeftrichen. In Indien hat der Barometer fast immer denselben Stand; bei uns ist er unregelmäßiger. In den Polargegenden sind nach Parry teine Gewitter vorgetommen; aber fast alle Nächte sah er Rordlichter nach allen Gegenden, oft an entgegengesetten zugleich. Alles dieß sind einzelne, formale Momente des vollkändigen Processes, die innerhalb des Ganzen als Zufälligeteiten erscheinen. Das Rordlicht ist nur ein trocenes Leuchten ohne die übrige Materialität des Gewitters.

11eber Wolken hat Göthe bas erfte verftändige Wort gefagt. Er unterscheidet drei Sauptformen: sein geträuselte Wolken, Schäschen (cirrus); sie find im Zustande bes Sichauflösens, ober es ist die erste beginnende Bildung. Die rundere Form, an Commerabenden, ist die Form des cumulus; die breitere Form endlich (atratus) ist die, welche unmittelbar Regen giebt.

Sternichnuppen, Atmofpharilien find bann eben folde vereinzelte Formen des gangen Proceffes. Denn wie die Luft au Waffer fortgebt, inbem die Wolten Beginne tometarifder Rörper finb: fo tann biefe Gelbftfanbigteit bes Atmofbharifden auch ju anderem Materiellen, bis ju Lunarifchem, gu Steingebilden ober ju Metallen fortgeben. Erft ift bloß Baffriges in ben Bolten, bann aber gang individualifirte Materic; biefe Erfolge geben über alle Bedingungen von Droceffen ber vereinzelten Rörperlichteiten gegen einander. Wenn Livius fagt, lapidibus pluit, fo hat man nicht baram geglaubt, bis vor dreifig Jahren bei Migle in Frantreich ben Leuten Steine auf ben Ropf fielen; ba glaubte man's. Run wurde bas Phanomen öfter beobachtet; man unterfucte bie Steine, verglich bamit altere Maffen, bie auch als Detrorfleine angegeben waren, und fand, baf fle gleicher Befcaffenheit waren. Man muß beim Atmobbaril nicht fragen, wo

biese Wickl- und Sisentheile hertommen. Giner sagte, ber Mond habe etwas fallen lassen; ein Anderer führte den Shausses Staub, die Susen der Pferde an u. s. f. Die Atmosphärilien zeigen sich bei der Explosion der Wolken, eine Feuertugel macht den Uebergang; sie erlischt und zerspringt mit einem Knall, und dann erfolgt der Steinregen. Sie haben alle diesselben Bestandtheile, und diese Vermischung sindet sich auch in der Erde; gediegenes Eisen sindet sich nicht als Fosst, sondern die Sisenmassen sind überall, in Brasilien, Sibirien, auch in der Baffins-Bah, wie die von Aigle, mit einem Steinartigen versbunden, worin auch Rickel angetrossen wird. Auch nach der äußern Construction dieser Steine hat man einen atmosphärisschen Ursprung zugestehen müssen.

Dieß Baffer und Reuer, die fich gur Metallitat verbunteln, find unreife Monde, das In-fich = Beben der Individuas litat. Wie die Atmosphärilien bas gum=Monde=Werden ber Erde darftellen, fo die Meteore, als zerfliefende Bebilde, bas Rometarifde. Die Sauptfache aber ift die Auflofung ber realen Momente. Der meteorologifche Procef ift die Ericheinung biefes Werbens ber Individualität, burd Bewältigung und Rudführung ber auseinander geben wollenden freien Qualis . taten in den concreten Ginheitspuntt. Zuerft maren bie Quas litaten noch als unmittelbare bestimmt, Licht, Starrheit, Huffigteit, Erbigteit; die Sowere batte eine Qualität, und bann wieder eine andere. Die fdwere Materie ift bas Gubjett in biefen Urtheilen, und die Qualitäten find die Pradicate; bas ift unfer subjectives Urtheilen gewesen. Jest ift biefe Form gur Erifteng getommen, indem die Erde felbft die unendliche Regativität biefer Unterfchiede ift; und damit ift die Erde erft als Individualität gefett. Borber war Individualität ein leeres Wort, weil fle unmittelbar, noch nicht fic berporbringend Diefe Rudtehr, und damit bieß gange, fich felbft tragende Subject, Dieser Brocef ift die befruchtete Erbe, bas

allgemeine Individuum, das, in feinen Momenten volltommen einheimisch, weder mehr etwas Inneres, noch Menferes ihm Fremdes hat, sondern volltommen daschende Momente; seine abstracten Momente find selbst die Physischen Clemente, die selbst Processe find.

### §. 289.

Indem der Begriff der Materie, die Schwere, seine Momente zunächst als selbstiftandige, aber elementarische Realitäten auslegt, ift die Erde abstracter Grund der Individuatität. In ihrem Processe sest sie fich als negative Enheit der außer einander sehenden abstracten Elemente, hiermit als reale Individualität.

Rufas. Mit biefer Gelbftifcteit, woburd bie Erbe fic als reell beweift, ift fle im Unterschiebe von ber Sowere. Babrend wir alfo früher die fcwere Materie nur überhaubt ale beftimmt hatten, find jest bie Qualitaten im Unterfcbiebe von der fdweren Materie: d. h. die fdwere Materie verhalt fich jest gur Beftimmtheit, was wir vorbin noch nicht batten, Diefe Selbftifcteit bes Lichts, welche früher ber ichweren Rorpertichteit entgegenstand, ift jest bie Gelbftifcteit ber Materie felba; diefe Idealitat, die unendlich, ift jest Die Ratur der Raterie felbft: und fo ift ein Berhaltnig biefer 3bealität gum bumpfen Infichfebn ber Schwere gefest. Die phyficalifden Clemente find fo nicht mehr nur Momente eines einzigen Gub= jects; fondern das Princip der Individualität ift das fle Durd. bringende, fo daß es an allen Duntten diefes Phuffcalifchen baffelbe ift. Go haben wir, ftatt der Ginen allgemeinen Individualität, bas Bervielfachen der Individualitäten, fo baf bie gange Form auch Diefen gutommt. Die Erbe vereinzelt fic in folde, die die gange Korm in ihnen baben; bas ift bas 2wette, was wir zu bettachten haben.

3meites Rapitel.

# Philik

ber besonbern Inbibibualität.

§. 290.

Indem die vorber elementarifden Bestimmtheiten nun ber individuellen Ginbeit unterworfen find, fo ift diefe die immanente Form, welche fur fich die Materie gegen ihre Gowere befimmt. Die Schwere, als Suchen des Ginheitspunttes, thut bem Außereinander ber Materie teinen Gintrag: b. i. ber Raum, und zwar nach einem Quantum, ift bas Daaf ber Besonderungen der Unterschiebe ber fdweren Materie, ber Maffen; die Beftimmungen der phyficalifden Elemente find ned nicht in ihnen felber ein concretes Rurfichfebn, bamit dem gefuchten Rurfidfebn der fcweren Materie noch nicht entgegengefest. Jest aber ift die Materie, durch ihre gefeste Sabivibualität, in ihrem Aufereinanber felbft ein Centraliffren gegen Dief ibr Aufereinander und gegen beffen Onden ber Individualität: bifferent gegen bas ibeelle Centraliffren ber Sowere, ein immanentes anderes Befimmen ber materiels len Raumlidteit, als burch die Schwere und nach ber Richtung berfelben. Diefer Theil ber Boufit ift die indivibualifirende Dedantt, indem Die Daterie burd bie immanente Form, und zwar nach bem Raumlichen, beflimmt Bunachft giebt dieß ein Berhaltnif gwifden Beibem, Der raumliden Beftimmtheit als folder und ber ihr gugeborigen Materie.

Bufat. Mahrend bas Eins ber Schwere ein Anderes, als die übrigen materiellen Theile ift, so durchdringt der individuelle Einheitspunkt als Gelbstischeit die Unterschiedenen und ift die Seele berselben: so daß sie nicht mehr außer ihrem Cenatrum find, sondern dieses das Licht ift, das sie in ihnen selbst

haben; die Selbstischteit ift also Selbstischteit der Materie selbst. Daß die Qualität zu ihrer Rudtehr in sich selbst getommen, das ist der Standpunkt der Individualität, den wir hier haben. Wir haben zwei Weisen des Eins, welche zunächst in relativer Beziehung zu einander stehen; zu ihrer absoluten Ibentität sind wir noch nicht gelangt, da die Selbstischteit selbst noch bedingt ist. Erst hier erscheint das Außereinander im Gegensat gegen das Insichsehn, und ist durch dasselbe bestimmt; durch das Insichsen ist so ein anderer Mittelpunkt, eine andere Einbeit geset, und damit ist Befreiung von der Schwere vorshanden.

# §. 291.

Diese individualistrende Formbestimmung ift zunächt an sich oder unmittelbar, so noch nicht als Totalität gesett. Die besonderen Momente der Form kommen daher als gleichgültig und außer einander zur Existenz, und die Formbeziehung ift als ein Verhältniß Verschiedener. Es ist die Körperlichteit in endlichen Bestimmungen: nämlich durch Aeußeres bedingt zu sehn, und in viele particulare Körper zu zerfallen. Der Unterschied kommt so theils in der Vergleichung von verschiedenen Körpern mit einander, theils in der reellern, zedoch mechanisch bleibenden Beziehung derselben, zur Erscheinung. Die selbstständige Manisestation der Form, die keiner Bergleichung, noch der Erregung bedarf, kommt erst der Geestalt zu.

Wie überall die Sphäre der Endlichkeit und Bedingts heit, so ift hier die Sphäre der bedingten Individualität der am schwersten aus dem übrigen Zusammenhang des Concreten abzuscheidende und für sich sestzuhaltende Gegens ftand, um so mehr da die Endlichkeit ihres Inhalts mit der speculativen Einheit des Begriffs, die zugleich mur das Bestimmende sehn kann, im Contraste und Widers spruche steht.

Bufas. Da die Individualität uns erft geworden if, fo ift fie felbft nur erfte Individualität, und barum die bes bingte, noch nicht die realifirte Individualität, nur die allgemeine Gelbftifchteit. Gie tommt erft ber aus bem Richtindis viduellen, ift fo abftracte Individualität, und, als nur bifferent gegen Anderes, noch nicht in fich felbft erfüllt. Das Andersfebn ift noch nicht ihr eigenes, fo ift es ein Dafftves; ein Inberes, die Schwere, wird nämlich burch die Individualität beftimmt, eben weil diefe noch nicht Totalität ift. Selbflifchteit frei feb, bagu geborte, bag fle ben Unterfchieb als ihren eigenen gefest batte, mabrend er jest nur ein Borausgefestes ift. Sie bat ibre Bestimmungen noch nicht in fic ausgelegt, mahrend die totale Individualitat die Beftimmungen der Simmeletorper in fich felbft ausgelegt hat; diefes ift Die Geffalt, bier aber haben wir erft bas Berden ber Geftalt. Die Individualität, als bas Bestimmende, ift guerft nur Segen einzelner Bestimmungen; erft wenn fle einzeln und die Totalitat berfelben gefest ift, bann erft ift die Individualität gefest, Die ihre gange Bestimmtheit entwidelt hat. Das Biel ift alfo, baf die Gelbflifchteit das Gange werde; und biefe erfüllte Gelbftifcteit werden wir als Rlang feben. Indeffen ba er als immateriell entflicht, ift auch er wieder abftract; in Einheit aber mit dem Materiellen ift er die Geftalt. Wir haben bier bie endlichfte, außerlichfte Seite ber Phpfit gu betrachten; folche Seiten haben nicht bas Intereffe, als wenn wir es mit bem Begriff, ober mit bem realifirten Begriff, mit ber Totas litat, zu thun haben.

§. 292.

Die Bestimmtheit, welche die Schwere erleibet, ift erftens abstract einfache Bestimmtheit und damit als ein bloß
quantitatives Berhältnif an ihr, — specifische Schwere:
zweitens specisische Beise ber Beziehung materieller
Theile, — Cohafion: brittens biese Beziehung ber ma-

teriellen Theile für fich, als existirende Ibealität, und zwar einmal als das nur ideelle Ausbeben, — der Klang; bann als reelles Ausbeben der Cohaffon, — die Wärme.

A.

# Die fpecififche Somere.

§. 293.

Die einfache, abstracte Specisication ift die specisische Schwere ober Dichtigteit der Materie, ein Verhältnif des Gewichts der Masse zu dem Bolumen, wodund das Materielle als selbstisch fich von dem abstracten Berhältniffe zum Centraltörper, der allgemeinen Schwere, losreist, aufhört, die gleichförmige Erfüllung des Raums zu sehn, und dem abstracten Außereinander ein herisisches Jusichen entgegenfest.

Die verschiedene Dichtigkeit der Materie wird burch bie Annahme von Boren ertlärt, - bie Berbichtung burch bie Erbichtung von leeren Swifdenraumen, von benen als von einem Borbandenen gefprochen wird, das die Bhofft aber nicht aufzeigt, ungeachtet fie vorgiebt, fich auf Erfahrung und Beobachtung ju flüten. Ein Beifpiel von exifiren. bem Specificiren der Somere ift die Erfcheinung, daß ein auf feinem Unterflügungepuntte gleichgewichtig femebenber Gifenftab, wie er magnetifirt wirb, fein Gleichgewicht verkiert und fich an dem einen Pole jest fcwerer zeigt als an dem andern. Sier wird der eine Theil fo inficirt, daß er ohne fein Bolumen ju verändern fcwerer wird; bie De terie, beren Daffe nicht vermehrt worden, ift fomit fpecis fifch fdwerer geworden. Die Gate, welche die Dhofit bei iber Art die Dichtigfeit vorzuftellen vorausgefest, find: 1) daß eine gleiche Angahl gleich großer materieller Theik aleich fcmer ift; wobei 2) bas Mass ber Angabl ber Theile bas Quantum des Gewichts ift, aber 3) auch der Rann, fo beff, mas von gleichem Bewichtsquantum ift, aus gleis

den Raum einnimmt; wenn baber 4) gleiche Gewichte bed in einem verichiebenen Bolumen erfcbeinen, fo wird burd Munahme ber Boren Die Gleichheit des Raums, ber materiell erfüllt feb, erhalten. Die Erdichtung der Boren im vierten Gage wird nothwendig durch die brei erften Gage, Die nicht auf Erfahrung beruhen, fondern nur auf ben Gas ber Berfandes = Identität gegrundet, baber formelle, apriorifde Erdichtungen find, wie die Boren. Rant hat bereits ber Quantitatebeftimmung ber Angabl die Intenfität gegenübergeftellt, und an die Stelle von mehr Theilen in gleichem Bolumen die gleiche Angabl, aber von einem flastern Grabe ber Raumerfüllung gefest, und daburd einer fogenannten bynamifden Phofit ben Urfprung gegeben. Benigftens batte bie Bestimmung des intenfiven Quantums fo viel Recht, als die bes extenfiven, auf welche lettere Rategorie fich jene gewöhnliche Borftellung ber Dichtigfeit befdrantt. Die inten five Großebestimmung bat aber hier dieg voraus, dag-fie auf das Maag hinweift, und sunachft ein Infichfebn andeutet, das in feiner Begriffsbestimmung immanente Formbestimmtheit ift, die erft in ber Bergleichung als Quantum überhaupt erfcheint. Deffen Unterfciede als extenfives ober intenfives aber und weiter geht bie bynamifche Phyfit nicht - bruden teine Realität aus (§. 103 Anm.)

In fat. In den Bestimmtheiten, die wir gehabt haben, war Schwere und Raum noch ein längetrenntes: ber linterschied der Körper war dort nur der der Masse, und dieß ist nur ein linterschied der Körper gegen einander; dabei ist die Raumerfüllung das Maaß, indem die größere Menge der Theile der größern Ersüllung des Raums entspricht. Im Insichsehn witt nun ein verschiedenes Maaß ein, wo bei gleichem Raum ein verschiedenes Gewicht, oder bei gleichem Gewicht ein verschiedener Raum verhanden ist. Dieß immanente Berhältniß,

Das die felbftifde Ratur eines Materiellen conflituiet, ift eben Die Werififche Somere; fle ift bief Anundfürfichfenn, bas fic nur auf fich felbft begiebt, und gang gleichgültig gegen bie Daffe ift. Indem die Dichtigkeit das Berbaltnif bes Gewichts 30m Bolumen ift, tann fowohl die Gine Seite, als die ans Dere, als Einheit gefest werden. Ein Rubit = Roll tann Baffer oder Gold febn, in diefem ihren Bolumen fesen wir fle gleich; aber bas Bewicht ift gang und gar verfchieben, indem bas Gold neunzehnmal mehr, als bas Baffer, wiegt. Ober Gin Pfund Baffer nimmt neunzehnmal mehr Raum ein, als Ein Pfund Gold. Sier fallt bas blof Quantitative meg, und Qualitatives tritt ein; benn bie Materie hat jest eigenthumlide Determination in ihr felbft. Das fvecififche Gewicht if fo eine volltommen durchdringende Grundbeftimmung der Rorptr. Jeber Theil Diefer torperlichen Materie hat Diefe specifische Bestimmtheit in ihm felbft, mabrend bei ber Schwere biefe Centralitat nur Ginem Buntte gutam.

Die fpecififche Schwere tommt ber Erbe überhaupt, bem allgemeinen Individuum, ebenfo gu, als dem befondern Rorper. Im elementarifchen Proces war die Erde nur abstractes Inblwiduum; das erfte Reigen ber Individualität ift die fperifffoe Sowere. Die Erde ift, ale Proces, Ibealitat ber bes. fondern Existenzen. Diese ihre Individualität zeigt fich aber auch als einfache Beftimmtheit; und die Erscheinung davon ift bie fpecififche Schwere, die der meteorologifche Proces tund thut, ber Barometerfiand. Gothe hat fich viel mit Deteres logie befchäftigt; besonders ift ibm der Barometerftand aufgefallen, und er giebt mit Gelbftgefälligteit Anfichten über ibn. Er außert Wichtiges; Die Sauptfache ift, daß er eine bergleichende Zafel des Barometerftandes mabrend bes gangen Monate December 1822 in Weimar, Jena, London, Boffon, Bien, Topel (bei Toplis, und boch gelegen) giebt; er fielt bieß "graphifch" bar. Er will baraus bas Refultat gieben,

baf nicht wur in allen Sonen ber Barometerftand fich in gleis dem Berbaltnis andert, fondern bag, er and in verfchiebenen Boben über ber Meeresflache einen gleichen Gang bat. Denn es ift betannt, daß bas Barometer auf einem boben Berge viel tiefer flebt, als an ber Oberfläche des Meeres. Aus dies fem Unterfciede (bei berfelben Temperatur, daber and bas Thermometer bingugenommen werden muß) tann man die Bobe der Berge meffen. Alfo die Sobe ber Berge abgezogen, fo ift ber Sang des Barometers bafelbft analog bem Bange in bet Chene. "Wenn," fagt Gothe (Bur Raturwiffenschaft, Bb. IL Beft 1. G. 74), "von Bofton bis London, von ba über Carles ruhe nach Wien n. f. f. das Steigen und Rallen des Baromes ters immer analog bleibt, fo tann bieg unmöglich von einet außern Urfache abhangen, fondern muß einer innern gugefchries ben werden." S. 63: "Sicht man die Erfahrung von dem Barometer = Steigen und Rallen (fcon in den Sahlenberbatts niffen bemertt man die große Uebereinftimmung), fo flust man über das volltommen proportionirte Auf= und Riederfteigen ber Quedfilberfaule von dem bochften bis jum tiefften Puntte. Benn wir die Einwirtung der Sonne einftweilen nur als Barme erregend annehmen, fo bleibt uns gulest bie Erbe allein übrig. Bir fuchen nun alfo bie Urfachen ber Barometers Beranderung nicht außerhalb, fondern innerhalb bes Erdballs; fle find nicht tosmifd, nicht atmosphärifd, fondern tellurifd. Die Erbe verandert ihre Angiehungetraft, und gieht alfo mehr ober weniger ben Dunftfreis an. Diefer hat weber Somere, nod ubt er irgend einen Druck aus; fondern ftarter angezos gen, fcheint er mehr ju bruden und ju laften." Der Bunfie treis foll nicht fdwer febn nach Gathe. Aber Angezogenwerben und Sowersehn ift ja gang daffelbe. 1 "Die Angiebungetraft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statt größere ober geringere Anziehungekraft, ba biefe boch wohl in ber That immer biefelbe fepn zu muffen scheint, ware nur.größere ober geringere Elafticität, ober naber Contraction und Expansion, Spannung und Encyclopadie. II.

geht aus von der gangen Erbmaffe, mahrfcheinlich vom Mite telbunkt bis zu ber uns befannten Oberfläche, fobann aber bem Meere an bis an ben bochten Gibfeln, und barüber binaus abuchmend, und fic augleich durch ein awedmäßig befchränttet Quiffren offenbarend." Die Sauptfache ift, daß Gothe mit Recht bie Beranderung ber fpecififden Gamere ber Erbe als folder gutammen läßt. Bir haben fcon bemertlich gemacht (f. 287 Aufan), daß ber bobere Barometerftanb die Bafferbilbung aufhebt, mabrend ber niebere fle gulaft. Die frecififthe Cowere ber Erbe ift ihr Gid als beftimmenb = Reigen, und Damit eben als Individualität. Bei boberem Barometerftand if eine größere Spannung, ein boberes Infldfenn ber Erbe ber banben, welches um fo mehr bie Materie ihrer abftracten Cowere entzieht; benn man muß bie theetfiche Sowere fafen als bas ber allgemeinen Gowere Entgogenfebn burd bie 3ms hinibuelität.

Man hat soust die Borkellung, daß ein Pfund Gold ebens soviel Theile habe, als Ein Pfund Wasser, nur sehem stehnmal enger an einander gerückt: so daß das Wasser nemszehnmal mehr Poren, leeren Raum, Luft u. s. f. habe. Goldt teere Borstellungen sind das cheval de dataille der Resterion, die eine immanente Bestimmtheit nicht aufzusaffen vermag, sowen sich die numerische Gleichheit der Theile erhalten will, und

Erschlaffung zu sehen (§. 287 Jus.), wenn wir die Göthische Borftellung auf den hegelschen Gedanken zurückschen wollen. Ober wollen wir einnat von einer Berschiedenheit der Anziehungskraft als Schwere sprechen, so trifft diese Berschiedenheit nicht die Schwere als solche, sondern die specifische. Denn dadurch, daß die Luft alle Wasserdunfte in sich ausgezehrt hat, wird sie elastischer, gemeinhin auch dichter und schwerer, bridt also mehr aus das Queskilber, und treibt damit die Saule in die his bost während die Wasserbildung eine Erschlaftung der Atmosphäre ist, wobei diese das Barometer durch geringeren Drud heruntersallen läßt. Diesen größeren und geringeren Drud der Atmosphäre auf das Quecksilber neunt Göthe num größere ober geringere Anziehungstrast der Erdez und in jener Hassung stunen sogar die empirischen Physiker nichts gegen den Guthischen.

unn dabei boch das Uebrige bes Raums zu erfütten für nöchig findet. — Die specifische Schwere ist in der gewöhnlichen Physik auch auf den Gegensat der Repulsion und Attraction zurückgeführt worden: der Körper seh dichter, wo die Materie mehr attrahirt werde, weniger dicht, wo die Repulsion überwiege. Diese Factoren haben aber hier keinen Sinn mehr. Der Sesgensat von Attraction und Repulsion, als zwei selbstständigen Kräften sur sich, gehört nur der Verstandes-Restenton an. Hielten Attraction und Repulsion sich nicht schlechtin das Gleichgewicht, so würde man sich in Widersprücke verwickeln, die das Falsche dieser Restexion andenten, wie schon oben (§. 270 Ann. S. 102 fig. und Zus. S. 111 sig.) bei den Beswegungen der himmlischen Körper gezeigt worden.

### §. 294.

Die Dichtigkeit ift nur erft einfache Bestimmtheit ber schweren Materie; aber indem die Materie bas wefentliche Außereinander bleibt, so ift die Formbestimmung weiter eine specifische Weise der räumlichen Beziehung ihres Bielfachen aufeinander, — die Cohafion.

Bufat. Die Cohafton ift, wie das fpecififche Gewicht, eine fich gegen die Schwere unterfcheidende Beftimmtheit; aber fle ift breiter, als daffelbe, nicht nur andere Centralität übers haupt, fondern in Bezug auf viele Theile. Die Cohaffon ift nicht nur eine Bergleichung der Körper nach der fpectfifcen Schwere; fondern ihre Bestimmtheit ift jest so geset, daß fle stell gegen einander verhalten, einander berühren.

B.

#### Cobäsion.

### §. 295.

In der Cohafion fest die immanente Form eine andere Weife des raumlichen Rebeneinanderfeyns der materiellen Theile, als durch die Richtung der Schwere bestimmt ift. Diese somit

pecifische Weise des Zusammenhalts des Materiellen ift erft am Berschiedenen überhaupt gesett, noch nicht zu in fich beschlossener Zotalität (Gestalt) zurückgegangen; sie kommt somit nur gegen gleichfalls verschiedene, und cohärent verschiedene Massen, zur Erscheinung, und zeigt sich daher als eine eigenthümliche Weise des Miderstands im mechanischen Berhalten gegen andere Massen.

Bufat. Das bloß mechanische Verhalten ift Drud und Stoß, wie wir sahen; in diesem Drud und Stoß agiren die Körper jest nicht nur als Massen, wie beim mechanischen Berhältniß: sondern unabhängig von dieser Quantität, zeigen sie eine besondere Weise sich zu erhalten, sich in Gins zu seigen. Die nächste Weise dieses Zusammenhaltens der mater riellen Theile war die Schwere, daß die Körper einen Schwerpunkt haben; die jesige Weise ist ein Immanentes, was sie nach ihrem besondern Gewichte gegen einander zeigen.

Cobaffon ift nun ein Wort, mas in mehrern Raturphilos fobbien in febr unbestimmtem Ginne gebraucht wirb. nämlich viel über die Cohaffon gefdwast worden, ohne daß es über das Meinen und ein duntles Borfdweben des unbefimmten Begriffes binaustam. Die totale Cobafton ift ber Magnetismus, welcher erft bei ber Geftalt vortommt. abftracte Cobaffon ift aber noch nicht der Schluß des Magnetismus, welcher Ertreme unterfcheibet, und ihren Ginheitsbuntt ebenfo fest., fo aber, daß Beides voneinander unterfdieden ift. Det Magnetismus gebort um defwillen auch noch nicht bierber. Dennoch bat Schelling Magnetismus und Cobaffon aufammengefaßt, obgleich berfelbe eine gang andere Stufe ift. Der Dagnetismus ift nämlich Totalität in fich, wenn gleich noch abftracte; benn er ift zwar linear, aber Ertreme und Ginheit entwideln fic bod foon ale Unterfciede. Das ift noch nicht ber Rall bei ber Cobafion, die jum Berben ber Individualität als Totalität gehört, ber Magnetismus bagegen gur totalen Individualitäk

Die Cohafion ift baber auch noch mit ber Schwere in Rampf, noch ein Moment ber Determination gegen die Schwere, noch nicht totale Determination gegen die Schwere.

§. 296.

In der Cobafton ift bie Formeinheit bes mannigfattigen Außereinander an ihr felbft mannigfaltig. a) Ihre erfte Beftimmtheit ift ber gang unbestimmte Bufammenhalt, infofern Cobaffon bes in fic Cobaffonslofen, baber bie Abbafian b) Die Cohareng der Materie mit fich mit Anderem. felbft ift a) gunachft bie bloß quantitative, bie gemeine Cobafton, die Starte bes Qusammenbalts gegen ein barauf einwirkendes Gewicht: B) ferner aber die qualitative, bie Eigenthumlichteit bes Rachgebens und ebenbamit bes fic Selbftfandig = in = feiner = Form = Reigens gegen Drud und Stof angerer Bewalt. Rach ber bestimmten Weife ber Raumformen producirt die innerlich mechaniffrende Geometrie die Eigenthumlichteit, eine bestimmte Dimenfion im Busammenhalte aubehaupten: aa) die Punttualitat, - mas die Sprobigteit; BB) die Linearitat, - was die Rigibitat überhaupt und naher die Babigteit; yy) die Rlachenhaftigteit, - was Die Dehnbarteit ober Sammerbarteit ber Rorper ift.

Bufat. Die Abhäston, als die passtre Sorwandtschaft mit nicht das Insichschn, sondern die größere Berwandtschaft mit Anderem, als mit sich selbst, wie das Licht Scheinen in einem Andern ist. Daher und näher wegen der absoluten Berschieb-barkeit seiner Theile adhärirt auch das Wasser, als das Neutrale; d. h. es macht naß. Sonst adhäriren auch harte Körper, die bestimmt in sich Sohäston haben, insofern ihre Oberstächen nur nicht rauh, sondern volltommen glatt sind: so daß alle Theile berselben in vollständige Berührung mit einander treten können, weil alsdann eben diese Oberstächen keinen Unterschied so wenig an ihnen selbst, als gegen das Andere, das auch glatt ist, haben, und Beides sich also identisch sesen kann. Glatte Gass

flächen 3. 2. abhäriren fehr fart, besonders wenn man burch bamischen gegoffenes Waffer alle etwaigen Rauhigkeiten der Oberflächen noch vollkommen ausfüllt; man braucht dann ein großes Gewicht, um fle wieder auseinander zu reißen. Daher sagt Gren (Phyfit, §. 149—150): "Die Stärte der Adhässon hängt überhaupt von der Menge der Berührungspunkte ab." Die Abhässon hat verschiedene Modificationen: 3. 2. Waffer in einem Glafe hängt sich an die Wände, und sicht an den Wänden höher als in der Mitte; in einem Haarröhrchen siegt das Wasser gang von seibst in die Höhe, u. s. f.

Bas aber die Cohafton mit sich selbst, als das bestimmte Insichsehn betrifft, so ist die Soharenz, als mechanische Sohaskon, nur das Insammenhalten einer homogenen Masse in sich sied, gegen das Segen eines Körpers in derselben: d. h. ein Berhältnis ihrer Intensität zum Gewicht desselben. Wenn also eine Masse durch ein Gewicht gezogen oder gedrückt wird, so wirtt sie mit einem Quantum von Ansichsehn entgegen. Die Bedse des Gewichts entscheidet, ob die Masse ihre Sohärenz behält, oder sie aufgiebt: Glas, Holz u. s. n. tann also eine gewisse magahl Psimbe tragen, ehe es bricht; wobei es nicht nöthig ist, daß in der Richtung der Schwere gezogen werde. Die Reihensolge der Körper in Hinsicht auf die Cohärenz steht in teinem Berbättniss mit ihrer Reihensolge in Bezug auf die specissche Schwere; Gold und Blei sind z. B. specifisch schwerer, als Eissen und Kupser, aber nicht so seit.

<sup>1</sup> Schelling fagt in seiner Zeitschrift für speculative Physil (Bb. II, Deft 2, §. 72): "Die Zu- und Abnahme der Cohäsion steht in einem bestimmten umgekehrten Berhältniß zu der Zu- und Abnahme des hecisischen Gewichts. — Das ibeelle Princip" (Form, Licht) "liegt mit der Schwertrast im Krieg; und da diese im Mittelpunkt das größte Uebergewicht hat, so wird es ihr in der Rähe desselben auch am eheften gelingen, beträchtliches heristät und Diectivität) "schon bei einem geringen Moment der Differenz unter ihre herrschaft zurüczubringen. Je größer dieses Moment wird, besto mehr wied die specifische Schwere überwunden, aber in besto haberem Sabe

den ein Körper dem Stofe leiflet, anders, als wenn er une in Siner Richtung zu widerstehen hat, in der nämlich, wonach der Zug geht: das Brechen, Stofen geschieht dagegen in der Richtung eines Winkels, ist also eine Flächentraft; und daher kommt die unendliche Kraft des Stofes.

Die eigentliche qualitative Cohäfton ift ein Zusammenhalten der homogenen Massen durch immanente, eigenthümtiche Form oder Begrenzung, welche sich hier als die abstracten Dimensionen des Raums explicirt. Die eigenthümliche Gestaltung tann nämlich teine andere sehn, als eine Weise bestimmker Räumlichteit, die der Körper an sich zeichnet. Denn die Cohärenz ist die Identität des Körpers in seinem Ausereinander; die qualitative Cohärenz ist also eine bestimmte Weise des Ausereinandersehns, d. h. eine Raum-Determination. Diese Einheit ist in der individuellen Materie selbst, als ein Jusammenhalten gegen die allgemeine Einheit, welche sie in der Schwere sucht. Die Materie erhält jeht nach vielerlei Seiten eigenthümliche Richtungen in sich selbst, die von der nur verticalen Richtung der Schwere verschieden sind. Diese Cohässon, sbyleich Judividualität, ist aber zugleich noch bedingte Indi-

tritt nun and bie Cohafion ein, bis ju einem Puntte, wo mit abnebmenber Cobiffen wieber bie größere fperiffiche Schwere fiegt, und enblich Beibe me gleich und gemeinschaftlich finten. Go feben wir nach Steffens in ber Reibe ber Metalle bie fpecififche Schwere von Platina, Golb u. f. w. bis auf Gifen fallen, bie active Cobaffon aber fleigen, und in bem letten the Marimum erreichen, bernach wieber einer beträchtlichen fpecificen Gamere weichen (3. B. im Blei), und enblich in ben noch tiefer ftebenben Detallen ungleich mit biefer abnehmen." Das ift fo aus ber Luft gegriffen. Die frecifice Comere ift allerbings ein Auffdliegen in Cobafion. Schelling aber, burch einen bestimmten Fortgang im Berhaltniß ber Cobafon und bet fpecififchen Schwere, auf ben Unterfchieb ber Cobafion bie Unterfchiebe ber Rorper überhampt gründen will: fo ift ju fagen, bag bie Ratur zwar Anfange folden Fortgangs barbietet, bann aber auch bie anberen Principien frei läßt, biefe Eigenschaften als gleichgultige gegeneinander fest, und fich gar nicht auf fo ein einfaches bloß quantitatives Berbaltnig beidrauft.

vibualität, weil fie nur burd bas Sinwirten von anbern Rorvern jum Worfdein tommt: fie ift noch nicht bie freie Inbivibua-Bitat als Gefialt, b. b. noch nicht bie Individualität als Totalität ihrer burch fie gefesten Formen. Die totale Beftalt namlich ift ba, medanifd beftimmt, mit folden Seiten und Binteln. Sier aber ift ber Charafter ber Materie nur erft die innere Bekalt derfetben: b. b. eben eine folde, die noch nicht in ihrer Beftimmtheit und Entwidelung ba ift. Dies ericbeint bann wieber fo, baf fie nur durch ein Anderes ihren Charafter zeigt. Die Cobareng ift alfo nur eine Weife bes Biberftands gegen Anderes, eben weil ihre Beftimmungen nur einzelne Formen ber Individualität find, die noch nicht als Totalität bervottreten. - Der fprobe Rorper lagt fic nicht hammern, bebnen, noch lineare Richtung geben, fonbern erhalt fic als Buntt, und ift nicht continuirlich; es ift dief die innerlich geftaltete Barte. Das Glas ift fo fprobe, es fpringt: ebenfo ift bas Brenntide im Allgemeinen fprobe. Der Stahl unterfcheibet fic auch vom Eifen dadurch, daß er fprode ift, einen ternigen Brud bat: ebenfo bas Sufeifen. Sonell abgetühltes Glas ift gang farebe, langfam abgefühltes nicht fo; zerbricht man bas Erfte, fo erhatt man Staub. Metalle find bagegen mehr bas Continnirliche in fich; aber eine ift auch mehr ober weniger fprode, als bas ans bere. - Der gabe Rorper zeigt Fafern, bricht nicht, fonbern bleibt noch jusammenhangend; das Gifen tann fo in Drabt ausgebehnt werben, aber auch nicht jedes: gefcmiebetes Gifen ift gefdmeibiger, als gegoffenes, und befteht als Linie fort. Das ift die Stredbarteit ber Rorper. - Die behnbaren Rorper endlich laffen fich zu Platten fchlagen; es giebt Metalle, bie gu Rladen gehämmert werben tonnen, mahrend andere fpringen. Gifen, Rupfer, Golb, Gilber tonnen ju Platten ausgearbeitet werben; fie find bas Beide, bas nachgiebt, weber fprobe, noch gabe ift. 'Es giebt Gifen, mas nur in Flachen: anderes, mas pur in der Linie: anderes, wie Gufeifen, mas fich nur als

Punkt erhalt. Da die Rache Oberfläche wird, oder in ihr ber Punkt zum Ganzen wird, so ift die hammerbarkeit übershaupt wieder Dehnbarkeit des Ganzen, — ein ungestaltetes Inmeres, das seinen Zusammenhalt überhaupt als Zusammenhang der Masse behauptet. Es ift zu bemerken, daß diese Momente mur einzelne Dimenstonen sind, deren jede Moment des realen Körpers, als eines Gestalteten ist; die Gestalt ist aber unter keinem einzelnen derfelben.

# §. 297.

c) Das Körperliche, gegen beffen Gewalt ein Körperliches tm Rachgeben zugleich feine Eigenthümlichkeit behauptet, ift ein anderes Körperindividuum. Aber als cohärent ift der Körper auch an ihm selbst außereinanderseyende Materia-lität, deren Theile, indem das Ganze Gewalt leidet, gegen einander Gewalt ausüben und nachgeben, aber als ebenso setbständig die erlittene Regation ausheben und sich herstellen. Das Nachgeben und darin die eigenthümliche Selbsterhaltungnach Außen ist daher unmittelbar vertnüpft mit diesem insnern Rachgeben und Selbsterhalten gegen sich selbst, — die Elasticität.

Bufat. Die Elasticität ist die Cohaston, die fich in ber Bewegung darftellt, das Ganze der Cohaston. Wir hatten die Elasticität schon im ersten Abschnitt, bei der Materie übershampt, wo mehrere Körper, indem sie einander Widerstand Leiten, sich druden und berühren, ihre Räumlichkeit negiren, sie aber auch ebenso wiederherstellen; das war die abstracte Elasticität, die nach Ausen gehende. Sier ift die Elasticität die inswere des sich individualisterenden Körpers.

### §. 298.

Es tommt hier bie Idealität gnr Erifteng, welche bie materiellen Theile als Materie nur fuchen, der für fich fepende Einheitspuntt, in welchem fie, als wirklich attrabirt, nur negirte waren. Diefer Einheitspuntt, insofern fie nur fcmer find, ift zunächt außer ihnen und fo nur erft an fich; in der aufgezeigten Regation, welche fie erleiden, ift diese Betalität nun gefest. Aber fie ift noch bedingt, die nur eine Seite des Berhältniffes, beffen andere Seite das Besichen der außerein and erfehen den Theile ift, so daß die Regation derselben in ihr Wiederherstellen übergeht. Die Clasticität ift daher nur Beränderung der specifischen Schwere, die fich wiederherstellt.

Wenn bier und fonft von materiellen Theilen die Rebe ift, fo find nicht Atome, noch Molecules, b. b. nicht abgefondert für fic Beftebenbe ju verfteben, fondern nur quantitativ ober aufällig Unterfchiebene, fo bag ibre Continultat mefentlich von ihrer Unterfdiedenbeit nicht au trens nen ift; die Clafticitat ift bie Exifteng ber Dialettit biefet Momente felbft. Der Ort bes Materiellen ift fein gleichgultiges bestimmtes Befteben; Die Ibealitat Diefes Beftebens ift fomit die als reelle Ginbeit gefeste Continuitat, d. i. daß zwei vorber außer einander beftebende materielle Theile, die also als in verschiedenen Orten befindlich vorzuftellen find, jest in Ginem und demfelben Orte fich befinden. Es ift bief ber Biberfpruch, und er eriftirt bier materiell. Es ift derfelbe Biderfprud, welcher der Renonifden Diglettit ber Bewegung jum Grunde liegt, nur daß er bei ber Bewegung abstracte Orte betrifft, bier aber materielle Orte, materielle Theile. 3n der Bewegung fest fic ber Raum zeitlich und bie Reit raumlich (§. 260): bie Bewegung fällt in die Benonifche Antinomic, Die unauflöslich ift, wenn die Orte als Raumpuntte, und die Zeit-\*momente als Beitpuntte ifolirt werden; und die Auflofung ber Antinomie, b. i. die Bewegung, ift nur fo ju faffen, -bag Raum und Zeit in fich continuirlich find, und der fich bemegende Rorper in demfelben Orte gugleich if und nicht, b. i. augleich in einem Andern ift, und ebenfo berfelbe

Zeitpunkt zugleich ift und nicht, b. i. ein anderer zugleich ift. Go ift in der Clafticität der materielle Theil (Atom, Molecule) zugleich als affirmativ seinen Raum einnehmend, bestehend gesetzt, und ebenso zugleich nicht bestehend, — als Quantum in Einem als extensive Größe und als unt intensive Größe.

Begen bas In-Gins-fesen ber materiellen Theile in ber Clafficitat wird für die fogenannte Ertlarung gleichfalls die oft ermahnte Erdichtung ber Poren ju Sulfe genommen. Wenn zwar fonft in Abftracto zugegeben wird, baf bie Daterie verganglich, nicht absolut feb: fo wird fich boch in ber Anwendung bagegen gefträubt, wenn fle in der That als negativ gefaßt, wenn die Regation an ibr gefest werben foll. Die Boren find wohl das Regative (denn es hilft nichts', es muß zu biefer Beftimmung fortgegangen werben), aber bas Regative nur neben ber Materie, bas Regative nicht ber Materie felbft, fonbern ba, wo fie nicht ift: fo das in der That die Materie nur als affirmativ, als abfolut-felbftffandig, ewig angenommen wird. Diefer Brrthum wird burch ben allgemeinen Brrthum bes Berfandes, bag bas Detabbofifche nur ein Gedantending neben, b. i. außer ber Birtlichteit fen, eingeführt. Co wird neben dem Glauben an die Richt = Absolutheit der Materie auch an die Absolutheit derfelben geglaubt: jener findet aufer ber Biffenfchaft Statt, wenn er Statt findet; Diefer aber gilt wefentlich in ber Wiffenfcaft.

Bufat. Indem Ein Körper fich im andern fest, nad fle jest von einer gewiffen Dichtigkeit find: fo wird erftens die fpecifische Schwere beffen, in dem fich der andere fest, versändert. Das zweite Moment ift das Widerftandleiften, das Regiren, das fich abftract Berhalten; das dritte ift, daß der Körper reagirt, und den erften von fich abftöft. Das find die drei Romente, die als Weichheit, Särte und Clafticität bes

Bannt finb. Der Rorber giebt fest nicht mehr blef auf medawifde Wetfe nach, fonbern innerlich burd Beranberung feiner Dichtigteit; Diefe Weichelt ift die Compressibilität. Materie ift fo nicht ein Bleibendes, Undurchdringliches. Indem bas Gemiat bes Rorpers baffelbe bleibt, und ber Raum vermindert wird, fo nimmt die Dichtigteit gu; fle tann aber auch vermindert' werben, a. B. durch Barme. Auch bas Sarten bes Stable, welches als Contractilität bas Gegentheil ber Clafficitat ift, ift eine Runahme ber Dichtigkeit. Die Glaftiettat ift bas Qurudgeben in fich felbft, um fich bann unmittelbar wiederherzustellen. Der cobarente Rorper wird von einem anbern gefclagen, geftoffen, gebrudt; fo wird feine Materiatitat als raumeinnehmend, und fomit feine Dertlichteit negirt. Go ift bie Regation bes materiellen Außereinander porbanden, aber ebenfo bie Regation biefer Regation, bas Bieberberfiellen ber Materialität. Diefes ift nicht mehr jene allgemeine Glafticitat, fo baf bie Materie fich nur als Maffe wiederherftellt; biefe Clafticität ift vielmehr eine Reaction nach dem Innern, -Die immanente Form der Materie ift es, die barin ihrer qualitatis ven Ratur nach fich geltend macht. Jedes Theilchen ber cobarenten Materie gerirt fich fo als Mittelbuntt; es ift Gine Form Des Gangen, die fic burch bie Materie bindurchgiebt, und nicht an das Außereinander getnüpft, fondern fluffig ift. Wird nun ein Eindrud auf die Materie gemacht, d. b. erhalt der Borber eine anbere Regation, welche feine innerliche Bestimmtheit bed rührt: fo ift eine Reaction im Innern bes Rorpers burch bie fecififche Form beffelben gefest, und fomit Aufhebung bes mitgetheilten Ginbruds. Bebes Partitelden bat einen eigenthumlichen Ort burch die Form, und ift bas Erhalten biefes eigentbumlichen Berhaltniffes. In der allgemeinen Glafticität macht fich ber Rorper nur als Daffe geltenb; hier aber bauert Die Bewegung in fich felbft fort, nicht als Reaction nach Aufen, fondern als Reaction nach Innen, bis die Form fo

wiederhergestellt hat. Das ift das Oscilliren und Schwingen des Rörpers, was sich nun innerlich fortsest, wenn auch die abestracte Wiederherstellung der allgemeinen Clasticität erfolgt ift; die Bewegung hat zwar von Außen angefangen, der Ansoft hat aber die innere Form getroffen. Diese Flüssigteit des Körppers in sich ist die totale Cohaston.

§. 299.

Die Ibealität, die hierin gesett ift, ift eine Beränderung, die ein doppeltes Regiren ift. Das Regiren des Außereinanders Bestehens der materiellen Theile wird ebenso negirt, als das Wiederherstellen ihres Außereinandersenns und ihrer Cohasion. Diese Eine Idealität als Wechsel der einander ausbebenden Bestimmungen, das innere Erzittern des Körpers in ihm selbst, ift der Klang.

Bufat. Das Daschn dieses Schwingens in fich fieht anders aus, ale die Bestimmung, die wir hatten; das Sehnfür-Anderes deffelben ift der Rlang, das ift das Dritte.

C.

# Der Rlang.

§. 300.

Die specifische Einfachheit der Bestimmtheit, welche der Rörper in der Dichtigkeit und dem Princip seiner Cohaston hat, diese zuerst innerliche Form, hindurchgegangen durch ihr Versenttseyn in das materielle Außereinander, wird frei in der Regation des für sich Bestehens dieses seines Außerzeinandersehns. Es ist dies das Uebergeben der materiellen Räumlichteit in materielle Zeitlichkeit. Damit daß diese Form so im Erzittern — d.i. durch die momentane ebenso Regation der Theile wie Regation dieser ihrer Regation, die aneinander

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ansgabe: bas fortgefeste Oscilliren ber Momente ber Glafficitat

gebunden eine durch die andere erweckt wird, und fo, ale ein Oscillicen des Beflehens und der Regation der specifischen Schwere und Cohafion — am Materiellen als deffen Idea-lität ift, ift die einfache Form für fich eriftirend und tommt als diese mechanische Seelenhaftigkeit zur Erscheinung.

Reinheit ober Unreinheit des eigentlichen Rlanges, die Unterschiede deffelben von bloßem Schall (durch einen Schlag auf einen soliden Körper), Geräusch u. f. f. hängt damit zussemmen, ob der durchdringend erzitternde Körper in sich homogen ift, aber dann ferner mit der specissischen Cohässon, mit seiner sonst ränmlichen Dimensionsbestimmung, od et eine materielle Linie, materielle Fläche, und dabei eine begrenzte Linie und Fläche, oder ein solider Körper ist. Das rohässonslose Wasser ist ohne Klang, und seine Bewegung, als bloß äußerliche Reibung seiner schlechthin verschiebbaren Theile, giebt mur ein Rauschen. Die bei seiner innern Sprödigkeit existirende Continuität des Glases klingt, noch mehr die unspröde Continuität des Metalls klingt durch und durch in sich, u. s. f.

Die Mittheilbarteit bes Klangs, bessen so zu sagen tlanglose, der Wiederholung und Rudtehr des Zitterns entbehrende Fortpstanzung durch alle in Sprödigkeit u. s. s. noch so verschieden bestimmte Körper (durch feste Körper bester, als durch die Luft: durch die Erde auf viele Meilen weit, durch Metalle nach der Berechnung zehnmal schnellet als durch Luft) zeigt die durch sie frei hindurchziehende Idealität, welche ganz nur deren abstracte Materialität ohne die specifischen Bestimmungen ihrer Dichtigkeit, Cophässon und weiterer Formirungen in Anspruch nimmt, und ihre Theile in die Regation, ind Erzittern bringt; dieses Idealisten selbst nur ist das Mittheilen.

Das Qualitative des Rlanges überhaupt, wie bes fich felbft articulirenden Klanges, des Zones, hängt von ber

Dichtigfeit, Cohafion und weiter fpecificieten Cohafionsweite bes klingenden Körpers ab, weil die Ibealität ober Subjectivität, welche das Erzittern ift, als Regation jener specifischen Qualitäten, fie jum Inhalte und zur Bestimmtheit hat; hiermit ift dieß Erzittern und der Klang selbst danach specificiet, und haben die Instrumente ihren eigenthümlichen Klang und timbre.

Bufas. Der Rlang gehört bem Reiche bes Dechamismus an, ba er es mit ber fdweren Materie ju thun bat. Die Korm, als fic bem Schweren entreifenb, aber ibm ned angeborend, ift fomit noch bedingt: die freie physicalifche Meus . Berung bes Ibeellen, die aber an bas Dechanifde getnübft ift, - Die Rreihelt in ber fcweren Materie augleich von bies fer Daterie. Die Rorber Rlingen noch nicht aus fich felbft, wie das Organifche, fonbern nur wenn fle angefdlagen werben! Die Bewegung, ber außere Stof, fest fich fort, inbem bie innere Cohaffon gegen ibn, als gegen das blof Maffenhafte, nach dem fle behandelt werden foll, ihre Erhaltung beweift. Diefe Erfdeinungen ber Rorperlichteit find uns febr geläufig, augleich find fe febr mannigfaltig; und bas macht, daß es fower ift, fle im nothwendigen Qusammenhang burch ben Begriff darzustellen. Beil fie uns trivial find, barum achten wir fie nicht; aber auch fte muffen fic als nothwendige Momente zeigen, die im Begetfft ibre Stelle baben. Beim Zon ber Korper fühlen wir, wir bes treten eine bobere Sphare; ber Zon berührt unfere innerfit Empfindung. Er fpricht bie innere Geelt an, weil er fetbit bas Innerliche, Gubjective ift. Der Klang für fich ift bad Gelbft der Individualität, aber nicht das abstract Ideelle, wie . bas Licht, fonbern gleichfam bas mechanifce Licht, nur als Beit ber Bewegung an ber Cobareng hervortretenb. Bur Inbivibnalität gebort Materie und Form; ber Rlang ift biefe totale Form, bie fich in ber Beit tund giebt, - bie gange Imbividualität, welche weiter nichts ift, ale baf biefe Geele

nun mit bem Materiellen in Gins gefest ift, und ce beberticht ale ein rubiges Befteben. Bas fic bier zeigt, dem liegt nicht Materie an Grunde; benn es bat nicht feine Objectivität in einem Materiellen. Rur ber Berftand nimmt gum Bebuf ber Ertlarung ein objectives Gebn an, indem er von einer Shalmaterie, wie von Barmematerie fpricht. Der natürliche Denfc verwundert fich über einen Schall, weil fic barin ein Infichfebn offenbart; er fest babei aber nicht ein Materielles, fonbern vielmehr ein Seelenhaftes voraus. Es findet bier ein Shaliges Bervortreten Statt, als wir bei ber Bewegning faben, we die bloge Gefdwindigteit, oder die Entfernung (beim Bebel) als eine Beife fich zeigt, die fatt eines quantitativ Materiellen gefest werden tann. Golde Erfdeinung, bag ein Infichfebn als physicalifd gur Erifteng tommt, tann une nicht in Berwunderung fesen; benn in ber Raturphilosophie liegt chen bief ju Grunde, baf bit Bebantenbeftimmungen fic als bas ' Wirtenbe zeigen.

Das Rabere ber Ratur des Rlanges ift nur tury angus geben, indem biefe Bebantenbeftimmung empirifc burdaugeben if. Wir baben viele Ausbrude: Schall, Ton, Geraufd; und . chenfe: Inarren, gifchen, raufden u. f. w. Das ift ein gang überfluffiger Reichthum in ber Sprache, fo bas Sinnliche gu beftimmen; ba der Zon gegeben ift, fo bedarf es teiner Dube, ein Zeichen dafür ju machen burch die unmittelbare Uebereins ftimmung. Das blof Rluffige ift nicht tlingend: ber Einbrud theilt fich freilich bem Bangen mit, aber diefes Mittheilen tommt von ber ganglichen Formlofigfeit, bem ganglichen Dans . gel innerer Determination ber; ber Klang bagegen fest bie Identitat der Determination voraus, und ift Form in fic felbft. Da jum reinen Rlang gebiegene Continuitat und Gleichheit der Materie in fich gehört, fo haben Metalle (befow dens edlere) und Glas diefen klaren Rlang in fich felbft; was burd Comeljung bervorgebracht wirb. Wenn bagegen eine

Slode 3. B. einen Rif betommen hat, fo hören wir nicht nur bas Schwingen, sondern auch den sonstigen materiellen Widersftand, Sprödes, Ungleichförmiges; und so haben wir einen unreinen Klang, der Geräusch ift. Steinplatten geben auch einen Klang, obgleich fie fpröde sind; Luft und Wasser klinz gen dagegen nicht für sich selbst, wenn sie auch der Mittheis lung des Klanges fähig sind.

Die Beburt des Rlanges ift fdmer zu faffen. Das fpecis fiche Infichen, von der Gowere gefchieden, ift, als bervortretend, ber Rlang; er ift die Rlage bes Ibeellen in biefer Gewalt Des Andern, ebenfo aber auch fein Triumph über diefelbe, indem es fich in ihr erbalt. Der Rlang bat zweierlei Beifen feiner Servorbringung: a) burd Reibung, B) burd eigentliches Sowingen, Clafficitat bes Infichfebns. Bei ber Reibung if and diefes vorhanden, daß, mahrend ihrer Dauer, eine Mannigfaltigteit in Gins gefest wird, indem bie verschiedenen außer einander fegenden Theile momentan in Berührung gebracht Die Stelle eines jeden, fomit feine Daterialitat, wird aufgehoben; fe ftellt fich aber ebenfo wiederber. Diefe Claftis citat ift es eben, die fich burch ben Rlang tund giebt. wird der Körper gerieben, fo wird diefes Schlagen felbft gehört: und Diefem Tone entspricht eber bas, mas wir Schall nennen. If das Erzittern des Rörpers durch einen außeren Rorper gefest, fo tommt bas Ergittern beiber Rorper gu uns; Beibes greift ineinander, und läßt teinen Zon rein. Die Bebuna ift bann nicht fowohl felbftfanbig, fonbern gegenseitig gezwungen; bas nennen wir bann Beraufd. Bei folechten Inftrumenten bort man fo bas Klappern, das mechanische Anschlagen: 3. B. bas Kragen bes Bogens auf ber Bioline; ebenfo bort man bei einer folechten Stimme bas Erzittern ber Musteln. Das andere, bobere Tonen ift das Erzittern des Rorpers in fich felbst, bie innerliche Regation und bas Sich = Mieberherftellen. eigentliche Rlang ift bas Rachballen, biefes ungehinderte innere Enchttopadie. II.

Schwingen bes Körpers, das frei durch die Ratur feiner Ceberenz bestimmt ift. Es giebt noch eine dritte Beise, wo die äußere Erregung und das Schallen des Körpers homogen ift; das ift der Gefang des Menschen. In der Stimme ift erft diese Subjectivität oder Gelbstfändigkeit der Form vorhanden; diese bloß erzitternde Bewegung hat so etwas Geistermäßiges. Die Bioline tont auch nicht nach; sie tont nur, so lange die Saite gerieben wird.

Fragen wir noch in Bezug auf den Klang überhandt, warum er fich aufs Gehör bezieht, so muffen wir antworten: weil dieser Sinn ein Sinn des Mechanismus ift, und zwar eben derjenige, der sich auf das Entflichen aus der Materialität, auf das Uebergehen zum Immateriellen, Scelenhaften, Ideellen bezieht. Alles dagegen, was specifische Schwere und Cohässon ist, bezieht sich auf den Sinn des Gefühle; der Tak-sinn ist so der andere Sinn der mechanischen Sphäre, nämlich imsofern sie die Bestimmungen der Materialität seibst enthält.

Der befondere Zon, den die Materie hervarbringt, bangt von der Ratur ihrer Cobareng ab; und diefe fpegififden Diffes rengen baben auch einen Sufammenhang mit der Bobe und Tiefe bes Tons. Die eigentliche Bestimmtheit des Tons tann aber eigentlich nur bervortreten durch die Bergleichung bes Rlingens eines Rörpers mit fich felbft. Was den erften Quatt betrifft, fo haben die Metalle 3. B. ihren bestimmten frecife fcen Rlang, wie Gilber = und Ergflang. Gleich bide und gleich lange Stabe von verschiedenen Stoffen geben verschiedene Zone: Fifchbein giebt a an, Binn h, Gilber d in der boben Octave, Rölnifde Pfeiffen e, Rupfer g, Glas c in einer ned höhern Octave, Zannenholz cis u. f. w., wie Chladni beobe achtet bat. Retter, erinnere ich mich, bat viel ben Rlang. ber verschiedenen Theile bes Ropfes, mo er hobler Mingt, upterfect, und beim Anfologen der verfdiedenen Snochen deffelben. eine Berichiedenheit ber Tone gefunden, Die er in eine bestimmte.

Scala brachte. So giebt es auch gange Röpfe, die bobl tlingen; aber dief Soblelingen war dabei nicht mitgezählt. Doch wäre es die Frage, ob nicht wirklich die verschiedenen Köpfe derer, die man Sohltöpfe nennt, hohler tlingen.

Rach Biots Berfuchen tont nicht allein die Luft, fonbern jeber andere Rorper theilt ben Zon mit: fcblagt man 3. B. eine irdene oder metallene Robre bei einer Bafferleitung an, fo macht fich einige Deilen bavon am andern Ende bes Mun= bes ber Röhre der Zon borbar; und man unterscheibet bann zwei Tone, wobei der durch bas Material der Robre fortge= leitete Zon weit früher gehört wird, als ber, welcher burd bie Luftfaule fortgeleitet ift. Der Zon wird weder durch Berge. noch durch Baffer, noch durch Baldungen gehemmt. Dertwurdig ift die Mittheilbarteit des Rlange durch die Erbe, indem man 3. B., wenn man bas Dhr an die Erde legt, eine Ras nonabe auf gebn bis zwanzig Deilen weit horen tann; auch verbreitet fich der Zon durch die Erde gehn Mal fcneller, als durch Die Luft. Diefe Mittheilung ift überhaupt auch bierin mertwurdig, daß, wenn die Phyfiter von einem Schallftoff fprachen, ber fich durch die Poren ber Rorper fcnell hindurch bewegte, Dieß fich hier vollende in feiner gangen Unhaltbarteit zeigt.

§. 301.

An dem Erzittern ift das Schwingen, als äußere Ortsveranderung nämlich des räumlichen Berhältniffes zu ans dern Rörpern, zu unterscheiden, welches gewöhnliche eigentliche Bewegung ift. Aber obzwar unterschieden, ift es zugleich ibenstifch mit der vorhin bestimmten innern Bewegung, welche die frei werdende Subjectivität, die Erscheinung des Klanges als solchen ift.

Die Exiftenz dieser Ibealität hat, um ihrer abstracten Migemeinheit willen, nur quantitative Unterschiede. Im Reiche des Klanges und der Tone beruht daher ihr welterer Unterschied gegen einander, ihre Harmonie und Disharmonie, auf Bahlenverhaltniffen und beren einfacherem ober verwidelterem und entfernterem Rufammenftimmen.

Das Schwingen der Saiten, Luftfäulen, Stabe u. f. f. ift abwechselnder Uebergang aus der geraden Linie in den Bogen und zwar in entgegengesetze. Mit dieser so nur scheinenden äußern Ortsveränderung im Berhältniffe zu ansdern Körpern ist unmittelbar die innere, die abwechselnde Beränderung der specifischen Schwere und der Schäffon versbunden; die gegen den Mittelpunkt des Schwingungsbogens zullegende Seite der materiellen Linie ist verkurzt, die äußere Seite aber verlängert worden: die specifische Schwere und Cohässon von dieser also vermindert, von jener vermehrt, und dieß selbst gleichzeitig.

In Ansehung ber Dacht ber quantitativen Beftimmung in diefem ibeellen Boben ift an die Erfcheinungen gu erinnern, wie eine folde Bestimmung, burd medanifde Unterbrechungen in eine fcwingende Linie oder Chene gefest, fic felbft ber Mittheilung, bem Schwingen ber gangen Linie ober Chene über ben mechanischen Unterbrechungsbuntt binaus, mittheilt, und Somingungefnoten barin bilbet; mas burch die Darftellungen Chladni's anschaulich gemacht wird. Ebenfo gehören hierher die Ermedungen von barmos nifden Zonen in benachbarten Saiten, denen beftimmte Großen - Berhaltniffe ju ber tonenben gegeben werben: am attermeiften die Erfahrungen, auf welche Zartini querft aufmertfam gemacht, von Tonen, die aus andern gleichzeitig ertonenben Klangen, welche in Anfehung ber Schwingungen in bestimmten Bablenverhaltniffen gegen einander fieben, bervorgeben, von diefen verfchieden find, und nur durch biefe Berhälfniffe producirt werben.

Bufas. Die Schwingungen find die Erzitterungen ber Materie in fich felbft, die fich als Llingend in diefer Regativität erhält, nicht vernichtet wird. Ein Mingender Rörper muß eine materielle phyfliche Flace ober Linie fenn, babei bes grenzt: bamit die Schwingungen durch die gange Linie geben, gebemmt feben, und zurudtommen. Der Schlag auf einen Stein giebt nur einen Schall, tein tlingendes Erzittern, weil die Erfcutterung fich zwar fortpflanzt, aber nicht zurudtehrt.

Die durch die wiedertehrende Regelmäßigteit der Cowingungen hervorgebrachten Modificationen des Rlangs find nun Die Zone: Dieß ift Die michtigere Berfdiedenbeit ber Rlange. Die fich in ber Dufit zeigt. Gintlang ift vorbanden, wenn zwei Saiten gleich viel Somingungen in berfelben Reit machen. Bon ber verschiedenen Dide, Lange und Spannung der Gaiten ober Luftfaulen, die man erklingen lagt, je nachdem bas Infrument ein Gaiten= ober Blafe=Inftrument ift, hangt bagegen . Die Berfchiedenheit der Tone ab. Sind nämlich von den brei Beftimmungen ber Dide, Lange und Spannung je zwei einander gleich, fo hängt ber Zon von ber Berfchiedenheit ber britten Beftimmtheit ab; und hier ift bei Saiten die verfchiedene Spannung am leichteften ju beobachten, weghalb man biefe am liebften gum Grunde legt, um bie Berfchiedenheit det Somingungen gu berechnen. Die verschiedene Spannung bewirft man baburch, baf man bie Caite über einen Steg leitet, und ein Bewicht baran bangt. - Ift nur bie Lange verfchieben, fo macht eine Saite in berfelben Beit befto mehr Ochwingungen, je turger fle ift. Bei Blafe = Inftrumenten giebt bie turgere Röhre, worin man eine Luftfaule in Erfdutterung bringt, einen farferen Zon; um aber bie Luftfaule zu verturgen, braucht man nur einen Stempel hineinzusteden. Bei einem Monocord wo man die Saite eintheilen tann, fieht die Menge ber Schwingungen in derfelben Beit ju ben Theilen diefer bestimmten Lange in umgetehrtem Berbaltnif; bas Drittel ber Saite macht breimal mehr Schwingungen, als die gange Saite. Aleine Schwingungen bei boben Tonen laffen fich wegen ihrer großen Sonelligfeit nicht mehr gablen; die Bablen laffen fic

aber nach Analogie gang genau beftimmen burd bie Gintheis lung der Saite.

Indem die Zone eine Beife unferer Empfindung find, fo find fle uns entweder angenehm ober unangenehm; diefe objective Weise bes Bobltlangs ift eine Beftimmtheit, die in Diefes Reld Des Dechanischen eintritt. Das Intereffantefte ift bas Bufammenfallen beffen, woran bas Dhr eine Barmonie findet nad ben Rablenverbaltniffen. Es ift Botbagoras, ber Diefe Bufammenftimmung guerft gefunden bat, 1 und baburd veranlaft wurde, auch Gedantenverhaltniffe in der Beife von Rablen auszudrücken. Das Barmonifde beruht auf der Leichtigteit ber Confonangen, und ift eine in bem Unterfciebe empfundene Ginbeit, wie die Symmetrie in der Architeftur. Die bezaubernde Barmonic und Delobie, dieß die Empfindung und Leidenschaft Anfprechende foll von abftracten Sahlen abbangen? Das fceint mertwürdig, ja wunderlich; aber es ift nur biefe Beftimmung ba, und wir tonnen barin eine Bertlarung ber Sablenverhältniffe feben. Die leichteren Rablembetbaltniffe, welche ber ibeelle Grund bes Barmonifden in ben Zonen find, find nun die, welche leichter aufgufaffen find; und bas find vorzugeweise die durch die Rahl Awei. Die Salfte ber Saite fowingt die Ober-Octave jum Zon der gangen Saite, ber ber Grundton ift. Wenn die Langen beiber Gaiten fic verhalten, wie 2:3, ober wenn die furgere gwei Drittel ber Lange ber andern bat, und fie alfo brei Schwingungen in einerlei Reit gegen zwei Sowingungen berfelben macht, fo giebt Diefe turgere die Quinte ber langern an. Benn ? einer Gaite fowingt, fo giebt bief die Quarte, welche vier Sowingungen macht, mahrend ber Grundton brei macht; & giebt bie große Tery mit fünf Schwingungen gegen vier; & bie tleine Tery mit fechs Schwingungen gegen fünf u. f. f. Läßt man 1 bes Bangen fdwingen, fo bat man die Quinte der bobern Detave.

<sup>1</sup> Bergl. hegel's Befdichte ber Phil. Th. I, G. 246-247 (2. Wefl.)

28st man + fdwingen, fo bat man die noch bobere Octave. Ein Runftel der Gaite giebt eine Terz ber dritten bobern Detave, oder bie boppelte Octave der großen Terg; & ift bie Terg ber nachften Octave: ? Die Sexte. Ein Gedfiel ift Die bobere Quinte ber britten Octave, u. f. w. Der Grundton macht alfe Gine Schwingung, mabrend feine Octave gwei Schwingungen macht; die Terze macht 11 Schwingung: die Quinte Eine Somingung und eine balbe, und ift die Dominante. Die Quarte bat icon ein fowierigeres Berbaltniß: Die Saite macht 1+ Schwingung, was icon verwidelter ift, als 11 und 11: darum ift Die Quarte auch ein frifcherer Zon. Das Berbaltnif der Angabl der Somingungen in einer Octave ift foned folgendes: Wenn c Gine Sowingung macht, fo macht da, ea, fa, ga, aa, ha, o2; ober bas Berbaltnif ift: im Bedanten in funf Theile, und läßt das Gine Runftel, weldes man allein wirtlich abtheilt, fcwingen: fo bilben fic Anoten in bem Reft ber Saite, indem diefe fich dann bon kibft in die übrigen Theile theilt; denn thut man Dabierden auf die Puntte der Gintheilung, fo bleiben fie figen, mabrend fle wo anders bingeftedt berunterfallen, fo baf an jenen Buntten Me Soite rubt; und das find eben die Schwingungetnoten, bie weitere Confequengen nach fich gieben. Gine Luftfaule macht and folde Anoten: 3. B. bei einer Rote, wenn die Sowingengen burd Bichet Unterbrechungen erhalten. Das Dit nimmt und findet nun angenehme Empfindungen in den Gintheilungen burch bie einfachen Sahlen 2, 3, 4, 5; fie tonnen befimmte Berbaltniffe ausbruden, Die ben Begriffsbeftimmungen analog find, fatt baf bie anderen Bablen, als vielfache Zufammenfetungen in fich felbft, unbeftimmt werben. ift die Dreduction des Gins aus fich felbft, Drei ift die Einheit der Eins und Zwei; baber brauchte fie Pythagoras als Gym= bolt ber Begeiffsbestimmungen. 3ft bie Saite burd 3wei gts

theilt, so ift keine Differenz und Harmonie, weil es zu eintonig ift. Durch 2 und 3 getheilt, giebt die Saite aber Harmonie, als Quinte: ebenso bei der Terz, die durch 4 und 5, und bei der Quarte, die durch 3 und 4 getheilt ift.

Der barmonifde Dreitlang ift der Grundton mit Tera und Quinte; dieß giebt ein bestimmtes Suftem von Tonen, ift aber noch nicht die Conleiter. Die Alten bielten fich mehr an jene Korm; es tritt aber nun ein weiteres Beburfniß ein. Legen wir nämlich einen embirifchen Zon c au Brunde, fo ift g die Quinte. Da es aber gufallig ift, bas c zu Grunde lag, fo ift jeder Ton als Grundlage eines Spfiems barzuftellen. Im Spflem eines jeden Zons fommen alfo Zone por, die auch im Spftem ber andern portommen; mas aber in Ginem Spftem die Terg ift, bas ift im andern die Quarte oder Quinte. Damit führt fich bas Berhaltnif berbei, daß man einen und denselben Zon, der in den verfchiedenen Zoninflemen verschiedene Functionen übernimmt und fo Alles durde läuft, für fich berausbebt, mit einem neutralen Ramen, wie g u. f. w., bezeichnet, und ibm eine allgemeine Stellung giebt. Dies Bedürfniß einer abstracten Betrachtung des Zons erfdeint dann auch als ein anderes formelles Bedürfnis, das bas Dbt in einer Reibe von Tonen fortgeben will, die burd gleicht Antervalle auf= und abfteigen; dieß vereinigt mit dem barmenischen Dreitlang giebt erft die Tonleiter. Wie bifferifch übergegangen worden gur Anficht und Gewobnbeit unferer Beife, Die Tone in ber Succeffion von c, d, e, f u. f. f. ale Grundlage su betrachten, weiß ich nicht; die Orgel vielleicht bat bas Ihrist gethan. Das Berbaltnif von Terz und Quinte bat bier teine Bedeutung; fondern die arithmetische Bestimmung ber Gleichformigteit waltet bier allein, und bas bat für fic teine Grenge. Die harmonifche Grenge diefes Auffleigens ift burch bas Berhaltnif 1:2 gegeben, den Grundton und feine Octave; amifchen diefen muß man nun alfo auch die absolut bestimmten

Tone nehmen. Die Theile ber Gaite, wohnen man folde Zone bervorbringen will, muffen größer, als die Salfte der Saite febn; benn maren fle tleiner, fo murben bie Zone bober als die Octave fenn. Um nun jene Gleichförmigteit bervoraubringen, muß man in den harmonischen Dreitlang Zone einschieben, die ungefähr bas Berbaltnif ju einander baben. wie die Quarte gur Quinte; fo entfteben die gangen Tone, Die ein ganges Intervall bilden, wie eben bas Fortidreiten ber Quarte gur Quinte ift. Der Zwischenraum von Grundton und Terz füllt fich aus durch die Gecunde, wenn & der Gaite fdwingen; Diefes Intervall vom Grundton gur Secunde (von e ju d) ift baffelbe, als das von der Quarte jur Quinte (von fang), und bas ber Serte gur Septime (a:h). Die Secunde (d) bat dann auch ein Berhaltniß gur Terg (e): das ift auch ungefahr ein ganger Zon, jedoch nur nahe gu baffelbe Berbaltnif, als das von c zu d; gang genau paffen fle nicht ein. Die Quinte verhalt fich jur Serte (g : a), wie d ju e. Das Berbaltnif der Septime (durch 15 der Gaite) jur bobern Detave (h:c) ift aber, wie bas Berhaltnif ber Terg gur Quart (e:f). In diefem Fortschritt von e gu f und h ju c lient nun noch eine größere Ungleichheit gegen bie übrigen Abftanbe, awifden die man, um diefe Ungleichheit auszufüllen, dann noch die fogenannten halben Tone, b. i. die ber Claviers Zaftatur nach oberen Tone, einschiebt; ein Fortgang, ber eben unterbrochen wird bei e gu f, und bei h gu c. Go hat man eine gleichformige Gucceffion; - gang gleichformig ift fie inbeffen immer nicht. Auch die übrigen Intervalle, die gange Zone beißen, find, wie bemertt, nicht volltommen gleich, fondern unter fich verschieden als die größeren (tons majeurs) und die Heineren Zone (tons mineurs). Bu jenen gehören die Intervelle von cau d, von faug, und von a au h, die einander gleich find; zu diefen gehören bagegen die Intervalle von d gu e, und von g zu a, die gmar einander auch gleich, aber verfchieben von den ersten find; indem fie nicht ganz ein ganzer Ton find. Dieser kleine Unterschied der Intervalle ift das, was man das Romma in der Musst nennt. Aber jene Grundbestimmungen von Quinte, Quarte, Terze, u. s. f. mussen zu Grunde biegen bleiben; die formelle Gleichförmigkeit des Fortschreitens muß zurückhehen. Sleichsam das bloß mechanisch, nach verhältnissloser Arithmetik (1, 2, 3, 4) fortschreitende Ohr, das fich 1 zu 2 festgemacht, muß dem Ohr, das an jene Berhältnisse der absoluten Eintheilung hält, weichen. Die Verschiedenheit ist überdem sehr unbeträchtlich, und das Ohr weicht den innern überwiegenden harmonischen Verhältnissen.

Die barmonifde Grundlage und die Gleichformigteit bes Fortidreitens bilben auf Diefe Beife ben erften Begenfas, ber fich hier ergiebt. Und weil beibe Principien nicht genau mit einander übereinftimmen, fo tann gefürchtet werden, baf bei weiterer Ausführung bes Opftems der Tone Diefer Unterfchieb bestimmter jum Borfchein tommt: nämlich wenn einer bet Zone, Die bei einem beftimmten Brundton Tone feiner Scale ausmeden, jum Grundton gemacht (benn an fich ift ce gleichaultig, welcher es ift, ba jeder daffelbe Recht bat), und fur beffen Scale Diefelben Zone - und zwar für mehrere Detaven aebraucht werden follen. Alfo wenn g Grundton ift, fo ift d Die Oninte; bei h abet ift d die Terz, Die Quarte fur a u.f.w. Inbem berfelbe Ton einmal Terg, bann Quarte, bann Quinte febn foll: fo läft fic bief nicht volltommen leiften bei Inftramenten, wo bie Tone fir find. Sier tritt nun jene Berichtes benbeit bei meiterer Berfolgung eben weiter auseinander. Die in Aner Tonart richtigen Tone werden in einer anbern unpaffenb; was nicht der Fall mare, wenn die Intervallen gleich maren. Die Tonarten erhalten baburch eine innete Berfchiebenbeit, d. i. eine folche, die auf der Ratur ber Berhaltniffe ber Tone ibrer Scale beruht. Es ift betannt, daß wenn 3. B. bie Oninte von c (g) nun jum Grundten gemacht wird, unb'

beren Quinte d genommen wird, und von biefer wieber bie Aminte u. f. f., auf bem Clavier bann die eilfte und awolfte Quinte unrein find, und nicht mehr in das Spftem baffen. wo biefe Zone nach o gestimmt waren; bas find alfe in Bema auf o die falfchen Quinten. Und bavon banat bann auch eine Beranderung der weitern Tone, der halben Tone u. f. f. ab, bei benen die Unreinheiten, Differengen und Disbarmonten icon viel früher beraustommen. Diefer Bermirrung bilft man ab, fo aut man tann, indem man 3. B. Die Ungleicheiten auf eine gleichmäßige, billige Weife vertheilt. Go bat man . and volltommen barmonifde Barfen erfunden, wo jedes Cho ftem, c, d u. f. w., feine eigenen halben Tone bat. Gonft brach man a) jeder Quinte von Anfang an etwas ab, ben Unterfchied gleichformig ju vertheilen. Da dies aber feinen Diren wieder folecht tonte, fo mußte man B) bas Infrument auf ben Umfang von feche Octaven befdranten (wiewohl auch bier bei Inftrumenten, wo die Tone fir, neutral find, noch Ibweichungen genug vortommen): überhaupt in folden Zonarten weniger fpielen, wo bergleichen Diffonangen eintreten. ober folde einzelne Combinationen vermeiben, wo die Zone auffallend unrein find.

Rur dieß muß noch namhaft gemacht werben, wie bas Sarmonische auf objective Weise erscheint, — seine sachtiche Wirtsamteit. Es tommen dabei Erscheinungen vor, die auf den ersten Anblick paradox find, da in dem bloß Sörbaren der Tone gar tein Grund davon angegeben werden kann, und die allein aus den Zahlenverhältniffen zu fassen find. Läst man erstens eine Saite schwingen, so theilt sie sich selbst in ihrem Schwingen in diese Verhältnisse ein; dieß ist ein immanentes, eigenthümliches Raturverhältnis, eine Thätigkeit der Form in sich selbst. Man hört nicht nur den Grundton (1), auch die Quinte der höhern (3) und die Terz der noch höhern Octave (5); ein geübtes Ohr bemerkt auch noch die Octave

bes Grundtons (2), und beffen buppelte Ortave (4). Es wers ben also die Tone gehört, die vorgestellt sind durch die ganzen Zahien: 1, 2, 3, 4, 5. Indem nämlich bei solchen Saiten zwei seste Punkte sind, so bildet sich ein Schwingungsknoten in der Mitte; dieser tritt nun wieder in Verhältnis zu den Endpunkten, und dieß giebt so die Erscheinung des Verschies denen, das harmonisch ist.

Das 2 meite ift biefes, bas Tone bervortommen tonnen, bie, nicht unmittelbar angeschlagen, fondern burch bas Anschlagen anderer erwedt werben. Dag eine angefchlagene Satte biefen Zon giebt, weil fle ibn bat, nennt man begreiflich. Sawieriger ju faffen ift es nun, warum, wenn man mehrete Zone anschlägt, oft boch nur Gin Zon hörbar wird: ober, wenn man zwei Tonc anschägt, ein britter fich borbar macht. Much dieß beruht auf der Ratur der Begiehung diefer Sablenbestimmungen auf einander. a) Die Gine Erfdeinung ift die, baß, wenn man Tone nimmt, die in einem gewiffen Berbaltnis Reben, und alle ihre Saiten jufammen anschlägt, man pur ben Grundton bort. Man bat 3. B. ein Regifter in der Orgel, wo Gine Tafte angefchlagen funf Pfeifentone bervorbringt. Rebe Pfeife hat nun amar einen befonderen Zon: doch ift bas Refultat Diefer funf Zone nur Giner. Diefes findet Statt, wenn diefe funf Pfeifen ober Tone folgende find: 1) ber Grundton c; 2) die Octave von c; 3) die Quinte (g) der nächften Octave; 4) bas britte c; 5) bie Terz (e) ber noch bobern Detave. Man bort dann nur den Grundton c; mas Darauf beruht, bag die Schwingungen gufammenfallen. verfchiedenen Zone . muffen allerdings in einer gewiffen Sobe genommen werden, nicht zu tief und nicht zu boch. Der Grund Diefes Zusammenfallens ift nun aber biefer: Wenn bas untere o Eine Schwingung macht, fo macht die Octave zwei Sowingangen. Das g diefer Octave macht brei Schwingungen, mabrend ber Grundton Gine macht; benn bie nachfte Oninte

macht 1½ Schwingungen, dieses g also drei. Das britte e macht vier Schwingungen. Die Terz deffelben macht sümf Schwingungen, während der Grundton Eine macht. Dem die Terz macht zum Grundton & Schwingungen, die Terz der dritten Octave aber viermal soviel; und das sind fünf Schwingungen. Die Schwingungen sind also hier so beschaffen, das die Schwingungen der andern Töne mit den Schwingungen des Grundtons coincidiren. Die Saiten dieser Töne haben das Berhältnis von 1, 2, 3, 4, 5; und alle ihre Schwingungen des Brundtons die tieseren gerade vier, drei, zwei oder Eine Schwingung vollbracht haben: Wegen dieser Soincidenz hört man nur das Eine c.

β) Ebenfo ift es bann auch mit bem andern Rall, we, wenn man, nach Tartini, zwei verschiedene Saiten einer Guttarre anfolagt, das Wunderbare gefchieht, daß man anger ihren Tonen quch noch einen britten Ton hort, der aber nicht blog die Bermifchung der beiden erften, tein bloß abftract Reutrales, ift. Schlägt man 3. B. c und g in gewiffer Bobe anfammen an, fo bort man c, das eine Octave tiefer ift, mit-Der Grund biefer Ericheinung ift ber: Dacht ber Grundton Gine Schwingung, fo macht die Quinte 11; ober brei, während der Grundton zwei macht. Schwingt ber Grundton Ein Dal, fo bat, mabrend diefe erfte Schwingung noch bauert, icon die zweite Schwingung der Quinte angefangen. Aber Die zweite Schwingung von c, die mahrend ber Dauer ber zweiten Schwingung von g anfangt, endet gu gleicher Reit mit der dritten Schwingung von g; fo daß auch ber neue Anfang des Schwingens zusammenfällt. "Es giebt Epochen," fagt daher Biot (Traité de Physique, T.II, p. 47), "wo die Schwingungen zugleich, und andere, wo fie getrennt ine Ohr tommen;" - wie wenn Giner brei Schritte in berfelben 3et macht, in welcher ber andere zwei macht: wo bann, nach bret Schritten des Erfien und zwei Schritten des Zweiten, se Beide zugleich mit dem Jusie auftreten. Es entsteht auf diese Weise eine abwechseinde Someidenz nach zwei Schwingungen von c. Dieses Zusammenfallen ist doppelt so langsam oder halb so schnell, als das Schwingen von c. Wenn aber eine Tondestimmung halb so schwingen von c. Wenn aber eine Tondestimmung halb so schwingen von c. Wenn aber eine Tondestimmung des die Schwingen während die obere zwei Mal. Die Orgel giebt diese Ersahrung am besten, wenn sie ganz rein gestimmt ist. Man hört also die tiesere Octave: z. B. auch auf einem Monocord, obgleich man sie dort nicht selbst hervordringen kann. Abt Bogler hat hieraus ein eigenthümliches System des Orgelbaus gegründet; so daß mehrere Pfeisen, deren sede für sich einen eigenen Ton hat, zusammen einen anderen reinen Ton angeben, der dann für sich keiner besondern Pseise und keiner besondern Taste bedars.

Wenn man sich in Ansehung der Harmonic mit dem Gehör begnügen und sich nicht auf Berhältnisse von Zahlen einlassen wollte: so läßt sich ganz und gar nicht Rechenschaft davon geben, daß Töne, die zugleich gehört werden, obgleich
für sich von einander verschieden, doch als Ein Ton gehört
werden. Man darf also in Ansehung der Harmonie nicht beim
bloßen Hören stehen bleiben, sondern muß die objective Bestimmtheit erkennen und wissen. Das Weitere ginge indessen
des Physicalische und dann die mustcalische Theorie an. Dies
aber, was gesagt, gehört hierher, insosern der Ton diese Ibealität im Mechanischen ist, die Bestimmtheit desselben also gesast
werden muß als eine mechanische, und, was eben im Rechanischen die Bestimmtheit ist, erkannt werden muß.

§. 302.

Der Rlang ift ber Wechfel des specifischen Aufereinanders feine der materiellen Theile und des Regirtfehns deffelben; — mur abstracte, oder, fo zu fagen, nur ideelle Idealität diefes Specifischen. Aber diefer Wechfel ift hiermit felbst unmit

telbar die Regation des materiellen specifischen Beftebens; biefe ift damit reale Idealität der specifischen Schwere und Cohafton, — Barme.

Die Erhigung der klingenden Rörper, wie der gefchlas genen, auch der an einander geriebenen ift die Erscheinung von der dem Begriffe nach mit dem Klange entftehenden Barme.

Bufas. Das fich im Rlange tund gebende Infichjenn ift felbft materialifirt, beberricht die Materie, und erhalt fo finnlides Dafenn, indem ber Materie Gewalt angethan wirb. Weil das Infichfenn als' Tonen nur bedingte Individualität, nech nicht reale Totalität ift, fo ift bas Erhalten feiner felbft mur die Gine Gaite: die andere aber ift, daß diefe vom 3m fichfebn burchdrungene Materialität auch gerftorbar ift. Diefer innern Erfdutterung Des Rorpers in fich felbft ift alfo nicht nur Aufbeben ber Materic auf ibeelle Weife vorhanden, fondern auch reales Aufheben burch die Marme. Das fich auf fpecifiche Weife als Selbsterhaltendes Reigen des Rorpers gebt vielmehr in die Regativität feiner felbft über. Die Bechfelwirtung feiner Cobaffon in fich felbft ift zugleich Andersfegen feiner Cobaffon, beginnendes Mufbeben feiner Rigiditat; und das ift eben die Wärme. Klang und Wärme find fo unmittelbas bermandt; Barme ift bie Bollendung bes Rlangs, bie am Das teriellen fich bervorthuende Regativität diefes Materiellen: wie benn fown der Klang bis gum Springen ober Schmilzen fortgehen, ja ein Blas entzwei gefdricen werden tann. Borftellung liegt Rlang und Barme gwar auseinander; und es tenn frappant fcheinen, Beides fo einander zu nabern. Wenn aber 3. B. eine Glode gefchlagen wird, wird fie beiß; und diefe Sige ift ihr nicht außerlich, fondern burch bas innere Ergite teen ihrer felbft gefest. Richt mur ber Muficus wird warm. fondern auch die Infrumente.

D.

#### Die Wärme.

# §. 303.

Die Barme ift das fich Biederherftellen der Materie in ihre Formlofigteit, ihre Fluffigteit, der Triumph ihrer abstracten Bomogeneität über die specifischen Bestimmtheiten; ihre abstracte nur anfichsehende Continuität, als Regation der Regation, ist hier als Activität geset, als daseyendes Anfibien. Formell, d. i. in Beziehung auf Raumbestimmung über-haupt, erscheint die Wärme daher als ausdehnend, indem sie Beschräntung aushebt, welche das Specificiren des gleichgültigen Einnehmens des Raums ift.

Bufas. Indem der reale Jufammenhang ber Gewalt weicht und fich auflöft, fo ift bas Berreifen und Berfprengen beffelben als foldes nur bie Auflösung ber paffiven quantitatiben Cobaffon, wiewohl er auch bier foon fich auf eigenthumliche Beife bestimmt zeigte (§. 296). Die andere Form ber Muflofung, welche die Barme ift, hangt bann aber allein mit ber fpecififden, qualitativen Cobaffon gufammen. bm Rlange die Repulfion der außern Gewalt, als das Befiehen ber Form und der die Form in fich habenden Theile, die Sauptfache ift, tritt in der Barme die Attraction bervot: fo daß, indem ber fpecififch in fich cobarirende Rorper die Gewalt gurudflößt, er gugleich auch in fich berfelben weicht. Birb bie Cobaffon und Rigidität überwältigt, fo wird das Befieben ber Theile ideell gefest, diefe werden alfo verandert. Diefes in fo Aluffigwerben bes Rorpers ift die Geburteftatte ber Barme, worin ber Zon fich töbtet; denn bas fluffige als foldes timst nicht mehr, fo wenig als das bloß Starre, Gprobe, Bulberichte. Die Marme ift nicht ein Berfprengen ber Rorper in Maffen, fondern nur im bleibenden Zufammenhang; fte ift

biefe innige, innere Auflösung ibres Repellirens, ihres Gid-Aubereinander = Baltens der Theile. Warme macht alfo die Rorper noch inniger eins, als die Form; aber diefe Ginbeit ift eine bestimmungelofe. Dieß Auflosen ift der Triumbb der Form felbft; die außerliche Bewalt, bas, was die Starte ber tragen, fich in der Repulfion haltenden Materie ausmacht, gernichtet fich felbft. Diefe Auflösung ift vermittelt burd die Cobaffon; fonft gerfbrengt die Gewalt nur, wie ber Stein nur gerfprengbar ift. Blofe Rigidität fest ber Barmemitthei= lung ein Sinderniß entgegen; es gebort bagu Jufammenhang als innere Rluffigteit, und Ausdehnbarteit, - eben innere Glafici= tat, wodurch die Partiteln fich in einander fegen: b. b. eine Richt= Rigiditat, Richt. Starrheit, Die jugleich Berftoren Des Beflebens ber Theile in ihrem Zusammenhang ift. Die Form erhält fic als Seele im Schmelzen; boch ift ebenfo auch Berkorung ber Form burch Feuer gefest.

· Repulfton ber außern Gewalt, und Rachgeben gegen biefelbe als ein Inneres - Rlang und Sige - find fich fo entgegengefest; ebenfo folagt Jenes aber auch ins Andere um. Auch in bobern Raturen ift diefer Gegenfat noch angebeutet, im Organischen nämlich, wo das Gelbft fich in fic als Ideelles behalt und befist, und wo es burch die Sige nach Auffen in die reale Existenz geriffen wird. Den Pflanzen und Blumen gehört vorzugeweife die Mannigfaltigkeit, und die reine, abfracte Ausbildung der einzelnen Farben und ihr Glang an; ihr Gelbft, vom außern Licht nach Mußen geriffen, ift in das Dafeyn als Licht ergoffen. Thiere hingegen haben überhaupt trübere Farben. Und im Bogelgeschlecht, bem bie Farbenpracht borgugsweise angehört, find es die tropischen Bogel, deren Selbftifchteit, nach Pflanzenweise, in ihre vegetative Sulle, das Geffeder, durch das Licht und die Sige ihres Klima's her= ausgeriffen wird: mabrend bie norbifden Bogel ihnen barin gurudfteben, aber beffer fingen, wie 3. B. die Rachtigall und Encottopadie. 11.

bie Lerche, die unter den Tropen fehlen. 1 Bei den tropischen Bögeln ift es also die Sige, welche dieses Insichsen, dieses Ergeben ihrer innern Idealität als Stimme, nicht in fich bewahrt, sondern schmilzt und zum metallischen Glanz der Farbe heraustreibt; d. h. der Klang geht in der Wärme zu Gennde. Die Stimme ist zwar schon ein Söheres, als der Klang; aber auch die Stimme zeigt sich in diesem Gegensat zur Sitze des Klima's.

### §. 304.

Diese reale Regation der Eigenthumlichteit des Körpers ift daher sein Juftand, in seinem Dasehn nicht fich selbst affice mativ anzugehören; diese feine Existenz ist so vielmehr die Gesmeinschaft mit andern und die Mittheilung an fie, — änfere Wärme. Die Passivität des Körperlichen für diesebe beruht auf der in der specisssen Schwere und Cohaston an sich vorhandenen Continuität des Materiellen, durch welche ursprüngliche Idealität die Modification der specisssen Schwere und Cohaston sür iene Mittheilung, für das Segen der Gesmeinschaft, teine wirtliche Grenze sehn tann.

<sup>1</sup> Spir und Martius' Reisen, Bb. I, S. 191; "In biefen Balbern" (Brafiliens, binter Santa Cruz) "fiel uns jum erften Mal ber Ton eines graulich braunen Bogels, mahrscheinlich einer Droffel, auf, ber fic in ben Gebifchen und auf bem Boben feuchter Balbgrunbe aufbalt, um in baufigen Wieberholungen bie Tonleiter von h' bis a' fo regelmäßig burchfingt, bag auch tein einziger Ion barin fehlt. Gewöhnlich fingt a jeben Son vier bis funf Dal, und fchreitet bann unmerflich gu bem folgenben Bierteltone fort. Man ift gewöhnt, ben Gangern ber Ameritanifden Balber allen harmonifden Ausbrud abzufprechen, und ihnen nur bie Pracht ber Farben als Borzug zuzugesteben. Wenn aber auch im Allgemeinen bie garten Bewohner ber beigen Bone fich mehr burch garbenpracht, als burch Fulle und Rraft ber Tone auszeichnen, und an flarem und melobischem Gefange unserer Rachtigall nachzufteben icheinen: fo beweift boch außer anbern auch biefer fleine Bogel, bag ihnen bie Fimbamente ber Melobie wenigstens ebenfalls eigen find. — Dentbar ift es übrigens, bag, wenn einft bie fast unarticulirten Tone entarteter Menschen burch bie Balber Brafiliens nicht mehr erschallen, auch viele ber gefieberten Ganger verfeinerte Relobien hervorbringen werben."

Incoharentes, wie Bolle, und an fich Incoharentes (b. i. Sprodes, wie Glas oder Steine) find falechtere Barmeleiter, als die Metalle, beren Gigenthumlichteit ift, gebie= gene ununterbrochene Continuitat in fich ju befigen. Chenfo find Luft und Waffer folechte Barmeleiter, um ihrer Cobaffonelofigteit willen, überbaupt ale noch unterperliche Materien. Die Mittbeilbarteit, nach welcher die Barme von dem Rorper, in dem fle junachft vorbanden ift, trennbar und fomit als ein gegen ihn Gelbftftandiges, fo wie als ein an thn von Aufen Rommendes ericeint, ferner die bamit aufammenhängenden weiteren mechanifchen Determinationen, welche in bas Berbreiten gefest werben tonnen (3. 23. bie Repercuffion burch Sobliviegel), ingleichen bie quantitativen Beftimmungen, die bei ber Barme vortommen. - find es vornehmlich, die gur Borftellung ber Barme, als eines felbftkändig Erifitrenden, einer Barme-Daterie geführt haben (vergl. §. 286 Anm.). Man wirb aber wenigstens Anftand nehmen, die Warme einen Rorber ober auch nut ein Rorperliches ju nennen: worin icon liegt, baf bie Erfheinung bon befonderem Dafenn fogleich verfciebener Rategorien fähig ift. Go ift and die bei der Barme erfceinenbe befchräntte Befonderheit und Unterscheibbarteit von ben Rorpern, an benen fle ift, nicht hinreichenb, die Rategorie von Materie, bie wesentlich fo Totalität in fich ift, bas fie wenigstens fdwer ift, auf fie anzuwenben. Ericheinung ber Befonderheit liegt vornehmlich nur in ber außerlichen Beife, in welcher die Barme in der Dittheilung gegen die vorhandenen Rorper erfcheint. Rumfordifden Berfuche über die Erhigung ber Rorper burch Reibung beim Ranonenbohren 3. B. hatten bie Borfiellung von befonderer, felbfiftandiger Erifteng der Barme langft gang entfernen tonnen; bier wird fle, gegen alle Ausreben, rein in ihrer Entftehung und ihre Ratur als eine Buftandeweise aufgezeigt. Die abstracte Borftellung der Materie enthält für sich die Bestimmung der Continuität, welche die Möglichteit der Mittheilung und ale Activität die Wirklichteit derfelben ist; und Activität wird diese ansschiedende Continuität als die Regation gegen die Form, — die specifische Schwere und Cohaston, wie weiterhin gegen die Gestalt.

Rufat. Rlang und Marme find in der Erfcheinungswelt felbft wieder Ericheinungen. Die Mittheilbarteit und das Mitgetheiltsebn ift bas Sauptmoment in ber Ratur bes guftanbes; benn ber Buftand ift wefentlich eine gemeinfame Befimmung, und eine Abhängigteit von ber Umgebung. Die Barme ift alfo mittheilbar, weil fie bie Beftimmung der Erfdeinung bat, nicht nur als folder, fondern innerhalb des Relbes, mo bie Realität ber Materie vorausgesest ift; es ift ein Sebn, bas jugleich Schein ift, ober ein Schein, ber noch Sebn ift. Das Gebn ift ber cobarente Korper: feine Auflofung, bie Regation ber Cobareng, ift ber Schein. Go ift bie Barme nicht Materie, fondern die Regation Diefer Realität: aber nicht mehr die abftracte Regation, die der Zon, noch auch icon die vollendete, welche bas Reuer ift. Gie ift, als materialifirte Regation ober negative Materialifation, ein Borhandenes, und awar in Beftalt von Allgemeinheit, Gemeinfamteit: ebenfo febr noch realts Befieben, als Regatton, - die dafevende Paffivitat überhaupt. Als biefe nur erfcheinende Regation ift bie Barme nicht für fic, fondern in Abhangigteit von Anderem.

Indem die Warme auf diese Weise wesentlich sich verbreitend und damit Gleichheit mit den Andern segend ift, so ift diese Berbreitung äußerlich durch die Flächen bestimmbar: Warme läßt sich so durch Brenngläser und Sohlspiegel concentriren, — sogar Kälte; ich glaube, es ist ein Versuch von Serrn Prossessor Pictet in Genf. Daß nun aber die Körper fähig sind, seibst als erscheinende gesetzt zu werden, können sie nicht von

fic abbalten : benn fie find an fic von ber Ratur, baf ibre Cobareng negirt werben tann. Go find fie an fic bas, was in ber Barme jum Dafebn tommt; und dies Anfichiebn ift eben ibre Daffivitat. Denn baffiv ift eben bas, mas nur an fic ift: wie ein Menich 3. B., ber nur an fich vernünftig ift, ein vaffiver Menfc ift. Der mitgetheilte Ruftand ift alfo eine Beftimmtheit. gefest burd Andere nach diefer an fich febenben Seite. - eine Erfdeinung als überhaupt ibres nur Anfichiebns; er muß aber aud, als Thatigteit, wirtlich febn. Die Deife bes Erideinens ift fo eine gebopbelte: Die eine bas thatige, ben Beginn machende Ericheinen, die andere bas paffive. Go tann ein Rorber innerliche Quelle ber Barme baben: andere erhalten fle von Außen, als eine nicht in ihnen erzeugte. Der Hebergang von urfprünglicher Entfichung ber Barme aus Beranderung der Cobaffon in das außerliche Berbaltnif, als ein Borbandenes ju einem Andern bingugutreten, wie es in ber Mittheilung der Barme gefdicht, ift die Offenbarung der Gelbf. lofigteit folder Beftimmungen; bie Schwere, bas Gewicht tann bagegen nicht mitgetheilt werden.

Weil die Natur der Wärme überhaupt das Ibealiften bes specifischen realen Auseinanderseyns ift, und wir sagen, daß fe auf diese Regation gegründet ift, so ift von dieser Seite an teine Wärmematerie zu benten. Die Annahme einer Wärmematerie, wie die des Schallftoffs, ruht auf der Rategorie, daß, was einen sinnlichen Eindruck macht, auch sinnliches Bestehen haben müsse. Sat man hier nun auch den Begriff der Materie so erweitert, daß man die Schwere, welche ihre Grundbestimmung ist, ausgab, indem man die Frage zuließ, ob dergleichen Materielles wägbar seh oder nicht: so wurde doch das objective Bestehen eines Stoffes immer noch vorausgesest, der unzerstörbar und selbstständig für sich sehn, kommen und gehen, sich an diesem Orte vermehren und vermindern sollte. Dieses äußersliche Sinzutreten ist es, bei dem die Verstandes-Metaphyste

fleben bleibt, und es gum urfprünglichen Berbaltniffe, vornehmbich ber Barme, macht. Der Barmeftoff foll bingutommen, gebauft werben, latent febn, wo er nicht ericheint, und bod Barme nachber bervortritt. Indem nun aber Berfuche über Die Materialität ber Marme entscheiden follen, wobei man oft aus Umftanboen Rlügeleien gieht: fo ift der Berfuch bes Grafen Rumford befonders berb dagegen ausgefallen, ber bie Barme beim Ranonenbehren genau berechnen wollte. Bahrend namlich hier behauptet wurde, daß die große Sige, die dabei in ben Spanen entfieht, burch die ftarte Reibung aus ben benachbarten Rorpern berbeicitirt werbe: fagte er, fie werbe im Detall felbft erzeugt, indem er bas Sange mit Solg umgab, bas, als ichlechter Barmeleiter, Die Barme nicht burchlief, Die Metalifbane aber bennoch ebenfo glubend berausfielen, als obne biefe Umgebung. Der Berftand erschafft fich fo Gubftrate, die wir durch den Begriff nicht anertennen. Rlang und Barme entfitren nicht fo für fic, wie die fcwere Materie; und ber Segenannte Schall= und Barmeftoff find bloke Rictionen bet Berftandes = Metabhpfit in ber Phpfit. Klang und Barme find bedingt burd materielle Eriftengen, und machen beren Regattvitat aus; fie find durchans nur Momente, aber als Bestimmungen des Materiellen find fle quantitativ, und fo nach Graben zu bestimmen, oder ein Intenfives.

§. 305.

Die Mittheilung der Wärme an verschiedene Körper entsbätt für fich nur das abstracte Continuiren dieser Determination burch unbestimmte Materialität hindurch; und insofern ift die Wärme nicht qualitativer Dimensionen in fich, sondern nur des abstracten Gegensages von Posstivem und Regativem, und des Ausntums und Grades fähig, wie eines abstracten Gleichs gewichts, als eine gleiche Temperatur der Körper zu sehn, unter welche sich der Grad vertheilt. Da aber die Wärme Beränderung der specifischen Schwere und Cohässon ist, so ift sie

zugleich an biefe Bestimmungen gebunden: und die aufere mitgetheilte Temperatur ist für die Bestimmtheit ihrer Eriftenz.
durch die besondere specissische Schwere und Cohaston des Körpers bedingt, dem sie mitgetheilt wird; — specissische Wärme-Capacität.

Die fpecifiche Barme-Capacitat, verbunden mit ber Rategorie von Materie und Stoff, bat gur Borftellung ven latentem, unmertbarem, gebundenem Barme foff geführt. Ale ein nicht Babrnehmbares bat folde Bestimmung nicht die Berechtigung ber Beobachtung und Erfahrung, und als erfchloffen beruht fie auf ber Bor= ansfesung einer materiellen Gelbfiffanbigteit ber Barme (vergl, §. 286 Anm. und Buf.) Dicfe Unnahme Dient auf ibre Deife, die Gelbftftandigteit ber Barme als einer Materie empirifc unwiderleglich ju maden, eben dadurd, daß die Annahme felbft nichts Empirifdes ift. Birb bas Berfdwinden ber Marme, ober ihr Erfdeinen. wo fie vorber nicht verhanden war, aufgezeigt, fo wird jenes für ein blofcs Berbergen ober fich jur Unmertbarteit Bin= ben, diefes für ein Bervortreten aus der blogen Unmertbarteit ertlärt; die Metaphyfit von Gelbftfiendigteit wird jener Erfahrung entgegen gefest, ja a priori ber Erfahrung vorausgefest.

Warme gegeben worden, antommt, ift, daß empirifch beflätigt werbe, daß die durch den Begriff für fich nothe wendige Bestimmung, nämlich der Veränderung der spescissischen Schwere und Cohafton, in der Erscheinung sich als die Warme zeige. Die enge Verbindung zunächst von Beidem ertennt sich leicht in den vielfachen Erzengungen (umd in eben so vielsachen Arten des Verschwindens) von Warme, bei Gahrungen, den andern chemischen Processen, Lepkallisseitonen und Aussächungen derselben, bei den schon erwähnten

medanifden innern mit auferlichen verbundenen Erfdutterungen, Anfalagen ber Bloden, Solagen bes Metalls, Reibungen u. f. f. Die Reibung von awei Solgern (bei den Bilben). oder im gewöhnlichen Feuerschlagen, bringt das materielle Außereinander des einen Rorbers durch die fonell brudende Bemeanna des anbern in Ginen Duntt momentan aufammen: eine Regation bes räumlichen Beffebens ber materiellen Theile. Die in Site und Rlamme des Rörpers ober einen fich bavon abicbeidenden Sunten ausschlägt. Die weitere Schwierigteit ift, die Berbindung der Barme mit der fpecififden Schwere und Cobaffon als die exiftirende Abealität bes Matericlien au faffen, - biergu eine Erifteng des Reggtiven, welche felbit bie Beftimmtheit beffen enthält, was negirt wirb, die ferner Die Bestimmtheit eines Quantums bat, und als Idealität eines Beftebenben fein Mugerfichfebn und fein Sich = feten in Anberem, die Mittheilung, ift. Es handelt fich bier, wie überall in der Raturphilosophie, nur barum, an die Stelle Der Berftandes - Rategorien die Gebantenverhältniffe des fpeculativen Begriffes au fesen, und nach biefen bie Erfcheinung an faffen und gu beftimmen.

Bufat. Wie jeder Körper eine besondere Weife bes Klanges hat nach seiner specifischen Cohaston, so ist auch die Wärme specifisch. Wenn man Körper verschiedener Qualität in dieselbe Temperatur bringt, d. h. gleiche Wärme an sie gebracht wird, so werden sie verschieden erwärmt. Jeder Körper nimmt so die Temperatur der Lust verschieden an: das Eisen 3. B. wird in der Kälte viel tälter, als der Stein; Wasser ist in warmer Lust immer tühler, als sie. Man rechnet, um dem Wasser gleiche Temperatur als dem Quecksiber zu geben, muß jenes etwa in dreizehnmal größere Hige gebracht werden, als dieses; oder gleicher Temperatur ausgesetzt, ist Wasser dreizehnmal weniger warm, als Quecksiber. Ebenso verschieden ist der Punkt, wo die mitgetheilte Wärme Austösung hervordringt; Quecksiber

3. B. wird bei viel geringerer Barme aufgelöft, als alle übrigen Metalle. Indem hiermit in der mitgetheilten Barme sich der Körper zugleich specissisch zeigt, so fragt sich, welche Form des Insichseyns hierbei zum Borschein komme. Das Insichseyn sind Formen der Cohasson, Punktualität, Linealität, Flächen-haftigkeit: dann, als einsache Bestimmtheit, die specissische Schwere. Das Insichseyn, welches sich bei der specissischen Barme zeigt, kann nur einsache Weise des Insichseyns seyn. Denn die Wärme ist das Ausheben des bestimmten Außereinander det Cohasson; aber zugleich als bestehend, ist der Körper auch noch in seinem bestimmten Insichseyn erhalten: das Insichseyn nun mit sich aushebender Cohasson ist nur noch das allgemeine, abstracte Insichseyn, — die specissische Schwere. So zeigt sich die specisssische Schwere als das sich hier geltend machende Insichseyn.

Die Barme = Capacitat ftebt auf biefe Beife in Berbaltnis mit ber fpecififchen Sowere, welche bas Infichfenn ber Rorper gegen die blofe Sowere ift. Dief Berhaltnif ift ein umgetehrtes: Rorper von hoher fpecififder Samere erwarmen fich viel leidter, b. b. werben warmer in berfelben Temperatur, als anbere von geringerer fpecififcher Sowere. Man fagt bann, in biefen Rorpern werde ber Barmeftoff latent, in jenen frei. Chenfo wird behauptet, der Barmeftoff fen latent gewesen, wenn fic Har zeigt, daß die Barme nicht von Augen getommen, fonbern fich innerlich erzeugt bat (f. §. 304 Bufat). Auch bei ber Ralte, die burch verdampfende Raphtha hervorgebracht wird, beift es, die Barme werde latent. Gefrornes Baffer, bas auf dem Rullpuntt flebt, verliert, wie man fagt, die Barme, bie hingutommt, um es fluffig ju machen; indem nämlich feine Zemperatur baburch nicht erhöht wird, fo foll ber Barmeftoff in ibm latent geworden fenn. Daffelbe foll in den elaftifchen Dampfen Statt finden, in die fic bas Waffer verwandelt; benn es wird nicht marmer, als 80°, und verdampft nur, bei erhöbter Zemberatur. Umgetehrt Dambfe, claftifde Auffigteiten von einer beftimmten Temperatur, fich nieberfeblagenb, erzeugen eine größere Site, als in ihrem expanfiven Aufande verbleibend; b. b. bie Expanfion vertritt die Stelle ber Temperatur als Intenfität (vergl. §. 103 Ruf.). Die Lateng ift bann bie Ausrebe, wenn die Erfcheinungen gar ju laut fpreden, daß eine innere Beranderung in ber Cobaffon - 3. B. bas Frieren bes Baffers, welches einige Grade unter Rull batte, und im Frieren auf Rull berauftritt - es ift, wobei Barme bervortommt. Der Barmefloff foll immer ab= und jugeben; ba man aber Barme ale Stoff nicht vergeben laffen will, indem er felbfiftandig feb, fo fast man, er feb nur latent, und noch vorhanden. Wie tann aber etwas vorhauden fenn, was doch nicht existirt? So etwas if ein leeres Gedantenbing, wie benn ja auch die Rabigteit ber Barme, mitgetheilt zu werben, vielmehr gerade bie Unfelbftfanbigteit biefer Beftimmung bewies.

Dan tonnte meinen, bobe fpecififche Schwere mußte auch größere Barme hervorbringen. Aber die Rorper von beber fpecififder Sowere find bie, beren Bestimmtheit noch einfach ift, b. b. ein unaufgefcoloffenes, nicht individualifirtes Infichfeyn haben; fle find noch nicht zu weitern Bestimmungen in fich fortgegangen. Individualität ift dagegen boberer Biderftand gegen Barme. Auch das Organifche ift defhalb ber außern Erwarmung gar nicht fo fähig. In bobern organischen Raturen, bei Pflanzen, Thieren, verliert fo die specifiche Sowere und die Barme-Capacitat überhaupt ihre Bichtigfeit und ihr Interefe; bie Unterfdiede der Bolger find baber in diefer Sinfict im Gangen ohne Bedeutung. Bei Metallen bagegen ift die fpecifiche Sowere, fo wie die Barme = Capacitat, Sauptbeftimmung. Specifice Somere ift noch nicht Cohaffon, viel weniger Individualität, im Gegentheil nur abftractes, allgemeines Infichfeyn, nicht in fich fpecificirt, - und barum am durchgangigften für bie Barme; ein Infichfebn, bas am leichteften und bereitwilligften ber Regation des bestimmten Jufammenhangs empfänglich if.

Das Cobarente, bas mehr individualifirt ift, giebt feinen Beflimmungen bagegen eine viel größere Beftandigkeit, als baf fe die Barme fo leicht in fich aufnehmen follten.

Die Entfiebung der Barme baben wir von der Seite ber Cobaffon hertommen feben, indem wir vom fpecifichen Beftimmtfebn bes materiellen Infichfebns ausgegangen fint. Es ift dief a) die eigentliche Entftebung der Barme, die burd Ergittern, oder auch ale Gelbfientgundung gum Borfdein tommen tann, 3. B. bei Gabrungen, die durch fich entfleben. Der Raiserinn Ratharina entgundete fich fo eine Fregatte von fich felbft: icon gebrannter Raffee gabrt in fic, und die Barme fleigert fich bis zur Alamme; das war wahrscheinlich bei bem Shiff ber Hall. Rlads, Sanf, Geile mit Theer befdmiert ents gunden fich gulest felbft. And Weingahrung ober Effiggahrung erzeugen Barme. Daffelbe findet Statt in demifden Brozeffen; benn Anftofung von Rrhftallen ift immer eine Beranderung bes Cohaffonszuftandes. Es ift aber betannt, das die Barme in diefem Relbe des Mechanischen, bem Berhaltnis aur Schwere, auf dovbelte Beile entfieht. 6) Die andere Beile ift Die burch Reibung, als folde. Die Reibung halt fich auf ber Oberfläche, ift Erfchüttern der Theile berfelben, nicht Ergittern burch und burd. Diefe Reibung ift die gemeine, gewöhnliche Entftrhung ber Barme. Aber auch fle muß nicht bloß medenifch gefaßt werben, wie die Gottinger gelehrten Anzeigen (1817, St. 161) es thun: "Man weiß, bag jeder Rorper durch ftarten Drud eines Theils feiner fpecififden Barme beraubt wird, ober vielmehr unter einem farten Drude nicht biejenige Quantitat fbecififder Barme faffen tann, als unter einem geringern Drude; baber bie Entwidelung von Barme burch Schlagen und Reis ben ber Korper, bei foneller Qusammenbrudung von guft und Diefes Freiwerben ber Form ift fomit noch nicht dergleichen." wahrhaft felbitfandige Totalität bes Gelbft, fondern noch bebingt, noch nicht fich in fich erhaltende Thatigfeit der Ginheit.

Darum kann die Barme auf außerliche Weise mechanisch durch Reibung erzengt werden. Bur Flamme gesteigert ist die Warme der freie Triumph der reinen Idealität über dieses materielle Außereinander. Bei Stahl und Fenerstein springt nur der Funke heraus: je mehr nämlich die innere Härte gegen hält, defto kärter ist die Erschütterung in den äußerlich berührten Theilen; Holz dagegen wird verzehrt, weil es ein Material ift, das die hite fortseten kann.

### §. **306**.

Die Barme als Temperatur überhaupt ift zunächst die noch abftracte und ihrer Eriftenz und Bestimmtheit nach bestingte Austösung ber specificirten Materialität. Sich aber aussschrend, in der That realistet, gewinut das Berzehren der körperlichen Eigenthümlichkeit die Eristenz der reinen physischen Idealität, der frei werdenden Regation des Materiellen, und tritt als Licht hervor, jedoch als Flamme, als an die Masterie gebundene Regation der Materie. Wie das Feuer zuerk (§. 283.) aus dem Ansich sich entwickelte, so wird es hier gessetzt, das es sich als äußerlich bedingt aus den existirenden Begriffsmomenten innerhalb der Sphäre der bedingten Eristenz erzeugt. Es verzehrt sich ferner so als Endliches zugleich mit den Bedingungen, deren Verzehren es ist.

Bufat. Das Licht, als foldes, ift talt; und Licht im Commer, das fo erwärmend ift, ift es erft in der Atmospäre, an der Erde. Im höchften Sommer ift es auf einem hohen Berge ganz kalt, und auf ihm liegt der ewige Schnee, obgleich man der Sonne näher ift; erst durch das Berühren and berer Körper ift die Wärme vorhanden. Denn das Licht ift das Selbstifche, und das, was von ihm berührt wird, wird auch selbstische; d. h. zeigt einen Beginn der Auslösung, d. i. der Wärme.

§. 307.

Die Entwidlung der realen, d. i. die Form an ihr enthaltenden, Materie geht fo in ihrer Totalität in die reine Ibealität ihrer Bestimmungen, in die mit fich abstract identisische Selbstischkeit über, die in diesem Kreise der äußerlichen Individualität selbst (als Flamme) äußerlich wird und so verschwindet. Die Bedingtheit dieser Sphäre ift, daß die Form ein Specificiren der schweren Materie, und die Individualität als Totalität nur erst an sich war. In der Wärme ist geset das Moment-der realen Auflösung der Unmittels barkeit und der zunächst vorhandenen Gleichgültigkeit des specificirten Materiellen gegeneinander. Die Form ist daher jest als Totalität dem als gegen sie widerstandslosen Materiellen immanent. Die Selbstischeit, als die unendliche sich auf sich beziehende Form, ist als solche in die Existenz getreten; ke erhält sich in der ihr unterworsenen Neußerlichkeit, und ist, als die frei dieß Materielle bestimmende Totalität, die freie Individualität.

Jufat. Bon hieraus ift der Nebergang in die reale Individualität, in die Gestalt zu machen, deren Momente wir im Bisherigen gesehen haben. Die Sammlung der Form in sich, die Seele, die als Klang entslieht, und die Flüssigkeit der Materie sind die heiden Momente, welche den realen Begriss der Individualität ausmachen. Die Schwere, als ein der unendlichen Form Unterworfenes, ist die totale freie Individualität, wo das Materielle volltommen von der Form durchdrung gen und bestimmt ist. Die in sich selbst entwickelte, die vielen Materiellen bestimmende Gestalt ist die absolute Centralität, welche nicht mehr, wie die Schwere, die Bielen nur außerhalb ihrer hat. Die Individualität als Trieb ist so beschaffen, das sie zuerst ihre Momente als vereinzelte Figurationen sest. Wie aber beim Raum die Figurationen, Punkt, Linie, Fläche, nur die Regationen waren: so schreibt jest die Korm dieselben in

Digitized by Google

Bufat ber zweiten Ausgabe: fie verschwindet nur als bebingt, und die unterschiedenen Bestimmungen haben ihre Unmittelbarteit — hiermit bieb, Bebingungen zu feyn — verloren.

eine nur burd fie bestimmte Materie, nicht mehr als Raum-Arice, fonbern als Unterscheidungen des materiellen Qusam= menbangs, als in der Materie reale Raum- Riqueationen, die Ad jur Totalität der Oberfläche vollenden. Daß der Rlang, als Seele, ber Materiatur nicht entfliebe, fondern als Rraft in ihr bilbe, bagn gehört bie gefeste Regation bes feften Befiebens der Materie; was in dem Auflofen durch Marme als Existena gefest ift. Die im Anfang erft burch ben Begriff gefeste Durchgangigteit ber Materie ift bier im Refultate als Dafenn gefest. Angefangen murbe mit bem Infichfenn als Becififcher Sowere, worin die Materie unmittelbar fo befcaffen angenommen wurde, daß die Form fich in fie einbitden tonnte. Dief Anfic der Materie, fo burchgangig und aufgeloft gu febn, war aber auch als eriftirend aufzuzeigen, und zwar burd bie Cobafton. Das Auflosen bes Ausereinander in ber Cobafon ift Aufbeben biefer Cobaffon felbft; das, mas bleibt, ift bie fpecifiche Schwere. Diefe, als erfte Subjectivität, mat abftractes, einfaches Bestimmtfen; welches, gur Totalität in fic felbft bestimmt, ber Ton ift, und als fluffig bie Barme. Die erfte Unmittelbarteit muß fich als aufgehoben zeigen, als gefest; fo muß man immer jum Anfang gurudtehren. Die Cobaffon machte bas Bebingtfenn der Form burch bie Daterie aus. Gegen bieß Bedingtfebn ift fle felbft bas Bermittelube, welches innerlich die Regation, die Barme, hervorbringt: fo baf bie Cohaffen fich felbft negirt, b. i. eben bas nur Anfich-. febn, die nur bedingte Weffe der Existenz der Form. Momente angugeben, ift leicht: fle einzeln zu betrachten, fomierig, wenn man entwideln will, was den Gedantenbestimmungen in der Existeng entspricht; benn eine jede berfelben bat auch eine ihr ontfprechenbe Exifteng. Jene Schwierigteit ift befonbers gwf in folden Rapiteln, wo das Gange nur als Trieb ift, die Befimmungen alfo nur ale einzelne Befdaffenheiten beraustreten, Die abftracten Momente ber Individualität, fpecififches Gewicht,

Cobaffion u. f. f., muffen bem Begriffe nad ber freien Individualiät vorangeben, damit diefe aus ihnen als Refultat bervorgebe. In der totalen Individualität, wo die Form als Meifterinn auftritt, find nun alle Momente realifirt, und die Rorm bleibt Darin als bestimmte Ginbeit. Bur Geftalt gebort Seele, Ginbeit der Form mit fich felbft, und bann, als Genn-für-Anderes, bie Beftimmungen des Begriffs. In Diefem Gegen ift Die Rorm angleich frei, als' die unbedingte Ginbeit diefer Unterfoiede. Die fpecififche Sowere ift nur abftract frei; benn bie Beziehung auf bas Andere ift auch gleichgultig, und fällt in ben außerlichen Bergleich. Aber die mabrhafte Form ift Beniebung auf Anberes für fich felbft, nicht im Dritten. Inbem bie Materiatur in der Barme femilgt, ift fie empfanglich für bie Form; bas Bedingtfenn bes Rlanges, als ber unendlichen Rorm, wird alfo aufgehoben: und biefe findet teinen Gegenfat mehr, als bezoge fie fich noch auf ein Anderes. Die Barme ift die von der Geftalt fich' felbft befreiende Geftalt, ein fich fubfiantitrendes Licht, bas bas Doment ber paffiven Geftalt als ein aufgebobenes an ibr hat.

> Drittes Rapitel. Phälik ber totalen Andivibualität.

### §. 308.

Die Materie ift zuerst an sich die Totalität des Begriffs als schwere, so ift ste nicht an ihr selbst formirt; der Begriff, in seinen besondern Bestimmungen an ihr gesetzt, zeigt zunächst die endliche, in ihre Besonderheiten auseinandersallende Indistibualität. Indem die Totalität des Begriffs nun gesetzt ift, so ist der Mittelpunkt der Schwere nicht mehr als die von der Materie gesuchte Subjectivität, sondern ihr immanent, als die Idealität jener zuerst unmittelbaren und bedingten Formsbestimmungen, welche nunmehr als von Innen heraus ents

widelte Momente find. Die materielle Individualität, so in ihrer Entwidlung identisch mit fic, ift unendlich für sich, aber zugleich bedingt; fie ist die subjective Totalität nur erft unmittelbar. Daher, obgleich für sich unendlich, enthält sie das Berhältniß zu Anderem: und erst im Processe tommt sie dazu, daß diese Neuperlichteit und Bedingtheit als sich ausgebend gesett wird; so wird sie existirende Totalität des materiellen Fürsichsens, die dann an sich Leben ist, und im Begriffe in dasselbe übergeht.

Bufas. Die Form, als ein abftractes Bange, und ibr gegenüber ein bestimmbares Material, die zwei Momente des realen phofifden Rorpers, find an fich ibentifch; und barin liegt ihr Uebergang in einander, dem Begriffe nach. wie die Form die reine physicalische, fic auf fic beziehende Identität mit fich ift, ohne Dafenn gu haben: fo ift auch bie Materie, als fluffig, diefes allgemeine Identifche, bas als nicht widerftrebend exiftirt. Die Materie ift, wie die Form, in fich unterschiedelos; und fo ift fle felbft die Form. Ale Allgemeines ift bie Materic dazu bestimmt, ein in fich Bestimmtes zu febn; und bas ift eben bas . Gollen ber Form, beren Anfich fie ift. Bir hatten querft bie Individualität im Allgemeinen; bas Rachte war, bag diefe Individualität in die Differeng gegen bie Sowere, in ihre endliche befdrantte Beftimmtheit gefest fen: bas Dritte, daß die Individualität aus der Differeng in fic gurudtebre. Diefes bat nun felbft wieder brei Beftaltungen ober Beftimmungen.

# §. **309**.

Die totale Individualität ift: erftene in ihrem Begriffe unmittelbare Seftalt ale folche, und deren abstractes Princip in freier Existenz erscheinend; — der Magnetismus. Zweitens bestimmt sie sich zum Unterschiede, den besondern Formen der körperlichen Totalität1; diese individuelle Beson-

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Musgabe: für bie Ginne.

berung, jum Extreme gesteigert, ift die Elektricität. Die Realität dieser Besonderung ift drittens der chemisch differente Körper, und die Beziehung deffelben: die Indivibualität, welche Körper zu ihren Momenten hat, und fich als Totalität realistet, — der chemische Proces.

Bufas. In der Geftalt ift die unendliche Form bas bestimmende Princip der materiellen Theile, die nun nicht mehr nur die gleichgültige Beziehung des Raums haben. falt bleibt dann aber nicht bei diefem ihren Begriffe fichen, weil diefer felbft nicht ruhiges Befteben ift; fondern, als fic bifferenzirend, entfaltet fle fich wefentlich zu realen Gigenfchaf= ten, die nicht als ideell in der Ginbeit gehalten find, fondern auch besondere Erifteng -erhalten. Diese mit qualitativer Individualität bestimmten Unterschiede find die Elemente, aber, als ber Sphare ber Individualität angehörend, d. i. - als fpeci= ficirt - mit ber individuellen Rorperlichteit vereint, oder vielmehr in fle verwandelt. In fich, d. i. im Begriffe, bat fich auf biefe Weise bas noch Mangelnde der Form ergangt. Das Intereffe der Rothwendigfeit ift aber jest wieder, daß dief Infich gefest werbe, ober wie bie Geftalt fich erzeuge; d. h. ber Uebergang ift auch in ber Erifteng ju machen. Das Refultat ift fo dief, daß die Geftalt erzeugt werde; das ift der Rudgang jum Erften, bas aber jest als ein Erzeugtes erfcheint. Diefer Rudgang ift bann gugleich ber Uebergang in ein Weiteres; ber demifche Procef enthält fo in feinem Begriffe ben Hebergang jur organischen Sphare. Den Proces hatten wir zuerft als Bewegung in ber Dechanit, bann als elementarifden Procef; jest haben wir ben Procef der individualifirten Materie.

## A. Die Gestalt.

§. 310.

Der Körper, als totale Individualität, ift - un mittelbar - Cacottopadie. II.

ruhende Totalität, somit Form des rämmlichen Zusammensseyns des Materiellen, daher wieder guerft Mechanismus. Die Gestalt ift somit materieller Mechanismus der nun underdingt und frei bestimmenden Individualität; — der Körper, dessen specifische Art des innern Zusammenhalts nicht nur, sons dern dessen äußerliche Begrenzung im Raume durch die immanente und entwickelte Form-Thätigkeit bestimmt ist. Auf solche Weise ist die Form von selbst manifestirt, und zeigt sich nicht erft als eine Eigenthümlichkeit des Widerskands gegen fremde Gewalt.

Anmertung der erften Ausgabe. Bei der Form ber Geftalt und der Individualität überhaupt ift vornehmlich die Borfiellung einer äußerlich mechanischen Wife und der Jusammensetung zu entfernen. Es hilft nichts, die äußerliche Theilung und ein äußerliches Anseten der Theile zum Berstehen der Bestimmtheit der Gestalt zu Sülfe zu nehmen. Das Wesentliche bleibt immer die eigenthümliche Unterscheisdung, die an diesen Theilen zum Borschein tommt, und eine bestimmte selbstische Einheit ihrer Beziehung ausmacht.

Bufat. Während das Insichen fich vorher nur durch einen äußeren Anftoß und als Reaction gegen denselben zeigte, so manifestirt sich die Form dagegen hier weder durch äußere Gewalt, noch als Untergang der Materialität; sondern ohne Impuls hat der Körper einen geheimen, stillen Geometer in sich, der, als ganz durchgängige Form, ihn nach Außen wie nach Innen organisset. Diese Begrenzung nach Innen und Außen sich nothwendig zur Individualität. So ist auch die Oberstäche des Körpers durch die Form begrenzt; er ist gegen andere abgeschlossen, und zeigt seine specissischen. Der Krystall ist zwar nicht mechanisch zussammengesetz; dennoch resumirt sich dier der Mechanismus, als ein individueller, weil diese Sphäre eben das ruhige Bestehen des

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: (wie immer).

Außereinander if, wenn gleich die Beziehung der Theile auf das Centrum durch immanente Form bestimmt ist. Das so Gestaltete wird der Schwere entzogen; es wächt 3. B. in de Höhe. Natürliche Renstalle, wenn man sie betrachtet, erscheinen durch und durch gegliedert. Dennoch haben wir hier noch nicht die Seele, die wir im Leben sinden werden, weil die Individualität sich hier noch nicht gegenständlich ist; und das ist der Anterschied des Unorganischen vom Organischen. Die Individualität ist noch nicht Subjectivität, so daß die unendliche Form, welche in sich different ist, und ihre Differenz zusamsmenhält, auch für sich wäre. Das ist erst im Empsindenden vorhanden; hier aber ist die Individualität noch in die Waterie versentt, — sie ist noch nicht frei, sie ist nur.

Das Rabere ift die Bestimmtheit, die der Gestalt als unorganifder gutommt, im Unterfchiede vom Organifden. Die Befalt nämlich, die wir hier haben, ift die, wo die raumlichen Beftimmungen ber Form blog erft verftandige Beftimmungen find: gerade Linien, ebene Rladen, und bestimmte Bintel. Davon ift ber Grund hier anzugeben. Die Form, bie fich in ber Kroftallifation aufschließt, ift ein flummes Leben, bas wunberbarer Beife im bloß mechanischen, von Aufen bestimmbar ferinenden Steine ober Metall fich regt, und in eigenthums lichen Geftalten als ein organischer und organiffrenber Trieb . fic außert. Sie machfen frei und felbfiftandig bervor; und wer ben Anblid biefer regelmäßigen und zierlichen Geftaltungen nicht gewohnt ift, nimmt fle nicht als Raturproducte,- fondern foreibt fie eber ber menfchlichen Runft und Arbeit gu. Regelmäßigteit der Runft wird aber burch eine außerlich zwedmabige Thatigteit berbeigeführt. In Diefe angere 2medmabietelt, wie wenn ich eine außere Materie nach meinen Zweden forme, muffen wir nun bier nicht benten .: Beim Rebftall if vielmehr bie Form der Materie nicht außerlich; fondern diefe ift felbft 2med, das an und für fich Wirtfame. Im Baffer ift 16\*

Digitized by Google

fo ein unfictbarer Reim, eine Rraft, die conftruirt. Beftalt ift im ftrengften Ginne regelmäßig; aber weil fle noch nicht Broces an ihr felbft ift, fo ift fle nur Regelmäßigteit im Bangen, fo daß die Theile gufammen biefe Gine Form ausmachen. Es ift noch nicht organische Geftalt, die nicht mehr verftändig ift; jene erfte Form ift es noch, weil fle nicht fubjective Form ift. Im Organischen dagegen ift die Gestalt fo befcaffen, baf an jedem Theile bas Sange ber Beftalt gur Erfdeinung tommt, nicht jeder Theil nur durche Bange verftandlich ift. Beim Lebendigen ift baber jeder Puntt ber Deripherie bas Bange, wie ich an jedem Theile meines Korpers empfinde. Sieraus folgt nun eben, daß die Geftalt des Organifden nicht auf geraden Linien und Rlachen beruht, die nur ber ab-Aracten Richtung bes Sangen angehören, nicht Totalitäten in fich find. Sondern in der lebendigen Geftalt haben wir Eurven, weil jeder Theil einer Curve nur durch bas gange Gefet ber Eurve begriffen werden tann; mas bei jener verftandigen Beftalt feinesweges ber Kall ift. Die Rundung bes Organifden ift aber nicht Rreis oder Rugel; benn biefe find felbft wieder verfanbige Curven, weil die Beziehung aller Buntte ber Beripherie auf bas Centrum felbft wieder bie abftracte Identitat ift. Die trumme Linie, die wir beim Organischen haben, muß in fic felbft bifferent fenn, aber fo bag bas Differente wieder ber Gleichheit unterworfen ift. Die Linie des Lebendigen mare hiernach die Ellipfe, wo die Gleichheit der beiden Theile wieber eintritt, und gwar in jedem Ginne, fowohl in der Ride tung der großen als in der der fleinen Achfe. Raber ift bort bie Gilinie herrschend, die diese Gleichheit nur in Giner Rid. tung bat. Möller' bemertt baber febr gut, baf alle organifchen Formen, 3. B. der Federn, der Rugel, des Ropfe, alle Linien bes Gefichts, alle Geftalten ber Pflanzenblatter,

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physit, herausgegeben von Schelling (1802), Bb. I, St. 3, S. 42fig.

Insecten, Wögel, Fische n. f. w. Modificationen ber Gilinie, ober auch ber Wellenlinie find, die er defwegen auch die Schönheitelinie nennt. Im Unorganischen aber treten die trummen Linien noch nicht ein, sondern geometrisch regelmäßige Figuren mit sich entsprechenden gleichen Winkeln, wo Alles durch den Fortgang an der Identität nothwendig ift. So ein geheimes Linienziehen, Flächenbestimmen und Begrenzen durch parallele Winkel ift nun die Gestaltung.

Diefe Geftalt haben wir jest weiter in ihren einzelnen Bestimmungen zu betrachten, deren drei zu unterscheiden sind: erstens die Abstractionen der Gestalt, also eigentlich das Sestaltlose; zweitens das Strenge der Gestalt, die Gestalt im Processe, die werdende Gestalt, die Thätigkeit des Gestaltens, die Gestalt als noch nicht vollführt, — der Magnetismus; drittens die reale Gestalt, der Arystall.

# §. 311.

1. Die unmittelbare, b. i. die als in fich formlos gefeste Gestalt ift einerseits das Extrem der Punttualität, der Sprödigteit, andererseits das Extrem der fich tugelnden flüffigteit; — die Sestalt, als innere Gestaltlofigteit.

Bufat. Die Bestimmungen der Form, als dieses insnern geometristrenden Meisters, sind zuerst der Punkt, dann die Linie, die Oberstäche, und zulest das ganze Bolumen. Das Spröde ist das Pulverichte, Singulare, was wir schon gehabt haben als blose Weise der Cohaston; es ist das Körnigte, wie es sich besonders in Platinkörnern zeigt. Diesem sieht gegensüber das Kugelichte, die allgemeine, sich rundende, alle Dismenstonen in sich tilgende Flüsstgeit, welche somit zwar die ganze Aussührung nach allen drei Dimenstonen, aber eine Tostalität ohne Entwickelung der Bestimmtheit ist. Die Rugelsgestall ist die allgemeine Gestalt mit formeller Regelmäßigkeit, die seine soms mels Rörper, als allgemeine Individuen, haben. Das Flüsstge

Rugelt fic, meil feine Unbeftimmtheit in fich macht, daß der Drud der Atmosphäre nach allen Seiten gleich ift; so ift die Determination der Gestalt nach allen Seiten gleich, und noch teine Differenz darin gesetzt. Die Gestalt ift aber nicht nur so ein Abstractes; sondern fie ift ein reales Princip, d. h. eine Totalität der Form, die real ift.

### §. 312.

2. Das Spröde, als an fich fepende Totalität der formirenden Judividualität, schließt fich jum Unterschiede des Begriffs auf. Der Punkt geht zunächt in die Linie über; und die Form fest fich an derselben in Extreme entgegen, welche als Momente kein eigenes Bestehen haben, sondern nur durch ihre Beziehung, welche erscheinend ihre Mitte und der Judifferenzpunkt des Gegensates ift, gehalten sind. Dieser Schluß macht das Princip der Gestaltung in ihrer entwickelten Bestimmtheit aus, und ift, in dieser noch abstracten Strenge, der Magnetismus.

Der Magnetiemus ift eine ber Beftimmungen, die fic vornehmlich barbieten mußten, ale ber Begriff fich in ber beftimmten Ratur vermuthete und die Ibee einer Ratur. philosophie faste. Denn der Dagnet fiellt auf eine einfache naive Weife Die Ratur Des Begriffes, und amar in feiner entwidelten Form als Schluß (§. 181.) bar. Die Dole find die flunlich exifitrenden Enden einer realen Linie (eines Stabes, ober auch in einem nach allen Dimenflonen weiter ausgedehnten Rorper): als Dole baben fie aber nicht Die finnliche medanifche Realität, fondern eine ideelle; fle find folechthin untrennbar. . Der Indifferengpuntt, in welchem fie ihre Gubftang haben, ift die Ginbeit, in der fie als Bestimmungen bes Begriffs find, fo daß fie Ginn und Griffeng allein in diefer Ginheit haben; und die Polarität ift die Beziehung nur folder Momente. Der Magnetismus bat außer ber hierburch gefesten Beftimmung teine weitere

befondere Eigenschaft. Daß die einzelne Maguetnebel fic nach Rorben und damit in Ginem nach Guben richtet, ift Erscheinung des allgemeinen Erbmagnetismus.

Daß aber alle Rorper magnetifch find, bat einen fdiefen Doppelfinn: ber richtige Ginn ift, daß alle reelle, nicht bles fprode Gefiglt biefes Princip ber Determination entbalt; ber unrichtige aber, bag alle Korber auch diefes Brincib, wie es in feiner frengen Abftraction eriftirt, b. i. als Daguetismus ift, an ihnen gur Erfcheinung bringen. Gine Begriffsform fo in der Ratur vorhanden aufzeigen wollen, bas fie in der Beftimmtheit, wie fie als eine Abfraction if. allgemein exiftiren folle, mare ein unphilosophischer Ge-Die Ratur ift vielmehr die Idee im Elemente bes dante. Außereinander, fo daß fie, eben fo wie der Berfand, bie Begriffemomente gerftreut feftbalt und in Realitat barfellt, aber in den bobern Dingen die unterfdiedenen Beariffofore men gur bochken Concretion in Ginem vereint (f. Anm. fola. 8.)

Bufah. a) In-Eine-Seten bes Augelichten und Spröben giebt erft die reale Geftalt überhaupt; die unendliche Form, als Centralität im Spröden gesett, sett ihre Unterschiede, giebt ihnen ein Bestehen, und hält sie doch in der Einheit. Der Raum ist zwar noch das Element ihres Daschas; aber der Begriff ist diese Einsachheit des Charatters, dieser Ton, der in seiner Entzweiung dies durchtringende Allgemeine bleibt, das, dem allgemeinen Insichsehn der Schwere entnommen, durch sich selbst die Substanz seiner Unterschiede ist, oder ihr Daschn. Die nur innere Gestalt hatte noch nicht ihr Daschn an ihr selbst, sondern durch Zertrümmerung der Masse; die Bestimmung aber, die nun gesetz wird, hat sie dusch sich selbst. Dieses individualissrende Princip ist der Zweck, der sich in Realität übersetzt, aber noch disserent, noch nicht der vollendete Zweck ist. So äusert er sich nur als der Kroces der beiden

Brincipien bes Sproben und Atuffigen; Die beftimmbare undes Eimmte Rimfffateit wird darin burd bie Form befruchtet. Das ift bas Brincip bes Dagnetismus, ber noch nicht gur Rube getommene Trieb ber Beftaltung, ober bie geftaltenbe Form noch als Trieb. Der Magnetismus ift alfo uur erft dief Subjectfebn ber Materie, bas formale Dafebn ber Unterschiebe in ber Ginheit bes Gubjects, - die Cobaffon als Die Thatigfeit, unterschiedene materielle Puntte unter Die Form ber Ginheit zu bringen. Die Seiten des Magnetismus find alfo noch folechthin unter bem Eine bee Subjecte gebunden; ihre Entgegensegung ift noch nicht als Gelbftfanbigteit verhanden. Im fproden Buntte als folden ift ber Unterfdied noch gar nicht gefest. Da wir aber jest bie totale Individualität baben, die räumlich da febn foll, und ale concret fic in Unterfchiebe fesen muß: fo bezieht fic ber Buntt nun auf einen Buntt, und unterscheibet fic von ibm; bas ift bie Link, noch nicht die Rlade ober die Totalität ber brei Dimenftonen, weil ber Trieb noch nicht ale Totalität existirt, und auch bie gwei Dimenftonen unmittelbar in der Realitat brei, die Oberflache, werden. Go haben wir die gang abftracte Raumlichkeit als Linealität; bas ift bie erfte allgemeine Beftimmung. gerade Linie ift aber die natürliche, - fo zu fagen, die Linie als folde; benn bei ber trummen Linie haben wir foon eine zweite Determination, fo daß fogleich flace damit gefest mare.

β) Wie erfcheint der Magnetismus? Die Bewegungen, die hier vorhanden find, darf man nur auf ideelle Weife fassen; denn die sinnliche Auffassungsweise verschwindet beim Magnetismus. Bei der sinnlichen Auffassung ift das Mannigsaltige nur äußerlich verbunden; dieß sindet freilich auch bei den zwei Polen und dem fle verbindenden Indisferenzpunkt Statt. Das ift aber nur der Magnet, noch nicht der Magnetismus. Um festzustellen, was in diesem Begriffe enthalten ift, muffen wir die finnliche Borftellung von einem Magnetstein, oder Eisen,

bas mit bem Steine beftrichen wirb, junachk gang vergeffen. Bir muffen bann aber auch bie Ericeinungen bes Dagnetismus mit feinem Begriffe vergleichen, um gu feben, ob fe bemfelben entsprechen. Sier werden die Differenten nicht auf eine außerliche Weife identifd gefest, fondern fle fesen fic felbft identifd. Infofern ift die Bewegung des Magneten aber allerbings noch eine außerliche, infofern eben bie Regativität noch nicht reale felbfiffandige Seiten bat, ober bie Momente ber Totalitat noch nicht befreit find, noch nicht differente Selbffanbige fic au einander verhalten, ber Mittelbuntt ber Gowere noch nicht gerfbrenat ift. Daber die Entwidelung ber Momente noch als ein Meuferliches, oder nur durch ben - an fic febenden - Begriff gefest ift. Indem der fbrode Buntt fich ju Unterfdieden des Begriffs auffdließt, fo haben wir die Un ber phpficalifden Linie, die den Unterschied ber Form in fich hat, find fle die zwei lebendigen Enden, beren Bebes fo gefest ift, bag es nur ift in Bezug auf fein Anderes, und teinen Sinn bat, wenn bas Andere nicht ift. find außer einander, Beibe find bas Regative gegen einander; amifden ihnen im Raume eriftitt bann aud ihre Ginbeit, wo ihr Begenfat aufgehoben ift. Diefe Polaritat wird oft angewandt, rechte und linte, wo fle gar nicht hingehört; benn beut m Zage ift Alles voller Bolarität. Diefer phyficalifche Gegenfas ift nun nichts finnlich Beftimmtes; ben Rordpol 3. B. tann man nicht abhauen. Saut man ben Magneten entzwei, fo ift jedes Stud wieder ein ganger Magnet: ber Rordpol entfteht unmittelbar wieder am gerbrochenen Stude. Jedes ift das Segende und Ausfoließende des Andern von ficht die termini des Soluffes tonnen nicht für fic, fondern nur in der Berbindung Bir find fo gang im Relde bes Ueberfinnlichen. Benn Giner meint, in ber Ratur feb der Bedante nicht vorhanden, fo tann man ihm benfelben bier zeigen. Die Erfcheinung des Magnetismus ift fo für fich bochft frappant; aber

noch wunderbarer wird fie, wenn man nun mit einigem Gedanten diefe Erscheinung auffassen will. Der Magnetismus wurde
fo in der Naturphilosophie als ein Hauptanfang an die Spite
gestellt. Die Reslexion spricht zwar von magnetischer Materie, die
aber selbst in der Erscheinung nicht vorhanden ift; es ift nichts
Materielles, das ba wirtt, sondern die reine immaterielle Form.

Bringen wir nun in die Rabe eines magnetifirten Gifenflebes, woran wir Rord = und Gubpol unterfcheiben, andere Stabden, Die nicht magnetifd find: fo zeigt fich eine Bewemung, wenn fle nämlich frei fich bewegen tonnen, nicht burch medanifche Gewalt gurudgehalten werben, alfo 3. B. auf Rabeln ruben u. f. w. In diefem Kalle verbindet fic bas Gine Enbe des ameiten Stabes mit bem Rordpol bes Magneten, bas andere Ende wird bagegen davon repellirt; der zweite Stab ift baburch felbft ein Dagnet geworben, benn er bat eine megnetifthe Beftimmtheit erhalten. Doch befdrantt fic biefe Beftimmtheit nicht auf bie Endpuntte. An einen Magneten bangen fich Gifenfpanden bis an die Mitte; ba wird aber ein eleidaültiger Buntt tommen, wo folde Attraction und Repullion nicht mehr Statt findet. Man tann auf Diefe Beife paffiven und activen Magnetismus unterfcheiben; bed tann man als paffiven Magnetismus auch bieg bezeichnen, wenn Die Birtung auf unmagnetifches Gifen nicht erfolgt. fem Indifferengpuntt wird jest ein freier Mittelpuntt gefest, wie wir früher den Mittelpuntt ber Erde batten. Wird ferner bas aweite Stabden wieder weggebracht, und an den anderen Del des Magneten gebracht: fo wird dasjenige Ende repellirt, was von dem erfien Pole attrabirt wurde, und umgetehrt. Sierin ift noch teine Beftimmung vorhanden, daß bie Enden bes Magneten an ihnen felbft entgegengefest feben; es ift der leere Unterfchied bes Raums, ber tein Unterfchied an ibm felbe if, fo wenig das Gine Ende einer Linie überhaupt von bem anbern fich unterfcheibet. Bergleichen wir bann aber biefe amei

Magneten mit ber Erbe, fo baben fie mit bem Ginen Ende ungefähr bie Richtung nach Rorben, mabrent bas andere nach Guben getebrt ift; und nun zeigt fic, baf die beiben Rorbvole von zweien Magneten fich revelliren, ebenfo die beiden Subvole: der Rordvol aber bes Einen und der Gubbol bes andern fich attrabiren. Die Richtung nach Rorben ift von bem Sonnenlauf bergenommen, und bem Magneten nicht eigenthumlich. Weil fich ein einzelner Dagnet mit feinem Ginen Ende nach Rorben, mit bem anbern nach Guben richtet: fo baben die Chinefen ebenfo Recht, ju fagen, ber Dagnet febe nad Guben, als wenn wir behaupten, nad Rorben; Beibes is Gine Determination. Und auch dief ift nur ein Berhältnis ameier Magneten au einander, ba ber Magnetismus ber Erbe folden Stab determinirt; nur muffen wir wiffen, bas bas, was wir an einem Magneten den Nordpol nennen (- eine Romenclatur, beren jest bin und wieder eingeführte Umtebrung viele Bermirrung macht), eigentlich ber Ratur ber Sade nach der Gudpol ift; benn ber Gubpol des Magneten nabert fic bem Rorbpol ber Erbe. Diefe Erfdeinung ift bie gange Theorie des Magnetismus. Die Phofiter fagen, man wiffe ned nicht, was er feb: ob er ein Stromen feb u. f. m. Miles bes gebort zu jener Metabhofit, die vom Begriffe nicht anertannt wirb. Der Dagnetismus ift nichts Gebeimnifvolles.

Saben wir Stude eines Magnetsteins, teine Linie, so fällt die Wirksamteit des Triebes doch immer in eine ideelle Linie, welche die Achse ift. Bei einem solchen Stud, habe es nun die Form eines Würfels, oder einer Angel u. s. w., tonnen fich nun mehrere Achsen befinden; und auf diese Weise hat die Erde mehrere magnetische Achsen, deren teine unmittelbar mit der Achse der Bewegung zusammensällt. Der Magnetismus wird an der Erde frei, weil sie nicht zum wahren Arhstall tommt, sondern, als das Gebährende der Individualität, beim abstractim schwichtigen Triebe des Gestaltens siehen bleibt. Weil

bie Erbe nun fo ein lebenbiger Dagnet ift, beffen Mofe nicht an einen bestimmten Puntt firirt ift: fo ift bie Richtung ber Magnetnadel alfo wohl ungefähr bie bes mahren Meribians, aber der magnetifche fällt nicht genau mit diefem aufammen; und das ift die Declination der Magnet= Rabel, nach Often und Weften, Die daber an verschiedenen Orten und Reiten verfdieben ift, - ein Oscilliren allgemeinerer Ratur. überhaupt diese Beziehung der Magnet = Rabel auf eine folde Achfe betrifft, fo find bie Dbuffter darauf gurudaetommen, eine folde eiferne Stange, oder, mas baffelbe ift, eine folde beftimmte Exifteng in ber Richtung von Achfen aufzugeben. Sie baben gefunden, bag ben Erfahrungen allein bie Annahme eines Magneten im Mittelpuntt ber Erde genug thue, ber von unendlicher Intenfitat, aber ohne Extenfion feb, b. b. der gar nicht als eine folde Linie ift, Die an einem Buntt farter ift, als an andern: wie am magnetifden Gifen an ben Bolen ber Gifenfeilftaub ftarter attrabirt wird, als an dem Mittelpuntte, und von jenen bis ju diefem bieg immer abnimmt. Sondern der Magnetismus ift bieß gang Allgemeine ber Erbe, Die allenthalben ber gange Magnetismus ift. - Sieran foliegen fic amei Rebenbuntte.

y) An welchen Körpern ber Magnetismus zur Erscheinung tomme, ift ber Philosophie volltommen gleichgültig. Borzüglich findet er fich am Eisen, aber auch am Rickel und Kobalt. Richter wollte reinen Kobalt und Nickel barstellen; und sagte, daß sie auch dann noch magnetisch sehen. Andere behaupten, es seh dann immer noch Eisen darin, und darum allein sehen diese Metalle magnetisch. Daß das Sisen nach seiner Cohäston und innern Krystallisation dieses ist, daß der Trieb des Gestaltens sich als solcher an ihm zeigt, geht den Begriff nichts an. Aber auch andere Metalle werden magnetisch, wenn sie eine besondere Temperatur haben; daß der Maguetismus an einem Körper erscheine, hängt also mit seiner

Cobafton gufammen. Ueberhaupt aber tann nur Detall magnetiffrbar febn: benn es bat, obne absolut fotobe gu febn, die gediegene Continuitat ber einfachen fpecificen Sowere in fic, Die eben biefe abftracte Beftalt ift, wie wir fle bier noch betracten; die Metalle find fo Barme = und magnetifche Leiter. In Salzen und Erden tommt der Magnetismus als folder nicht jum Boricein, weil fle Reutrale find, wo die Differens Daralbfirt ift. Die Frage ift nun naber, welche Gigenicaften bes Gifens gerade an ibm ben Magnetismus vorzugeweife gur Ericeinung bringen. Die Cobaffon des Gifens ift barum fabig. den Trieb Des Beftaltens als eine Spannung an fich ju haben, ohne bag es jum Refultat tomme, eben weil Sprodigteit und Continuität bet biefem Metalle gewiffermaßen in Gleichgewicht find. Es tann von der ausgezeichnetften Sprodigteit bis gur größten Befchmeibigteit gebracht werden, und verbindet beide Extreme, gegen die gebiegene Continuitat der eblen Metalle. Der Magnetismus ift nun aber eben die aufgefoloffene Sprodigteit, Die Die Gigenthumlichteit enthalt, noch nicht gur Das Gifen ift fo ber Bebiegenheit übergegangen zu febn. Birtfamteit ber Gauren viel offner, ale bie Detalle von ber bochften fpecififden Somere, wie Golb, die in ihrer gebrungenen Ginbeit nicht jum Unterschiede berausgeben. getehrt bat es nicht die Schwierigkeit, fich in regulinifcher Befalt zu erhalten, wie die in Bezug auf fpecififche Somere tiefer Achenden Metalle, die febr angreifbar burch Gauren, gerbrodelnd find, und weiterbin als Salbmetalle taum in metallis fder Beftalt fich erhalten tonnen. Dag an Gifen Rord - und und Sudvol fo ein biftinctes Dafen außer dem Indifferenge buntt baben, ift aber immer eine Raivitat ber Ratur, Die ihre abstracten Momente ebenso abstract an einzelnen Dingen vorfellt. Der Magnetismus tommt auf diese Beise am Gifenerze jum Boridein; der Magnet = Eifenftein icheint aber bas Specifi= iche ju fenn, woran fich der Magnetismus offenbart. - Dancher

Magnet äußert zwar eine Wirkung auf die Rabel, aber ohne ansberes Eifen zu magnetiftren; dieses fand Sumboldt bei einem Serpentin-Gebirge im Baireuthischen. In der Grube ift jeder bes Magnetismus fähige Körper, selbst der Magnetstein, noch nicht magnetisch, sondern erft, wenn ste an den Zag geförbert werden; es gehört so die Erregung des Lichts in der Atmosphäre dazu, damit die Differenz und Spannung gesett werde.

8) Es fragt fich deshalb noch, unter welchen Umftanben und Bedingungen der Magnetismus gur Erfdeinung tomme. Bird bas Gifen im Gluben fluffig gemacht, fo verliert es fetnen Magnetismus; ebenfo ift Gifentalt, wo bas Gifen vollig erubirt worben, nicht magnetifd, weil ba bie Cohafion bes regulinifden Metalls ganglich gerftort worben. Somieben, Bammern u. f. f. bringt ebenfo Berfdiedenheiten berein. bas gefdmiedete Gifen den Magnetismus leicht annimmt, und ebenfo fonell wieder verliert: nimmt ber Stahl, worin bas Gifen einen erdigen, ternigen Brud betommt, ihn viel fcwerer auf, balt ihn aber bauernd fefter; was der größern Sprodigteit des Stahls jugefdrieben werden tann. Im Bervorbringen bes Magnetismus zeigt fich fo bie Beweglichteit diefer Gigenichaft; er ift gar nicht feft, fonbern verfdwinbend und tommend. Das blofe Streiden macht bas Etfen fon magnetisch, und zwar an beiden Polen; es muß aber in der Richtung des Meribians geftrichen werden. Jebes Salagen, Rlopfen in freier Sand, jedes Erfduttern in der Luft macht ebenfalls magnetifd. Das Erzittern der Cobaffon fest eine Spannung; und diefe ift der Trieb, fich ju geftalten. Eifenftangen, die bloß lange in freier Luft aufrecht gehalten

ber magnetischen Polarität waren an dieser Wade" (in Madeka) "beutlichen, als an bem tiefer gelagerten Basalt," — aus berselbigen Ursache, weil nämlich bas höher liegenbe Gestein mehr vom Boten isolirt ift (vergl. Belindurgh philos. Journ. 1821, p. 221).

werben, werben magnetifch: ebenfe betommen eiferne Defen, eiferne Rreuge auf Rirchen, Betterfahnen, überhaupt jeder eiferne Rorper leicht eine magnetische Determination in fich; und es geboren nur fowache Dagneten bagu, bamit fic ber Magnetismus diefer Rorper offenbare. Dan bat fogar bei Berfuden bie größte Roth nur damit, magnetfreies Gifen fic ju machen und es fo ju erhalten; es tann nur burd Glubend = Dachen gefdeben. - Wenn nun fo ein Stab beftrichen wird, fo tritt ein Duntt ein, wo ber Gine Dol unmagnetifch ift; und ebenfo ift auf der andern Seite ber andere Dol an einem gewiffen Buntte unwirtfam. Das find die zwei Indiffereng=Duntte Brugmanns, die verschieden find von dem allgemeinen Indifferenge Puntt, ber auch nicht gang in die Mitte fallt. Bill man nun an jenen Buntten etwa auch einen latenten Magnetismus annehmen? Den Puntt, wo die Wirtung jedes Pols am ftartften if, nannte van Swinden ben Culminations = Puntt.

Ift ein unmagnetifirtes Cifenftabden, auf eine Radel geftust, burd bas Bleidgewicht feiner Enben borizontal, fo fintt, nach eine getretenem Magnetismus, die Gine Seite fogleich tiefer beruntet (4.293 Mnm.): im Rorben ber Erbe bas nörbliche Ende, im Guben bas füblide; und awar um fo mehr, je großer die Breite ift, b. b. fe naber der geographische Ort den Bolen liegt. Madt die Magnet-Rabel endlich, am magnetifchen Pole, einen rechten Bintel mit der Linie des magnetifden Meridians, fo fiellt fle fich fentrecht: d. b. fle wird eine gerade Linie, Die gur reinen Specifis cation und Entfernung von ber Erde tommt. Das ift die Inclination, die fo nach Ort und Zeit verfchieden ift; Darrb, bei feiner Rordpol = Expedition, empfand bief foon fo fart, daß er die Magnet-Radel gar nicht mehr brauchen tonnte. Die Inclination zeigt ben Magnetismus als Schwere, und mar auf mertwürdigere Beife, als burd bas Angieben bes Eifens. Der Magnetismus, als Maffe und als Bebel vorgefellt, hat einen Gamerpuntt, deffen nach ben Geiten fallenbe Maffen, obgleich in freiem Gleichgewicht, bennoch, weil fie specificirt find, eine schwerer, als die andere ift. Die specifiche Schwere ift auf die naivste Weise hier geset; sie wird nicht verändert, sondern nur anders determinirt. Die Erdachse hat ebenso eine Inclination gegen die Sonnenbahn; doch gehört dieß eigentlich der Bestimmung der himmlischen Sphären an

Auf die mahrhafte Beife aber tritt an der gangen Erde bas Specififche und Allgemeine fo auseinander, baß bestimmte Daffen an verschiedenen Orten im Bendel verschiedene Rraft baben: an ben Bolen bie fpecififche Schwere berfelben größer ift, als unter bem Mequator; benn fle zeigen, als dieselben Daffen fich verschieden ju verhalten. Mit einander konnen Korper hierin nur infofern verglichen werben, als fie ihre Maffentraft als Rraft ber Bewegung barftellen, die als bas Freie fich gleichbleibt und bas Beftanbige ift. Indem in dem Pendel die Größe der Maffe als bewegende Rraft eintritt, fo muß an ihm biefelbe Maffe ftartere Bewegungetraft haben, je naber ben Bolen gu. Centripetal = und Centrifugal = Rraft follen, wegen ber Umdrebung ber Erbe, auseinandertreten; aber es ift gleichgültig, ju fagen, ber Rorper habe eine größere Centrifugal = Rraft, entfliebe mit mehr Rraft ber Richtung bes Rells, ober er falle ftarter: benn es ift gleich, Welches Kallen ober Werfen heißen foll. Ift nun wohl die Schwertraft bei gleicher Sohe und Daffe auch immer diefelbe, fo wird bod beim Pendel diefe Rraft felbft bestimmt; oder es ift, als ob ber Körper von einer größern oder niedern Sobe fiele. Alfo ift auch ber Unterschied bei ber verschiebenen Große der Dendelbes wegung unter verschiedenen Breiten eine Specification ber Somere felbft (f. §. 270 Anm. G. 104, Buf. G. 113).

§. 313.

Infofern diefe fich auf fich beziehende Form gunächt in biefer abstracten Bestimmung, Ibentität der bestehenden Differengen gu febn, exisitet, alfo noch nicht in der totelen Seftalt jum Producte geworden und paralliftet ift, ift fie, als Thätigkeit und zwar in der Sphäre der Gestalt, die imsmanente Thätigkeit des freien Mechanismus, nämlich die örtlichen Berhältuiffe zu bestimmen.

Es ift hier ein Wort über bie in jegiger Reit fo anertannte und in ber Phpfit fogar fundamental geworbene Ibentitat von Magnetismus, Elettricitat und Chemismus ju fagen: Der Gegenfas ber Form im individuellen Da= teriellen geht auch bagu fort, fich jum realern, elettrifchen, und zu dem noch realern, bem demifden Segenfate gu Allen diefen besondern Formen liegt eine und Diefelbe allgemeine Totalität der Form als ihre Gubftang jum Brunde. Ferner find Elettricitat und Chemismus, als Proceffe, Thatigteiten vom reellern phyfifc weiter beftimmten Begenfage; aber außerdem enthalten diefe Proceffe por Allem Beranderungen in ben Berbaltniffen ber materiellen Raum-Rach diefer Seite, baf diefe concrete Thattatett augleich medaniffrende Bestimmung if, ift fle an fich magnetifche Thatigteit. Inwiefern fle als folche auch innerhalb Diefer concretern Proceffe gur Erfdeinung gebracht werben tann, find die empirifden Bebingungen hiervon in neuern Reiten gefunden worden. Ge ift baber für einen wesentlichen Fortidritt der empirifden Biffenfcaft ju achten, baf bie Ibentität biefer Ericheinungen in ber Borfiellung anertaunt worden ift, welche Elettro = Chemismus, oder etwa auch Magneto = Elettro = Chemismus, ober wie fonft, genannt wirb. . Allein die befonderen Formen, in welchen die allgemeine erifirt, und beren befondere Erfcheinungen find auch ebenfo wefentlich von einander ju unterfcheiben. Rame Magnetismus ift barum für Die ausbrudliche Korm und beren Ericeinung als in ber Sphare ber Geftalt als folder, fich nur auf Raumbeftimmen beziehend, aufzus bebalten, fo wie ber Rame Elettricitat gleichfalls fur bie Encoflopabic. 11.

damit ausbrücklich bezeichneten Erscheinungs-Bestimmungen. Früher ift Magnetismus, Elektricität und Chemistuns gänzlich abgesondert, ohne Zusammenhang mit einander, jedes als eine selbstständige Kraft betrachtet worden. Die Philipsaphle hat die Idee ihrer Identität, aber mit ausdrücklichem Borbehalt ihres Unterschiedes gefast; in den weuesten Borstellungsweisen der Physik scheint auf das Extrem der Identität dieser Erscheinungen übergesprungen worden, und die Roth zu sehn, — daß und wie ste zugleich aus einander zu halten sehen. Die Schwierigkeit liegt in dem Bedürsnis, Beides zu vereinigen; gelöst ist sie allein in der Ratur des Begriffes, aber nicht in der Identität, die eine Consuston der Ramen in einem Magneto-Elektro-Ehemismus ist.

Aufas. Das 2 weite jur Linearität bes Magnetionus (vor. §. Auf. a. S.248) ift bie Rrage nach den Beftimmtheiten Diefer Thatigteit. Beil wir noch tein fpecififdes Beftimmtfenn ber Daterie haben, fondern nur Berhaltniffe ihrer Maumlichteit, fo tann bie Beranberung nur Bewegung fen; benn Bewegung ift eben biefe Beranderung bes Rammlichen in ber Reit. Das Beitere ift aber, daß diefe Thatigteit ein matewielles Subftrat baben muß, das fle tragt, weil fle eben in bie Materie verfentt ift, ohne icon jur Berwirtlichung zu tommen; benn bie Form ift im Gubftrate nur als bie Richtung Giner geraben Linie. 3m Bebenbigen wird bie Materie bagegen burd Die Lebendigteit felbft beftemmt. And bier ift amar bie Befimmtheit eine immanente, die indeffen nur unmittelbar bas Gowere bestimmt, noch ohne weitere phoficalifde Bestimmung. Die Thatigleit drangt fich aber in die Materie binein, und zwar ohne ihr burd einen äuferlich mechanischen Anfof mitgetheilt gu febn; als bie der Materie immanente Form, ift fic materialifirte und materialifirende Thatigfeit. Und weil biefe Bewegung nicht unbeftimmt, fondern vielmehr

Digitized by Google

bestimmt ift, fo ift fle entweder Unnabern ober Entfernen. Der Magnetismus ift jedoch von der Schwere verfchieden, indem er das görperliche einer gang andern Richtung, als der verticalen ber Sowere unterwirft; feine Birtfamteit ift eben eine folde Determination, daß Gifenfeilftaub nicht an den Ort hinfallt, ober ba liegen bleibt, wo er ber blogen Schwere nach binfallen wurde. Diese Bewegung ift nun nicht rotatorifd, in einer Curve, wie die der himmlischen Rorper, die daber weder angiebend, noch abftoffend ift. Solde Curve ift darum in Ginem Annaberung und Entfernung : daber dort auch Attraction und Reputfion nicht ju fcheiden waren. Sier eriftiren aber diefe beiden Bewegungen ga= foieden, ale Annaberung und Entfernung, weil wir in der endlichen, individualifirten Materie find, wo die Momente, die im Begriffe enthalten find, frei werden follen; und gegen ihren Unterfchied tritt and ibre Ginbeit bervor, aber fle flud nur an fic iden= tift. Das Allgemeine berfelben ift die Rube, und diefe Rnbe if das Indifferente berfelben; denn zu ihrer Abicheidung, bas befimmte Bewegung vorhanden feb, gebort der Rubepunkt. Der Begenfat aber in ber Bewegung felbft ift ein Begenfas ber Birtfemteit im Geradlinigten; benn es ift nur diefe einfache Bekimmtheit vorhanden, Entfernen und Annabern in derfelben Die beiben Bestimmungen tonnen nicht abwechseln ober an zwei Seiten vertheilt febn, fondern find immer gugleich; benn wir find nicht in der Reit, fondern im Raumlichen. muß alfo berfelbe Körper fenn, der, indem er als angezogen. eben damit zugleich als abgefloßen beftimmt wird. Der Rorper nühert fich einem gewiffen Puntte, und indem er dief thut, wird ihm etwas mitgetheilt; er wird felbft bestimmt, und indem er fo bestimmt wird, muß er zugleich von der andern Schte fic bewegen.

Die Beziehung der Elektricität auf den Magnetismus hat man besonders darin gesehen, wie fie fich in der galvanischen Boltaifchen Säule darftellt. Go hat fich diese Beziehung auch

it ber Ericheinung gezeigt, nachbem ber Bebaute fie foon langft erfaßt batte: wie benn überhaupt eben bieß bas Befdaft bes Phyfiters ift, die Ibentitat ber Begriffe als Identitat ber Erfdeinungen aufzusuchen und barguftellen. Die Philosoptie faßt biefe Ibentitat aber nicht oberflächlicher Weife als eine abftracte, fo bas Magnetismus, Elettricitat und Chemismus Die Philosophie batte lanaft gefagt: gang Daffelbige feben. Magnetismus ift das Princip ber Form, und Eleftricitat und demifder Proces nur andere Formen diefes Princips. ·war ber Magnetismus ifolirt, fland nur binten an; und man fab durchaus nicht ein, was ohne ihn dem Raturfbftem abgeben wurde, - bochftens ben Schiffern. Der Aufammenhang befelben mit dem Chemismus und der Elettricität liegt im Bisberigen. Der Chemismus ift die Totalität, worin die Rorper nach ihrer fpecififchen Befonberbeit eingeben; ber Dagnetismus ift aber nur ranmlid. Doch zeigen fich unter gewiffen Umfanben bie magnetischen Dole auch elettrifd und demifd verfcieben: ober umgetehrt, burch ben galvanifden Procef wird leicht Magnetismus erzeugt, indem die gefchloffene Rette für ben Magnetismus fehr empfindlich wirtt. In der elettrifden aalvanischen Thatigkeit, im demischen Proces ift die Differen; gefest; es ift ein Proces von phyficalifcen Begenfagen. Es liegt nun gang nah, daß diefe concreten Gegenfase qud auf ber niedrigern Stufe bes Magnetismus jum Borfchein tommen. Der elettrifche Procef ift eben auch Bewegung; er ift aber noch weiter ein Rampf von phyficalifden Begenfagen. In der Elettricitat find ferner bie beiben Bole frei, im Magnetismus nicht; in ber Elettricitat find fle baber befondere Rorper gegen einander, fo baf in ihr die Polaritat eine gang andere Exifteng, als mur Die lineare des Magneten hat. Werden aber metallifche Rorper burch ben elettrifchen Proces in Bewegung gefest, ohne baf bei ihnen icon physicalifche Bestimmungen vorbanden find, fo geigen folde nach ihrer Weise ben Proces an ihnen; biefe

Beise ift die blose Thätigkeit des Bewegens, und des ist dann der Magnetismus. Es ift also zu sehen, welches des magnestische Moment, welches das elektrische n. s. w. in jeder Erscheinung ift. Man hat gesagt, alle elektrische Abätigkeit ist Magnestismus: er seh die Grundkraft, daß Differente sind, auch außer einander bleiben, aber schlechthin auf einander bezogen werden. Das tritt allerdings auch beim elektrischen und chemischen Prosesse, nur auf concretere Weise ein, als beim Magnetismus. Der chemische Process ist der Gestaltungs-Process der real insbidualisseren Materie. Der Trieb des Gestaltens ist also selbst. Moment des Chemismus; und dieses Moment wird frei vorzwhanden ist, die aber nicht, wie beim Chemischen, ins Product übergeht. Diese Spannung ist an die Extreme zusammengenomsmen; und so zeigt sich hier eine Einwirkung auf den Magneten.

Intereffant ift bann babei auch noch biefes, bag biefe Thatigfeit bes galvanifden Proceffes, wenn fie einen magnetift bestimmten Rorper in Bewegung fest, Diefen decliniren laft. Da ergiebt fic der Gegenfat, baf der Magnet entweder nad. Often oder nach Weften beclinirt, wie der Gud= und Rordpol Sinnreich ift in diefer Rudficht meines Collegen, Profeffor D. Erman's Apparat, nämlich eine galvanifche Rette frei fomebend ju machen. Ein Streifen Pappe ober Fifchein wird fo gefchnitten, bag an bem einen feiner Enden (- ober auch in ber Mitte?) ein tupfernes ober Albernes Bederden angebracht werben tann. Dief wird mit Saure gefüllt, ein Streifen ober Draht Bint in die Gaure geflect, und um den Streifen Rifchbein herumgezogen, bis jum andern Ende, und von da bis an die außere Seite bes Bechers. entficht galvanische Thatigteit. Dief Gange, an einen Raben aufgehangt, tann gegen bie Dole eines Magneten bingebracht werden; wobei nun biefer bewegliche Apparat bifferent gefest wirb. Diefe aufgehängte galvanifche Batterie, welche fich bes

weitt, wennt Erman Retatione : Rette. Der + E Drabt if gerichtet von Guben nach Rorden. Er fagt nun: "Dun nabere dem nördlichen Enbe des Apparats den Rordvol eines Manneten bon der öfflichen Seite ber, fo mird diefes Ende abgefto fen; nabert man aber benfelben Rordpol von ber weftlichen Geite ber, fo wird eine Angiebung Statt finben. Der totale Erfola ift berfelbe in beiden Rallen; benn angegogen ober abgeftoffen, läuft die Rotationstette vor bem außerhalb ibres Bogens angebrachten Rordpol eines Magneten immer weftlich, b. b. bon ber Linten gur Rechten, wenn fie fruber in Der Gud=Vol eines ber Stellung von Gud = Rord rubte. Magneten bringt bie entgegengefeste Birtung bervor." demifche Polaritat freugt fich bier mit der magnetifchen; Diefe ift Rord = Gud = Polaritat, jene Oft = Beft = Polaritat; bie lettere erhalt an ber Erbe eine Bedeutung von größerem Umfange. Auch hier tommt bie Alüchtigteit ber magnetischen Beftimmtheit jum Borfdein. Birb ber Dagnet bei ber nalvanischen Rette oben gehalten, fo ift die Determination gana anders, als wenn er in ber Mitte gehalten wird; fe tebet fic namlid gang um.

# §. 314.

Die Thätigteit ber Form ist teine andere, als die des Begriffs überhaupt, das Identische different, und das Differente identisch zu seten, hier also in der Sphäre der materiellen Räumlichteit: das im Raume Identische different zu seten, d. i. es von sich zu entsernen (— abzustoßen); und das im Raume Differente identisch zu seten, d. i. es zu nähern und zur Berührung zu bringen (— anzuziehen). Diese Thätigteit, da sie in einem Materiellen, aber noch abstract (und nur als solche ist sie Magnetismus) eristirt, des stellt sie nur ein Lineares (§. 256.). In Solchem tönnen die beiden Bestimmungen der Form nur an seinem Unterschiede, d. i. an den beiden Enden, geschieden hervortreten: und ihr

eine Ende (der eine Pol) Daffelbe — ein Drittes — mit fich identifc fest, was das andere (ber andere Dol) von fich entfernt.

Das Gefet des Magnetismus wird fo ausgesprochen, bas bie gleichnamigen Bole fich abftofen, und die ungleich. namigen fic angichen, - bie gleichnamigen feinbichaftlich, bie ungleichnamigen aber freundfchaftlich finb. Aur die Gleichnamigfeit ift jeboch teine andere Beftimmung vorhanden, als daß diejenigen gleichnamige find, welche aleicherweife von einem Dritten beibe angegogen ober beibe abgeftofen werben. Dief Dritte aber bat ebenfo feine Des termination allein barin, jene Bleichnamigen, ober überhandt ein Anderes entweder abzufießen oder anzugieben. Alle Bestimmungen find burchaus nur relativ, ohne verfdiebene finnliche, gleichgultige Erifteng; es ift oben (Anm. 8,312.) bemertt worden, daß fo etwas wie Rorden und Guden teine folde urfprungliche, erfte ober unmittelbare Beftime mung enthält. Die Freundichaftlichteit bes Ungleiche namigen, und die Reindschaftlichteit bes Gleichnamigen find hiermit überhaupt nicht eine folgende oder noch befondere Ericheinung an einem vorausgefesten, einem eigenthumlich ichon beftimmten Dagnetismus, fondern bruden nichts Anderes als die Ratur bes Magnetismus felbft aus, und damit bie reine Ratur des Begriffs, wenn er in diefer Sphare als Thatigfeit gefest ift.

Bufat. Eine britte Frage ift als bier weiter: Was wird angenähert und entfernt? Der Magnetismus ift diese Diremtion, aber man fieht es ihm noch nicht an. Indem Etwas mit einem Andern, das noch gleichgültig ift, in Besiehung gesetzt wird: so leidet das Zweite vom Einen Ertreme bes Erften das Eine, vom andern das Andere. Die Jufcestion besteht darin, zum Gegentheil des Erften gemacht zu werden, nur erft als Anderes (und zwar durch das Erfte als

Anderes gefest) von ihm ibentifch gefest ju werben. Die Birtfamteit ber form bestimmt es alfo erft als Entaegengefestes; fo ift die Rorm als exiftirender Broces gegen bas Anbere. Die Thatigteit verhalt fich ju einem Anbern, fest es fic entacgen. Das Andere war gunachft nur in der Bergleichung für uns ein Anderes; jest ift es ber Form als Anderes bestimmt, und bann ibentifch gefest. Umgetebrt an ber anbern Seite ift bie entgegengefeste Seite ber Be-Indem bas Rweite, welchem auch lineare Birtfamteit mitgetheilt zu febn, angenommen werben muß, nach Einen Seite als Entgegengefestes infleirt ift, fo if fein anberes Ertrem unmittelbar identifc mit bem erften Ertrem des Erften. Wird nun bieß zweite Ertrem der zweiten materiellen Linie mit dem erften Ertrem ber erften in Berubrung gebracht: fo ift es mit biefem Ertrem identifc, und barum wird es entfernt. Die die finnliche Auffaffung, fo verfdwindet beim Magnetismus auch die verftändige. Denn dem Berftanbe ift bas Ibentifche identifch, bas Differente bifferent: ober bed nach welcher Seite zwei Dinge ibentift find, nach der find fie nicht bifferent; aber im Magnetismus ift gerade dies vorbanden, bas gerade infofern das Ibentifde identifd ift, es fic infofern bifferent fest, und gerabe infofern bas Differente bifferent ift. es fich infofern ibentifch fest. Der Unterfchied ift bief, er felbft und fein Gegentheil zu fenn. Das Ibentifde in beiben Polen fest fich different, und das Differente in beiben fest fich ibentifd; und das ift ber tlare thatige Begriff, ber aber noch nicht realifirt ift.

Dieß ift die Wirtsamkeit der totalen Form, als bas 3bentisch Segen des Entgegengesetzen, — die concrete Wirtssamkeit gegen die abstracte Wirtsamkeit der Schwere, wo Beide schon an fich identisch sind. Die Thätigkeit des Magnetismus besteht dagegen darin, das Andere erft zu insieren, schwer zu machen. Die Schwere ift so nicht thätig, wie der Nagnetismus,

obyleich fle Attraction hat, weil die Attrahirenden ichon an fich identisch find; hier aber wird das Andere erst dazu gesmacht, zu attrahiren und attrahirt zu werden, — und erft so ift die Form thätig. Das Anziehen ist eben Machen, daß das Andere ebensogut selbst geht, als das Machende.

Bu den Extremen der Subjectivität, die fich auf einen Punkt hält, und des Flüffigen, welches nur als Sontinuum ift, aber volltommen indeterminirt in sich, macht nun der Wagnetismus die Mitte, das abstracte Freiwerden der Form, die im Rrystall zum materiellen Producte kommt, wie es sich z. B. schon in der Eisnadel zeigt. Als diese freie dialektische Thätigkeit, die als solche perennirt, ist der Magnetismus auch die Mitte zwischen Anstchsehn und zwischen Sich-realistre-Saben. Es ist die Ohnmacht der Ratur, im Magnetismus die bewegende Thätigkeit zu vereinzeln; es ist dann aber die Macht des Gedankens, so Etwas zum Ganzen zu verbinden.

§. 315.

3. Die Thätigkeit in ihr Product übergegangen ift die Gestalt, und bestimmt als Krystall. In dieser Totalität sind die disserenten magnetischen Pole zur Rentralität reducirt, die abstracte Linearität der ortbestimmenden Thätigkeit zur Mäche und Oberstäche des ganzen Körpers realistrt: näher die spröde Punktualität einerseits zur entwickelten Form erweitert, andererseits aber die formelle Erweiterung der Lugel zur Bestenzung reducirt. Es wirkt die Eine Form, indem sie, ab die Kugel begrenzend, den Körper nach Außen krykallistrt, und B die Punktualität gestaltend, seine innere Continuität durch und durch im Durchgang der Blätter, d. h. in der Kerngestalt, krystallistrt.

Bufat. Das Dritte erft ift die Geftalt, als die Eins beit des Magnetismus und der Augelgeftalt; das noch immasterielle Bestimmen wird materiell, und fo ift die unruhige Thätigteit des Magnetismus zur vollommenen Rube gelangt.

Sier if fein Entfernen und . Unnabern mehr: fonbern Miss if bier an feinen Drt gefiellt. Der Maanetismus gebt querft in Die allgemeine Gelbfifanbigteit, ben Rroftall ber Erbe, -Die Linie in den gangen runden Raum über. Der indipibuelle Kroffell ift aber, als realer Magnetismus, Diefe Zotalitat, morin ber Trieb erloften und die Gegenfate jur Rorm ber Gleichgültigfeit neutralifirt find; ber Dagnetismus brudt bann feine Differeng als Beftimmung ber Oberflache and. Go baben wir nicht mehr innere Beftalt, die, um ba m febn, eines Anbern bedürfte, fonbern burd fich felbft ba ift. Alle Geftaltung bat ben Dagnetismus in fich; benn fie ift eine völlige Begrengung im Raume, Die bom immanenten Eriebe, bem Bertmeifter ber form, gefest ift. Es ift bies eine frechlofe Regfamteit ber Ratur, bie geitlos ihre Dimenfienen barlegt, - bas eigene Lebensprincip ber Ratur, bas thatlos fic exponirt, und von beffen Bebilden man nur fagen tann, daß fie da find. Das Princip ift in der fluffigen Runbung allenthalben, es ift tein Wiberftand für es barin; es ift das fille, alle die gleichgültigen Theile des Bangen begiebende Formiren. Weil der Magnetismus aber im Rroftall befriedigt ift, fo ift er barin nicht als folder vorhanden; Die untrennbaren Seiten bes Magnetismus, die bier, in die gleichaultige Aluffigteit ergoffen, jugleich ein beftebenbes Dafenn baben, find bas Bilben, bas an diefer Gleichgültigteit erfirbt. Es if alfo richtig, wenn man in ber Raturphilosophie fagt, ber Magnetismus feb eine gang allgemeine Beftimmung; es ift aber fchief, wenn man noch den Dagnetismus ale Magnetismus in der Geftalt aufzeigen will. Die Determination bes Magnetismus, als bes abftracten Triebes, ift noch linear: als vollführt, ift et nach allen Dimenfionen bas bie raumliche Begrengung Bestimmende; die Gestalt ift eine nach allen Die menfionen ausgedehnte rubige Materie, - Die Reutralität ben unenblichen Rorm und der Materialität. Es zeigt fic alfe

bier bie Serefchaft ber form über bie gange medanbide Daffe. Areilich bleibt ber Korper immer noch fower gegen bie Cobe: Diefes erfte fubftantielle Berbattniß ift noch erhalten. felbft der Menfc, der Geift ift - bas abfolut Leichte -, if noch fower. Der Rusammenhang ber Theile ift inbeffen jest burd ein von der Schwere unabbangiges Drincip ber Rorm bon Innen heraus bestimmt. Es ift baber die Qwedmäßigteit ber Ratur felbft bier guerft vorhanden: eine Beziehung bes verfcbiedenen Gleichgültigen, als die Rothwendigteit, beren Romente ruhiges Dafenn haben, ober bas Infichfenn, bas ba ift, - ein verftandiges Thun der Ratur burch fich felbft. Aweds maßigteit ift alfo nicht blof ein Berftanb, ber von Aufen der Materie eine Form giebt. Die vorhergebenden Formen find ned nicht zwedmäßig, - nur ein Dafenn, das als Dafen nicht feine Begiebung auf Anderes an ibm felbft bat. Der Dagnet ift noch nicht zwedmäßig; benn feine Entzweiten find noch nicht aleicaultig, fondern nur rein Rothwendige für einander. Sier aber ift eine Ginheit Bleichgültiger, oder Golder, beren Dafebn in feiner Begiehung frei voneinander ift. Die Linien bes Repftalls find diefe Bleichgültigteit: es tann eine von der anbern getrennt werden, und fie bleiben; aber fie haben folechtbin Bedeutung nur in Begiehung auf einander, - ber 2wed th diefe ihre Ginheit und Bedeutung.

Indem der Arhftall aber dieser ruhige Zweck ift, so ist die Bewegung ein Anderes, als sein Zweck; der Zweck ist noch nicht als Zeit. Die getrennten Stücke bleiben gleichgültig liegen; die Spigen des Arhstalls können abgebrochen werden, und dann hat man jede einzeln. Beim Magnetismus ist dies mun nicht der Fall; nannte man also auch die Spigen an einem Arhstall Pole, indem diese Gegensäte durch eine subjective Form bestimmt sind, so bleibt dies immer eine unteigentliche Weise der Benennung. Denn hier find die Unterssiehet zu einem ruhigen Bestehen gekommen. Indem die Ges

ftalt fo bas Gleichgewicht Differenter ift, fo hat fie Diefe Differengen auch an ihr gu geigen; ber Rrpftall hat infofern bas Moment an ibm, für ein Frembes ju fenn, und in ber Rees trummerung feiner Daffe feinen Charatter ju geigen. Befalt muß damit aber weiter auch felbft unter die Different treten, und die Ginheit biefer Differenten febn; ber Rroftall hat ebenfowohl eine innere als eine außere Geftalt, als mei Bange ber Form. Diefe gedoppelte Geometrie, Diefe Doppelgeftaltung ift gleichsam Begriff und Realitat, Seele und Leib. Der Bachsthum des Arpfialls geht fcichtenweife ver fich; aber ber Brud geht burd alle Schichten bindurd. Die innere Determination der Form ift nicht mehr blofe Determination ber Cobaffon, fondern alle Theile geboren biefer Form an; die Materie ift durch und durch troftalliffet. Rrofall ift ebenfo nach Augen abgefchloffen, und regelmäßig abgefaleffen in einer Ginbeit, die in fich dirimirt ift. Die Alächen find volltommen fpiegelglatt; es find Ranten, Wintel daran in einfach regelmäßiger Befialt von' gleichseitigen Drismen u.f.f., bis ju einer außern Unregelmäßigteit, worin aber noch ein Befes ju ertennen ift. Es giebt freilich feinkörnige, erdige Rruftalle, wo bie Geftalt mehr an ber Oberfläche ift; Die Er= bigteit ift eben, als Bunttualitat, die Geftalt des Geftaltlofen. Reine Arpftalle aber, wie g. B. Raltipat, zeigen in ihren tleinften Theilen ihre innere, vorber gang unfichtbare Geftalt, wenn fie fo gerichlagen werden, daß fle die Freiheit haben, nach ber innern Form ju gerfpringen. Go haben große Bergtroftalte, drei fuß lang und Ginen fuß bid, auf dem Gotte barb und ber Infel Dadagascar gefunden, immer noch ihre fechsedige Beftalt. Ditfe Rerngeftalt, die burchgangig if, fest vornehmlich in Bermunderung. Berfcblagt man Raltfpat, ber eine rhomboidaltiche Geftalt hat, fo find die Stude volltommen regelmäßig; und wenn die Brude nach ber innern Anlage gefcheben, fo find alle Rlachen Spiegel. Berbricht man immer

wetter, fo zeigt fich immer daffelbe; die ibeelle Korm, die bas Seelenhafte ift, durchdringt allgegenwärtig das Sange. Diefe innere Beftalt ift jest Totalität; benn mabrend in der Cobafion die Gine Determination, Buntt, Linie oder Rlace, bas Berrichende mar, find jest die Geftalten nach allen drei Dimenfionen gebildet. Dieß, was man fonft nad Berner Durdgange der Blatter nannte, beißt jest Bruch- oder Rerngefickten. Der Rroftall bat feinen Rern felbft als einen Rroftall, die innere Beftalt als ein Banges ber Dimenftonen. Die Remace falt tann verschieden febn; es giebt Abflufungen von ber Blattergeftalt, in platten, converen Blattern, bis gur gang beftimmten Rerngeftalt. Der Demant ift ebenfo außerlich trb= Ralliffet in deppeltvierfeitigen Phramiden, und, obgleich im bochfen Grabe flar, boch auch innerlich trofalliffet. Er loft fich in Lamellen ab; wenn man ihn schleifen will, so ift es fdwer, Spigen hervorzubringen: man weiß ihn aber fo an fcblagen, daß er nach ber Ratur des Durchgangs ber Blatter fpringt, und feine Klachen find bann burchaus fpiegelglatt. Saup bat vornehmlich die Kryftalle nach ihren Formen be= forieben; und nach ihm haben Andere Dehreres bingugefügt.

Den Zusammenhang der innern (forme primitive) mit der äußern Form (secondaire) zu finden, die Ableitung der lettern aus der ersten, ift ein interessanter, delicater Punkt in der Rrystallographie. Man müßte alle Beobachtungen durch ein allgemeines Princip der Umwandlung durchfähren. Die äußere Krystallisation ist nicht immer mit der innern übereinsstimmend; nicht alle rhomboidalischen Kalkspate haben äußerlich dieselbe Determination als innerlich, und doch ist eine Einheit zwischen beiden Gestaltungen vorhanden. Haup hat bekamtlich diese Geometrie der Beziehung der innern und äußern Gestalt an den Fosstlien dargelegt, aber ohne die innere Rothewendigkeit auszuzeigen, so wenig als die Beziehung derselben auf die specissische Schwere. Er nimmt den Kern au, läst auf

bie Mächen bestelben sich die "molécules intégrantes" nach einer Art von Reibung anfenen, worin burd bie Decrescen ber Reihen der Grundlage die außeren Geftalten entfleben. aber fo bag bas Befet biefer Reibung eben burch die borgo fundene Beftalt bestimmt ift. Chenfo gebort es ber Rryftallegrabbie an, den Zufammenbang ber Geftalten mit dem demiforn Material gu beftimmen, indem die Gine einem chemifden Material eigenthumlicher ift, als eine andere. Die Salze find vornehmlich froftallinisch, nach Außen und Innen. totle bagegen, ba fie nicht bas Reutrale, fonbern abftract indifferent find, ichranten fich mehr auf die formelle Geftalt ein; die Rerngeftalt ift bei ihnen mehr bybothetifch, nur bei Bismuth ift eine folde angemertt. Das Metall ift noch bas fubftantiell Gleichförmige. Es zeigt fich zwar ein Anfang bes Kruftalliftrens, 3. B. in den moirées métalliques von Zinn und Gifen, wenn eine leichte Gaure oberflächlich aufs Detall wirtt; die Aigurationen find aber nicht regelmäßig, fondern et th nur ein Beginn in Rudfict auf eine Rerngeftalt fichtber.

B.

Die Befonderung des individuellen Rörpers.

### §. 316.

Die Geftaltung, bas den Raum bestimmende Individualifteen des Mechanismus, geht in die phyficalische Befonderung über. Der individuelle Körper ift an fich die phyfische Totalität; diese ift an ihm im Unterschiede, aber wie dieser in der Individualität bestimmt und gehalten ift, zu seinen. Der Körper, als das Subject dieser Bestimmungen, enthält dieselben als Eigenschaften oder Prädicate: aber so, daß sie zugleich ein Berhalten zu ihren ungedundenen, allgemeinen Elementen, und Processe mit denselben sind. Es ift tiere unmittelbare, noch nicht gefeste (welches Sogen ber ches mische Proces ift) Besonderung, wonach sie noch nicht in die Individualität zurückgeführt, nur Berhältnisse zu jenen Elementen, nicht die reale Totalität des Processes, find. Ihrer Unterscheidung gegen einander ist die ihrer Elemente, deren logische Bestimmtheit in ihrer Sphäre aufgrzeigt worden (§. 282. ff.).

Bei bem alten, allgemeinen Gebanten, bag jeder Rom per aus ben vier Elementen, ober bem neuern Baracel fifden, daß er aus Mercurius ober Rluffigteit, Somefel ober Del, und Galg beftebe (Jacob Bohm nannte fie bie große Dreieinigfeit), und bei vielen andern Bebanten biefer Art ift fure Erfte bie Biderlegung leicht gewesen, indem man unter jenen Ramen bie einzelnen embirifden Stoffe , verfteben wollte, welche gunachft burch folde Ramen bezeichnet find. Es ift aber nicht zu vertennen, bas fie viel mefentlicher die Begriffsbeftimmungen enthalten und ansbruden follten. Es ift baber vielmehr die Gewaltfamteit zu bewarbern, mit welcher ber Bedante, der noch nicht frei mar, in folden finnlichen befondern Eriftengen nur feine eigene Beflimmung und die allgemeine Bedeutung ertannte und feftbielt; er barf barum auch nicht auf experimentirende Beife widerlegt werden (f. oben Quf. gu &. 280, G. 157). Andere ift ein foldes Auffoffen und Beftimmen, ba es bie Energie ber Bernunft au feiner treibenden Quelle bat, welche fich burch die finnliche Spielerei ber Ericheinung und beven Berwerrenheit nicht irre machen, noch fich gar in Bergeffenbeit bringen last, weit über bas bloke Auffnchen und bas destifte Berergablen ber Gigenfcaften ber Rorper et haben. In biefem Suchen gitt es für Berbienft und Rubm, immer noch etwas Befonderes ausgegangen gu baben, ftatt das fo viele Befondere auf das Allgemeine und ben Begriff gurudaubringen und biefen barin gu ertennen.

Bufas. Die unendliche Form bat fich im Rebfiall unr auf raumliche Beife in die fowere Materie bineingefest; was feult, ift die Specification des Unterschieds. Indem die formbefimmungen nun felbft als Materien erfcheinen muffen, fo th dies die Reconftruction und Umbildung der physicalischen Ekmente burch bie Individualität. Der individuelle Rorber, bas Arbifde, ift die Ginbeit von Luft, Licht, Reuer, Maffer; und wie fie an ibm find, bas ift die Befonderung ber Andividuas Das Licht entsbricht ber Luft; und bas an der Duntelbeit bes Rorpers ju einer fpecififchen Trubung individualifirte Licht ift die Farbe. Das Brennliche, Feurige, als ein Doment bes individuellen Rorpers, ift der Beruch bes Rorpers; - fein beständiges, verdachtlofes Aufgezehrtwerden, aber nicht Berbrannt-Berben im demifchen Ginne, wo es Orpbirts Berben beifit, fondern Die jur Ginfachbeit eines fpecififen Broceffes individualiferte Luft. Das Baffer ift, als individualiffrte Reutralität, das Galg, die Gaure u. f. f., - ber Befomad des Rorpers; die Reutralität deutet fcon auf Auflos barteit, reales Berhaltnif ju Anderem, b. i. auf demifcen. Diefe Eigenschaften des individuellen Korpers, Proces bin. Rarbe, Berud, Gefdmad, exiftiren nicht felbfiftanbig für fic, fondern tommen einem Substrate gu. Da fie nur erft in ber ummittelbaren Individualität gehalten find, fo find fie auch gegen etnander gleichgültig; was als Gigenschaft ift, ift auch Materit, 3. B. das Farben-Bigment. Es ift noch die untraftige Indivis bualitat, baf die Gigenfcaften auch frei werben; bie gufammenhals tende Kraft des Lebens ift hier noch nicht, wie im Organischen, werhanden. Als besondere haben fle auch ben allgemeinen Ginn, thre Begiehung ju bem ju behalten, wovon fie bertommen. Die Rache verhalt fich mithin jum Licht, wird von demfelben gebleicht; ber Geruch ift Procef mit ber Luft; ber Befcmad behalt ebenso eine Begiebung auf fein abftractes Element, bas Beffer.

Beil ins Befondere Gerud und Beidmad, bon benen jest gleichfalls die Rebe wird, icon bem Ramen nach an bie finnlide Empfindung erinnetn, indem fle nicht bloß objectio jene bem Korper jutommenden phoficatifchen Gigenichaften, fondern auch biefe Subiectivitat bezeichnen, nämlich bas Sebu biefer Gigenschaften für ben fubiectiven Ginn: wift, mit diefem Bervortreten ber elementarifden Beftimmtbeiten innerhalb ber Gphare ber Individualitat, alfo auch bie Begien bung berfelben auf die Ginne ju erwähnen. Es fragt fic nun junachft, warum bier gerabe bas Berhaltnif bes Rorpers gum fubjectiven Ginn entfteht: fernet, mas unfern fünf Ginnen an objectiven Gigenfchaften entfpricht; Die fo eben angegebenen, Farbe, Berud, Befdmad, find mut brei; fo haben wir die brei Ginne bes Gefichts, bes Geruchs und bes Gefchmade. Da Bebor und Gefühl bier nicht gum Borfchein tommen, fo fragt fich jugleich: Do bat bas Dba iective für diefe amei übrigen Ginne feinen Plat?

a) In Betreff jenes Berhaltniffes ift Folgendes ju bes merten. Bir hatten die individuelle, in fich felbft gefchloffene Beftalt, die, weil fie, als Totalität, die Bedeutung bat, für fich fertig ju febn, nicht mehr in einer Differeng ju Anderem beariffen ift, und baber tein prattifdes Berhaltniß ju Anderem bat. Die Beftimmungen ber Cohaffon find nicht gleichentig gegen Anberes, fondern nur in Begiebung auf Anderes; bet Befalt ift dagegen diefe Beziehung gleichgültig. Gie tann amar auch mechanifc behandelt werden; weil die Geftalt aber bas fich auf fich Begiebende ift, fo findet teine nothwendige Beziehung eines Andern auf fle, fondern nur eine gufällige Ein foldes Berhaltnif eines Andern ju ihr tonnen wir ein theoretisches Berhältniß nennen; Diefes haben aber une Die empfindenden Raturen zu Etwas, und bober bie bentenden. Ein foldes theoretifches Berbaltnig befieht naber barin, daß bas Empfindende, indem es in Beziehung auf bas Encottopadic. 11.

Enbere if. berin zweleich in Beziehung auf fich felbft ift, fic fuci eracu ben Bearnfland erhalt; womit queleich ber Bearnfant frei gelaffen ift. Amel individuelle Rorper, 3. B. Kryftalle, lafen gwar and einanber frei, aber nur, weil fie tein Berhaltnif an einander baben: fie mußten benn demifd, burd Bermittelner bes Baffers, bestimmt fenn; fonft beftimmt nur ein Drittes, 36, fie durch Bergleichung. Dief theoretifche Berbaltnif grunbet fich alfo nur barauf, baf fie teine Begiebung auf einander baben. Das mabre theoretifche Berbaltnif ift erft ba vorbanden, wo wiedlich Beziehung auf einander und doch Freiheit der Sid - Berhaltenden gegen einander eintritt; ein foldes Setbaltnif ift eben bas ber Empfindung ju ihrem Objecte. Go # Die gefchloffene Totalität bier nun vom Andern freigelaffen, und nur fo in Begiebung auf Anderes: b. b. bie phpfifche Totalität ift für die Empfindung, und - da fie wieder felbft (wogu wir bier abergeben) fich in thre Bestimmtheiten auslegt - für verfchiebene Empfindungsweifen, für die Sinne. benn ift es, baf bier bei ber Geftaltung bas Berbaltnif ju ben Sinnen uns auffällt, obgleich wir es noch nicht zu berühren branchten (f. unten §. 358), ba es nicht in den Rreis bes Shoffden gebort.

Bahrend wir nun hier Farbe, Geruch und Geschmet als Bestimmungen ber Gestalt fanden, die durch die drei Sinne des Gestats, Geruchs und Geschmacks wahrgenommen werden: so haben wir das Sinnliche der zwei andern Sinne, des Gestalls und Gehörs, schon früher gehabt (s. oben Ins. zu §.300. S. 218). Die Gestalt als solche, die mechanische Individuation, ist sur das Gestalt überhaupt; vornehmlich gehört die Wärme auch hierber. ZurWärme verhalten wir uns mehr theorewisch, als zur Gestalt überhaupt; denn diese fühlen wir nur, insosen sie uns Widerstand leistet. Das ist schon prattisch, indem des Eine das Andere nicht lassen will, was es ist; man muß hier denken, berühren, während bei der Wärme noch tein Wider-

stand eintritt. Das Gehör haben wir beim Range gehabt; er ist die durch das Mechanische bedingte Individualität. Der Sinn des Gehörs fällt somit in diest Besonderung, wo die unendliche Form auf das Materielle bezogen ist. Dies Sedelenhafte ist aber nur äußerlich darauf bezogen; es ist die der wechanischen Materialität nur entstiehende Form, die daher unmittelbar verschwindend ist und noch nicht Bestand hat. Jum Gehör, welches der Sinn der als ideell erschennenen Totalität des Mechanismus ist, ist das Gefühl der Gegensat; es hat das Terrestrische, die Schwere, die noch nicht in sich besonderte Gestalt zum Gegenstande. Die beiden Extreme, den ideellen Gestalt zum Gegenstande. Die beiden Extreme, den ideellen Sinn des Gehörs und den realen des Gefühls, hatten wir so in der totalen Gestalt; die Unterschiede der Gestalt beschwänden

Die bestimmten physicalifden Gigenschaften ber inbivi-Duellen Geftalt find nicht felbft bie Beftalt, fonbern Manifeften tionen berfelben, die fich in ihrem Genn sfür = Auderes wefent. lich erhalten; bamit fangt aber bie reine Gleichgultigfeit bes theoretifchen Berhaltniffes an, aufauboren. Das Andere, wors auf diefe Qualitaten fich begieben, ift ihre allgemeine Ratur ober ihr Element, noch teine individuelle Rorperlichfeit; unb bierin felbft ift fogleich ein proceffnalifches, differentes Berbalten begrundet, bas indeffen nur ein abftractes febu tann. Da ber phoficaltide Rorber aber nicht nur fo Gin befonberer Unterfibich, noch blog in diefe Beftimmtheiten gerlegt, fonbern Totas litat diefer Differengen ift: fo ift biefe Berlegung nur eine Unterfeidung an ibm felbft, als feiner Gigenschaften, worin er Gin Sanges bleibt. Indem wir nun auf diefe Weise ben differenten Rara Der überhaupt haben, fo verhalt er fich auch felbft ju andern eben folden differenten als Totalität. Die Differeng biefer totalen Bekalten ift ein außerlich medanifches Berbaltnif, weil fie bleiben follen, was fle find, und ihre Selbfterhaltung noch nicht aufgelöft wird; diefe Mengerung ale bifferent bleibenber 18\*

ift die Clektricttät, die damit zugleich ein oberflächlicher Proces dieser Körper gegen die Elemente ift. Wir haben so einerkeits besondere Differenzen, andererseits die Differenz überhaupt als Aotalität.

Raber ift bie Eintheilung bes Rolgenden diefe: erfiens Berbaltnif bes individuellen Rorpers jum Lichte; zweitens Die differenten Berbaltniffe als folde, Berud und Befomat; brittens Differeng überhaupt zweier totaler Rorper, Glettris citat. Die phyficalifden Beftimmtheiten bes individuellen Ror pers betrachten wir bier nur in ihrem Berhalten ju ihren rebectiven allgemeinen Elementen, gegen welche fie, als inbividuell, totale Rorper find. Es ift baber die Individualität nicht als folde, die in diefem Berhalten aufgeloft wird; fie foll als folde fic vielmehr erhalten. Es find fomit nur Eigen, fcaften, welche bier betrachtet werben. Die Geftalt wirb erf im chemifchen Broccf wirtlich aufgelöft: b. i. mas bier Eigenfcaften find, wird dort als besondere Daterie dargeftellt werben. Die materialiffrte Farbe 3. B. gebort, ale Pigment, nicht mehr bem individuellen Körper, ale totaler Geftalt, an, fondern ift burch demifde Auflöfung aus bem individuellen Rorper ausgefchieben und für fich gefest. Golde außer ihrem Berbande mit bem Gelbft der Individualität exiftirende Gigenfchaft tann man nun zwar auch eine individuelle Totalität nennen, wie 3. 33. bas Metall, bas aber nur ein indifferenter, tein neutraler Rorper ift. In bem demifden Broceffe werben wir bann auch betrachten, baf folde Rorper nur formelle, abftractt Totalitäten find. Diefe Befonderungen gefchehen gunachft von uns aus, burch ben Begriff; d. h. fle find an fic, ober auf unmittelbare Beife, wie auch bie Beftalt. Aber fie find ferner auch durch den wirtlichen Proces gefest, d. i. buth ben chemifchen; und dafelbft liegen auch erft bie Bebingungen ibrer Erifteng, wie auch die der Geftalt.

## 1. Berhältnif zum Licht.

#### §. 317.

In der geftalteten Körperlichteit ift die erfte Bestimmung ihre mit fich identische Selbstifchteit, die abstracte Selbstsmanifestation ihrer als unbestimmter, einfacher Individualität; das Licht. Aber die Gestalt leuchtet als solche nicht, fundern diese Eigenschaft ift (vorb. §.) ein Berhältnif zum Lichte.

a. Der Körper ift, als reiner Aryftall in der volltommenen Homogeneität feiner neutral existirenden innern Individualiftrung, durchfichtig und ein Medium für das Licht.

Bas in Beziehung auf Durchsichtigkeit die innere Cohaftonslosigkeit der Luft ift, ift im concreten Körper die Homogeneität der in sich cohärenten und krystollisteten Gestalt. Der individuelle Körper unbestimmt genommen ist freilich sowohl durchsichtig als undurchsichtig, durchsichend u. s. f. 1 Aber die Durchsichtigkeit ist die nächste erste Bekimmung desselben als Arpkalls, dessen physische Homogeneität noch nicht weiter in sich besondert und vertieft ist.

Bufat. Die Geftalt ift hier noch die ruhende Judis vidualität, die fich in mechanischer und chemischer Rentralität befindet, die lettere aber noch nicht, wie die volltommene Geskalt, auf allen Punkten besitzt. Die Gestalt ist so, als die reine Form, von der die Materie volltommen bestimmt und durchdrungen ist, darin nur mit sich selbst identisch, und sie durchaus beherrschend. Das ist die erste Bestimmung der Geskalt im Gedanken. Da nun diese Identität mit sich im Materiellen physisch ist, das Licht aber diese abstracte physische Identität mit sich darstellt: so ist die erste Besonderung der Gestalt ihr Werhältnis zum Lichte, das sie aber, vermöge dieser Identität, in ihr selbst hat. Indem die Gestalt durch dieses

<sup>2</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: Licht und Finfterniß find nur Doglich-

Berbaltnis fic für Anderes fest, fo ift bief ibr eigentlich theoretifdes, - tein prattifdes, fonbern vielmehr ein gang ibeelles Rerhalten. Die nicht mehr nur, wie in der Sowere', als Streben gefette, fonbern im Licht frei geworbene Abentität, bie jest an der terreftriften Individualität gefest ift, ift bas Aufgeben ber Lichtseite in ber Gefalt felbft. Aber ba bie Go Balt noch nicht abfolut freie, fonbern bestimmte Inbividualität ift, fo ift biefe terreftrifche Bereinzelung ibrer Allgemeinheit noch micht innere Begiebung der Individualität auf ibre eigene All ermeinheit. Rur bas Empfindende ift bief, bas Migemeint feiner Beffimmtheit als Allgemeines an ibm felbft zu baben, b. h. für fich als Allgemeines zu febn. Erft bas Organische if alfo ein foldes Scheinen gegen Anderes, baß feine Mage meinheit innerhalb feiner felbft fällt. Sier bagegen ift bat Macmeine Diefer Individualität noch, ale Element, ein Anberes, Meuferliches gegen ben inbividuellen Rorper. Bollenbi bat bie Erbe nur als allgemeines Individuum ein Berhaltnif gur Conne, und zwar noch ein gang abftractes, mabrent ber individuelle Rorper boch wenigftens ein reales Berhaltnif jum 246t bat. Denn der individuelle Rorber ift amar gunachft finfler, weil bief überhaubt bie Beftimmung ber abftracten, files fichfenenden Materie ift; aber die Individualiffrung ber Die berie bebt, burch bie burchbringenbe Form, jene abftracte Bufinfterung auf. Die befonderen Mobificationen biefes Berbaltens jum Lichte find bann bie Farben, von benen alfo bier and gefprocen werben muß; und wie fie einerfeits bem realen, inbitibuellen Rorber automnten, fo find fie andererfeits and nur außer ber Individualität ber Rorber fdwebenb: Schattige überhaupt, benen noch teine objective materielle Exiften met freichen werben tann, - Gdeine, blof auf bem Berbalmif des Lidts und des noch untörberlichen Atnftern beruhend, turi ein Spectrum. Die Karben find fo jum Theil gang fubjectiv, vom Auge hingezaubert, - eine Wirtfamteit einer Beligheit ober Finfernif, und eine Mobistcation ihres Beihatiniffes im Muge; wohn jedoch allerdings auch eine anfere Selligkeit ges bort. Schulz schreibt bem Phosphor in unserem Auge eine eigenthümliche Selligkeit zu: so daß es oft schwer zu fagen ift, ob die Selligkeit und Dunkelheit und ihr Berhältniff in ums liegt oder nicht.

Dies Berhältnis der individualistrien Materie zum Lichte haben wir nun erstens als die gegensazlose Identität zu bestrachten, die noch nicht im Unterschiede ift gegen eine andere Bestimmung, — die formelle, allgemeine Durchschtigkeitet bas Iweite ift, daß diese Ibentität gegen Anderes besondert ift, die Bergleichung zweier durchschiger Medien, — die Brechung, wo das Medium nicht schlechtlin durchschig, sondern specifich bestimmt ist: das Dritte ift die Farbe als Eigenschaft, — das Metall, das mechanisch, aber nicht chemisch Reutrale.

Bas erftens bie Duraffctigtrit betrifft, fo gebort bie Haburdfichtigfeit, die Hinfternif, der abftracten Jubivibualität, bem Irbifden an. Luft, Baffer, Alamme, wegen ihrer elementariffen Mugemeinbeit und Meutralität, find burdfichtig, nicht Aufter. Chenfo bat die reine Geftalt die Ainfternif, biefes abftracte, fprabe, unenthulte Aurfichfebn ber individuellen Materie, des Gid-nicht-Manifeftiren überwunden, und fic alfo vielmebe. berchfichtig gemacht: weil fie fich eben wieder jur Rentralität und Gleichformigfeit gebracht hat, welche eine Begiehnng auf das Sicht ift. Die materielle Individualität ift die Berfinferung in fic, weil fie fic ber ibrellen Mantfeftation für Maderes verfchiteft. Aber die individuelle Form, die als Totalisät thre Materie burchbrungen bat, bat fich eben bamit in bie Manifefation gefest, und geht ju biefer Ibealitat bes Dafenns fort. Sich ju manifestiren ift Entwidelung ber form, Segen etwes Dufenns für Anderes; fo bag bieg aber augleich in indiwidneller Ginheit gehalten ift. Das Sprobe, der Mond, ift barum undurchfichtig: ber Romet aber burchfichtig. Da biefe

Durchflittigfeit bas Formelle ift, fo ift fie bem Renfell gemeinichaftlich mit dem in fich Geftoltlofen, ber Luft und bem Baffer. Die Durchfichtigteit des Rryftalls ift aber, ihrem Arfprung nach, qualeich eine andere, ale bie jener Elemente: biefe find burdfichtig, weil fie noch nicht gur Individualität in fich, ju Irbifdem, jur Berfinfterung getommen find. Die geftalteten Soper aber find awar nicht felbft Licht, denn fie find individuelle Materie; aber bas punttuelle Gelbft ber Individualität, infofern es, als diefer innere Bilbner, ungebindert ift, bat an biefem findern Dateriellen nichts Frembes mehr: fonbern, als rein in die entwickelte Totalität der Form übergegangen, if bier bief Infichiebn gur homogenen Gleichbeit der Materie gebracht. Die Form, als frei und unbefchrantt bas Gauge wie bie einzelnen Theile umfaffend, ift Durchfichtigteit. Alle eingelnen Theile find biefem Gangen polltommen gleich gemacht, und eben definegen volltommen gleich unter fich und in mede nifder Durchdringung unabgefondert von einander. fracte Ibentitat bes Rruftalls, feine volltommene medanifde Einheit-ale Indiffereng und demifde Einheit als Reutralität find mithin bas, was bie Durchfichtigfeit beffelben ausmacht. Benn nun biefe Ibentitat auch nicht felbft Leuchten ift, fo if fie bod bem Lichte fo nahe verwandt, baf fie beinah bis jum Beuchten fortgeben tann. Es ift der Rruftall, ju bem bef Bicht fich geboren; bas Licht ift bie Seele diefes Jufichfenns, indem die Raffe in biefem Strable volltommen aufgeloft if. Der Urtebfiall ift ber Diamant ber Erbe, beffen jebes Must fic erfreut, ibn ale den erfigebornen Gobn des Lichts und ber Somere anertennend. Das Licht ift die abftracte, volltommen freie Mentitat, - Die Luft die elementarifde; die unterwet feme Ibentität ift die Paffivität für bas Licht, und bas ift die Durchfichtigkeit des Rryftalls. Das Metall ift dagegen unburdfichtig, weil in ihm das inbividuelle Gelbft burd bebe hertfifche Schwere jum Fürfichfebn concentrirt ift (f. Bufet in

& 320 gegen bas Enbe). Qur Durchfichtigteit ift erforberlich. baf ber Rroftall teinen erbigen Bruch babe; benn bann gebort er ichen jum Sproben. Das Durchfichtige tann ferner aus fogleich undurchfichtig gemacht werben ohne Chemismus, blog burd eine mechanifde Beranderung, wie wir bieß in betannten Erideinungen feben; es braucht nur in einzelne Theile getheilt Glas ju Pulver geftoffen, Baffer, das man in au werben. Chaum verwandelt, wird undurchfichtig; es wird ihm bie medanifche Indiffereng und Somogeneität genommen, es wird unterbrochen und in die Form des vereinzelten Fürfichfenns gebracht, da es früher ein mechanisches Continuum war. Eis ift foon weniger burchfichtig, als Baffer; und gerftoffen, wirb es gang undurchfichtig. Aus bem Durchfichtigen entfieht bas Beife, indem die Continuitat der Theile aufgehoben wirb, wad fie ju vielen gemacht werden, wie g. B. im Schnee; und erft als Beifes bat bann bas Licht Dafenn für uns und erregt unfer Auge. Gothe, Bur Farbenlehre, Th. I, G. 189 fogt: "Man tounte ben gufällig (b. i. mechanifch) unburchfichtigen Buffand des rein Durchfichtigen weiß nennen. Die betannten (ungerlegten) Erben find in ihrem reinen gu-Ranbe weiß; fie geben aber durch natürliche Rruftallifation in Durchfichtigteit über." Go ift Ralterbe, Riefelerbe undurchfictig; fie haben eine metallifche Baffs, die aber in ben Segenfas und die Differeng übergegangen, baber ein Rentrales geworden ift. Es giebt alfo demifd Reutrale, Die unburchfichtig find; aber eben bamit find fie nicht volltommen neutral: d. h. es ift ein Princip in ihnen gurud, bas nicht in bas Berhältnif jum Andern eingegangen ift. Birb Riefelerbe aber troftalliffet, ohne Gaure im Bergtroftall, ober Thonerbe im Glimmer, Bittererbe in dem Talt, Ralterbe freilich mit Roblenfaure: fo' entfleht Durdflotigteit. Diefe Erfdeinung bes leichten Uebergangs von Durchfichtigteit in Undurdfichtig= toit ift banfig. Ein gewiffer Stein, Sporotion, ift undurchAbbig; mit Baffer geträutt, wird er aber durchschig. Das Waffer macht ihn neutral, und dadurch wird seine Unterwodenheit aufgehoben. Auch Borax, in Baumöhl gebaucht, wird bolltommen durchschig; die Theile werden also nur continuisisch gesett. Indem das demisch Rentrale zum Durchschigen hinfredt, so werden auch metallische Arystalle, insosern sie nicht gediegene Wetalle, sondern metallische Sauft find (Bitriole), vermittelst über Reutralität durchscheinend. Es giebt auch gessärde Durchschige, z. B. die Edelsteine; sie find eben nicht volltommen durchsichtig, weil das metallische Princip, von dem die Faebe herkommt, nicht volltommen überwunden, obgleich neutralisset ist.

## §. 318.

b. Die erfle einfachte Bestimmtheit, die bas physisse Medium hat, ift feine specifise Schwere, beren Eigenthamslichteit für fich in der Bergleichung, so and in Beziehung auf Durchschigteit nur in der Bergleichung ber verschiedenen Bicheigkeit eines andern Mediums zur Manifestation tommt. Was bei der Duschschigkeit beider von dem einen (— dem vom Auge entferntern —) in dem andern Medium (um die Dar= und Borstellung zu erleichtern, mag jenes als Waster, dieses als Luft genommen werden) wirtsam ift, ift allein die Dichtigkeit, als den Ort qualitativ bestimmend. Das Bolumen des Wasfers mit dem darin enthaltenen Bilde wied das her fo in der durchschigen Luft geschen, als ob dasselbe Bolumen Luft, in die jenes gesest ist, die größere specisses Dich-

Biot, Traitede Phys. T. III, p. 199: "Unregelmäßige Stude Borar" (d. i. borarfaures Ratrum, ein burchsichtiger Kroftall, ber mit ber Zeit etwes unscheinbar wirb, und an seiner Oberstäche etwas von seinem Arpfallisetions - Wasser verliert) "erscheinen, wegen ihrer Ungleichheiten und wegen Mangels an Glätte ihrer Oberstächen, nicht mehr als burchsichtig. Aber sie werben volltommen burchsichtig, wenn sie in Oliven-Oehl getaucht werben, weil basselbe alle ihre Ungleichheiten ausgleicht; und es entsteht so wenig Resterion an ber gemeinschaftlichen Berührungsoberstäche bieser beiben Guthaugen, daß man taum die Grenzen ihrer Trennung unterscheden kann."

tigteit, bie bes Waffers, batte, alfo in einen um fe tleineren Ramm contrahirt mare; — fogenannte Brechung.

Der Ansbrud Bredung bes Lichts ift gunadift ein finnlider und infofern richtiger Ausbrud, als man 3. 3. einen ins Baffer gebattenen Stab betanntlich gebrochen fieht; auch wendet fich biefer Ausbrud für die geometrifde Bergeichnung des Bhanomens natürlich an. Aber ein gang Anderes ift die Bredung Des Lidts und ber fogenannten Lichtftrablen in phyficalifder Bedeutung, - ein Phanomen, bas viel femerer au verfieben ift, als es bem erfien Mugenblide mad fceint. Abgerechnet bas fonftige Unftatthafte ber gewöhnlichen Borftellung, macht fic bie Berwirrung, in welche fie verfallen muß, in der Bergeichnung ber angenommenermaßen fic von einem Puntte aus als Salbtugel verbreitenben Lichtfrahlen, leicht augenfällig. Es muß in Rudfict ber Theorie, wodurch die Erfcheinung erffart gu werben pflegt, an bie wefentliche Erfahrung erinnert werben, baf ber ebene Boben eines mit Baffer gefüllten Befages chen, fomit gang und gleichförmig geboben erfdeint, - ein Am-Rand, welcher ber Theorie ganglich widerfpricht, aber, wie es in folden Rallen gewöhnlich geschicht, barum in ben Lebebudern ignorirt oder verfdwiegen wirb. Worauf es antommt, tft, daß Gin Drebtum nur folechthin Durchfichtiges überhaupt ift, und erft bas Berhaltnif zweier Mebien von verfchiebener fpecififcher Sawere bas Birtfame wird fie eine Barticularifation ber Gidtbarteit; - eine Determina tion, Die augleich nur ortbeftimmend, b. b. burch Die agna abftracte Dichtigteit gefest ift. Gin Berhaltnif ber De-Dien als wirtfam findet aber nicht im gleichgültigen Rebeneinanderfebn, fondern allein Statt, indem bas eine in bem anbern, namlid bier nur als Gichtbares - de Gehs raum -, gefest ift. Diefes andere Dedium wird bon ber immateriellen Dichtigfeit bes barin gefetten, fo ju fagen,

tuffeiet; so baf es in ihm ben Sehemm bes Bilbes nach der Beschräntung zeigt, die es selbst (das Medium) erleibet, und ihn damit beschränkt. Die rein mechanische, nicht phyfich reale Eigenschaft, sondern ideelle der Dichtigkeit, nur raumbestimmend zu sehn, kommt hier ausdrücklich vor: sie scheint so außerhalb des Materiellen, dem sie angehört, zu wirken, weil sie allein auf den Ort des Sichtbaren wirkt; ohne jene Idealität läßt sich das Berhältnis nicht faffen.

Bufat. Rachem wir zunächst die Durchschigfeit bes Arnstalls betrachtet haben, der als durchsichtig selber unsichtbar ift, ift das Zweite die Sichtbarkeit in diesem Durchschigen, aber damit zugleich das sichtbarkeit in diesem Durchschigen, Das Sichtbare in dem unbestimmten Durchschigen hatten wir schon oben (§. 278) als das Geradlinigte eines in einem andern sich ideell sehrnden Rörpers, — die Resterion des Lichts. An der sormellen Identität des Arhstalls kommen aber weiter Besonderungen vor. Der durchschige Arhstall, zu der Idealität seines sinstern Fürschiehus gediehen, läßt anderes Finstere durch sich scheinen, ist das Medium, das Bermittelnde des Scheinens von Anderem in Anderem. Zwei Erschienungen gehören nun hierher: die Refraction des Lichts, und das Doppelbild, welches eine Menge von Arpstallen zeigen.

Die Sichtbarkeit, von der hier die Rede ift, ift die Sichtbarkeit, insofern etwas durch mehrere Durchstchtige gesehen
wird, so daß diese Medien verschieden sind; denn weil wir die
Durchstchtigkeit des individuellen Körpers haben, die eben so
specifisch bestimmt ist, so tritt dieselbe nur in Beziehung
auf ein anderes durchsichtiges Medium auf. Als specifisch bestimmt, ist das Medium von eigener specifischer Schwere, und
sonstigen physicalischen Qualitäten. Aber diese Bestimmtheit
kommt erst zur Aeußerung, indem es mit einem andern durchs
sichtigen Medium zusammentrifft, und das Scheinen durch diese
beiben Medien vermittelt wird. In Sinem Redium ift die

Bermittelung ein einformiges, bloß burch bie Expansion bes Lichts bestimmtes Scheinen; im Baffer 3. 9. febt man aud, nur trüber. 3ft bas Debium auf biefe Beife eine, fo baben wir nur Gine Dichtigfeit, alfo auch nur Gine Ortebeftimmung: find aber zwei Dedien, fo find auch zwrierlei Ortebeftimmungen. Sier tommt nun eben bas bochft mertwurdige Bhanomen ber Bredung jum Borfchein. Es fcheint einfach, ja trivial ju febn; man ficht es alle Zage. Brechung ift aber ein blofes Wort. Durch jedes Medium fur fich ficht man den Gegenftand in gerader Linie nach bem Muge und in gleichem Berbaltniffe gu ben übrigen Gegenftanden fortgebend; blof bas Berbaltnif beiber Medien ju einander begründet ben Unterfchieb. Giebt Das Muge einen Segenftand burd ein anderes Medium, fo daß das Seben durch zwei Debien geht: fo fieht man den Gegenftand an einem andern Orte, als er fich zeigen wurde, chue bie befondere Befcaffenheit jenes Mediums; d. b. an einem anbern Orte, als er fich nach bem Gefühl im Bufammenhang bes Materiellen befindet, - ober er hat im Bufammenhange des Lichts einen anderen Ort. Go wird 3. B. das Bild der Sonne gefeben, auch wenn fle nicht am Borigonte ift. Ginen Begenftand in einem Gefäße fieht man, wenn Baffer barin ift, verrudt und bober, als wenn es leer ift. Die Sifchichuten wiffen, baf, weil ber Rifch gehoben ift, fle nach einem tiefern Orte ichießen muffen, als wo fle ben Rifch feben.

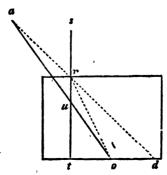

Der Winkel (nre), ben in dieser Figne die Linie ad vom Auge (a) zu dem Gegenstande als gesehen (d) mit dem Einfallsloth (ot) macht, ift größer, als der (aus), welchen die Linie (as) zwischen dem Auge und dem Puntte (o), wo der Gegenstand sich wirklich besindet, damit macht. Man sagt gewöhnlich, das Licht wird gebrochen, wenn beim Nebertritt von Sinem Medium ins andere das Licht von seinem Wege (or) abgelenkt wird und man den Gegenstand in der abgelenkten Richtung (ard) sieht. Das hat aber, näher betrachtet, keinen Sinn; dem Ein Medium bricht nicht sür sich, sondern das Wieksame sin solchen Sehen ist allein im Verhältnis beider Medien zu such ein solchen. Tritt das Licht aus dem Einen Medium heraus, so hat es keine besondere Analität erlangt, die es sür das audere verändert hätte, so daß ihm dieses nun einen anderen Wegenwiese. Roch deutlicher wird dies durch solgende Figur.

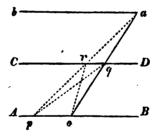

Wenn nämlich von AB bis a, wo fich das Auge befindet, Ein Medium, 3. B. Wasser, ist, so wird o an der Stelle o in der Richtung ago geschen; also das Medium CDAB versändert die Richtung nicht, daß sie von q nach p ginge, statt von q nach o. Wenn nun dieß Medium zwischen ab und CD weggenommen wird, so wäre es doch lächerlich, anzunehmen:

a) daß o nun nicht mehr nach q, sondern nach r sühre, als ob der Strahl og jest gemerkt hätte, daß über ihm nun Lust, und er jest in r herauskommen möchte, damit o in r von mit gesehen würde; und ebenso hätte es  $\beta$ ) keinen Sinn, daß o nicht mehr nach und durch q sühre, von wo der Strahl ebens

fogut nach a binne. Denn o geht überall hin, nach q fo gut, als nach r u. f. f.

Es ift dieß auf diese Beise ein schwieriges Phanomen, und zwar weil das Sinnliche bier geistermäßig wird. Ich hobe oft mein Rachdenten darauf gerichtet, und will vortragen, wie ich die Schwierigkeit überwunden.

Bas alfo gefchieht, ift, bag CDAB nicht nur burdfichig if, fondern daß auch feine eigenthumliche Ratur gefeben wird, b. b. das ideelle Berhaltnif das Geben amifchen AB und a vermittelt. Bir befinden uns im Relde ber Ibealitat, ba wie von ber Gidtbarteit bandeln; benn die Gidtbarteit überbaupt th bas Gich sideell - Geben im Anbern. Inbem bier bas Ideelle aber noch nicht in Ginbeit mit ber torberlichen Ericheinung ift. fo ift nur Die ideelle Beftimmtheit, Die an fich ift, b. b. torperlos, nämlich die fpecififde Sowere, bas Beftimmenbe im Seben, - nicht in Farbe u. f. f., fondern allein für bas raumliche Berhaltniß; d. h. ich febe bie immaterielle Bestimmtbeit des Mediums CDAB, ohne daß diefes mit feinem torperlicen Dafenn als folden wirtfam feb. Der Unterfchieb ber Materien als folder geht bas Muge nichts an; ber Lichtraum ober bas Medium bes Auges aber ift zugleich materiell, boch verandert biefe Materialität nur fein Beftimmen bes Raumlichen.

Raher ift die Sache so zu faffen. Bleiben wir bei dem Berhältnif von Waffer und Luft stehen (obgleich dieß nur elementarische Durchschtigkeiten find, b. h. nicht durch die Form gesetze, welche die Schwere überwunden hat), und seten wir ste als die zwei an einander grenzenden Medien (benn kommen sie auch in ihrer abstracten Bestimmtheit früher, als die speciessische Schwere, vor, so muffen wir doch, sollen sie als physische Schwere bestimmt werden, alle Qualitäten berücksichtigen, die bei der Entwickelung ihrer eigenthumlichen Ratur noch nicht in Betracht zu ziehen sind): so sehen wir den Körper an einer andern Stelle, als er sich besindet, — wenn wir nämlich beide

Debien gwifden bem Gegenfland und bem Ange haben. Die Frage ift, was ba geschicht. Das gange Medium CDAB mit feinem Objecte o wird in das Medium CDa als ideell, und amar nach feiner aualitativen Ratur, gefest. Bas febe ich aber von feiner qualitativen Ratur? ober mas tann von berfelben in das andere Dedium eintreten? Es ift diefe feine qualitative immaterielle Ratur (des Baffers 3. B.), welche in bas andere Dedium, Die Luft, eintritt, aber nur feine torperlofe qualitative, nicht feine demifde Ratur, - mafferles, und als die Sichtbarteit bestimmend. Diefe qualitative Ratur if in Bezug auf Sichtbarteit nunmehr wirtfam in der Luft gefest: b. b. bas Baffer mit feinem Inhalt wirb gefeben, als ob es Luft mare; feine qualitative Ratur befindet fic als Antbar in ber Luft, Dieß ift die Bauptfache. Der Sebraum, ben bas Baffer bilbet, wird in einen anberen Sebraum, it ben ber Luft, worin das Muge fich befindet, verfest. Beldet if bie besondere Bestimmtbeit, die ibm in diefem neuen Sehraum bleibt, burd welche er fich als fichtbar tund giebt, d. h. wirtfam ift? Richt die Geftalt, benn Baffer und Luft find, als durchfichtig, geftaltlos gegen einander, - nicht die Cobafinn, fondern die fpecififche Sowere. Sonft machen Debligfeit, Brennbarteit and einen Unterfchied; doch wir bleiben bei ber werififden Comere fichen, wollen nicht Alles auf Alles anwenden. Rur die fpecififche Beftimmtheit des Ginen Debiums feint im andern Medium. Das Schwierige ift, bag bie Qualität der fpecififden Schwere, die ortbestimmend ift, bier, befreit von ihrer Materie, nur ben Ort der Gichtbarteit befimmt. Was heißt aber fpecififche Schwere Anderes, als raumbestimmende Form? Die fpecififche Sowere des Baffers tann alfo bier teine andere Birtfamteit baben, als ben zweiten Sebraum, die Luft, mit der fpecififden Schwere des Baffers gu fegen. Das Muge geht von dem Gehraum als Luftraum aus; Diefer erfte, in welchem es ift, ift fein Drincip, feine Ginheit.

Es bat nun einen zweiten, den Baffer-Sehraum, bor fich, an beffen Stelle es ben Luftraum fest, und jenen auf diefen reducirt: alfe (da nur diefe Berichiedenheit in Betracht tommt) auf das Bolumen, bas der Luftraum einnehmen wurde, wenn er die Dichtigfeit bes Baffere hatte; denn der Wafferraum macht fich fichtbar in einem Andern, dem Luftraum. Ein gewiffer Umfang bes Baffers wird alfo ju Luft gemacht, mit der beibehaltenen fbecififden Schwere des Waffers: b. b. der fichtbare Luftraum, ber von gleichem Umfang ift als bas Waffer, nun von ber fpecifichen Sowere des Waffers specificirt, betommt, obgleich derfelbe Inhalt, dennoch ein fleineres Bolumen. ber Bafferraum jest in den Luftraum verfest wird, b. b. ich Luftmedium flatt Baffere febe, fo bleibt das Quantum Luft wohl daffelbe ertenfive Quantum, ale vorber; aber das Baffer-Bolumen ericheint nur fo groß, ale wenn eine gleiche Menge, b. i. ein gleiches Bolumen Luft die fpecififche Schwere bes Baffers hatte. Dan tann alfo auch umgetehrt fagen, diefes Stud für fic bestimmter Umfang Luft wird qualitativ verandert. d. i. in ben Raum jufammengezogen, den fie einnehmen murbe, wenn fie in Baffer vermandelt mare. Da nun die Luft fbecififch leichter ift, und folglich berfelbe Raum der Luft als der Bafferraum ein geringeres Bolumen erhalt: fo wird ber Raum beraufgehoben, und auch von allen Seiten auf ein Rleineres reducirt. Dieß ift die Art und Weife, nach welcher dieß gu faffen ift; es tann tunftlich fcheinen, aber es ift nicht anders.1

1 So burchaus richtig und sachgemäß mir auch die begelsche Begründung bes Phänomens ber Debung zu senn scheint, so großen Widerstand wird sie boch nothwendig bei den empirischen Physisern sinden, weil bieselbe eben gar nicht physisch, sondern rein metaphysisch ist. Spricht nun das Emis, sions-System die Anziehung zwischen der brechenden Materie und dem Lichte als dem Grund dieser Erscheinung aus, an bessen Stelle dann die Undulationstheorie consequenter Weise eine andere Wendung (das Cavallerie-Regiment) setzen mußte: so fragt sich, worin alle diese Ansichten, die begelsche nicht ausgeschlossen, mit einander übereinstimmen. Dieß ist aber augenscheinlich die Berrückung des Lichtbildes, die nach der verschiedenen Lichtigkeit und Sprödigkeit der Materien eine verschiedene ist, indem die Verschiedenheit der materiellen Encottopädie, 11.

Der Strahl, fagt man, verbreite fich, bas Licht gebe burd; aber bier wird bas gange Mebium - eben ber burdfichtige,

Intenfitat ber Rorper auch eine verschiebene Ervanfion ober Concentration bes Lichtbilbes bervorbringen muß (G. 285). Je bichter nämlich ein Rorper ift, befte mehr fcheint er mir bie jungfrauliche Reinheit bes Lichts zu truben und in feiner craffen Materialität zu verwischen und auseinander zu gerren, alfo bas Bilb arbber und bamit icheinbar naber zu zeigen. Es ift bamit, wie mit einer Stiderei. mo baffelbe Dufter, in feinen feibenen Raben ausgeführt, viel fleiner und fcarfer begrenzt ift, als in grober Bolle. Diefe größere Concentration, ober Erbanfion, b. b. bie Bebung, findet nun auch bei Ginem und bemfelben Debium Statt. In ber reinen Luft 3. B. werbe ich bie Gegenftanbe in fcafrfern Umriffen, alfo enger begrengt, und fomit aufcheinend fleiner, ober weiter, wenn auch nicht unter einem anbern Bintel, ale bei trübem Better, feben. Beim Aufgeben ber Sonne und bes Monbes, wo größerer Dunft fie umgiebt, ericheinen fie baber größer, als wenn fie in flarer Luft boch am himmel fteben. Ebenfo ftellen fich bem Laucher bie Cachen unterm Baffer gewiß größer bar, ale in ber Atmofphare. Damit aber gur Bebung noch eine fogenannte Brechung hinzutomme, muß bas Lichtbild nothwenbig burch zwei Rebien hindurchgeben, in beren einem bas Licht mehr concentrirt, in bem anbern mehr erpanbirt, alfo verfchieben verrudt wirb: fo bag bie Geblinie in bem einen eine anbere Richtung bat, als in bem anbern; woburch eben ber Brechungswinkel erft entfteht. Denn Ein Mebium verrudt gwar, vermittelft feiner fpecififden Bestimmtheit, auch bas Lichtbilb; ba bieg aber auf bem gangen Bege von bem Gegenftand jum Auge gleichmäßig geschiebt, fo wird bie gerablinigte Richtung bes Lichts nicht veranbert, alfo nur Berrudung obne Brechung eintreten. Gelbft in bem Ralle, bag awei Debien amifchen bem Auge und bem Gegenftanbe liegen, wenn nur ihre Berrudungs-Rrafte gleich finb, wirb immer noch teine Brechung Statt finben. enblich tann fie auch bann noch nicht eintreten, wenn, bei zwei Debien von verschiebener Dichtigfeit, bas Auge perpenbicular auf bem Gegenstanbe ftebt, wie in ber folgenden gigur, wo E bas Auge, O ber Begenftanb ift.

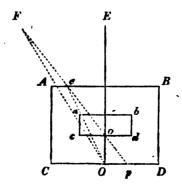

lichte Wafferraum - in ein anderes gefett nach feiner fpecififchen Qualität, nicht als blofes Ausftrahlen. Man barf fic

Denn ber in ber Luft mehr concentrirte Baller-Gebraum abcd bebt nur ben Gegenstand O bem Auge bis ju o entgegen, ohne biesen Ort jum Ort im mehr erpanbirten Bafferfebraum ABCD unter einen Bintel gu ftellen, ba bie Geblinien EO und Eo augenscheinlich in Gine Richtung fallen. Steht aber bas Auge in F unter einem Bintel jum Gegenstanbe, fo fann bas Lichtbilb, nachbem es in bie Luft getreten, unmöglich noch in berfelben Linie. als ba es burche Baffer ging (Oe), jum Ange gelangen, fonbern fcblagt bie Richtung eF ein: fo bag bem in F befindlichen Auge ber Gegenftanb O nicht mehr nur nach o gehoben, sonbern auch in ter Richtung nach p weiter gefcoben icheint, weil er boch immer auf bem Boben liegend angenommen werben muß. Erft bier tritt alfo bas Phanomen ber Brechung ein. Es ergiebt fich, wie complicirt es ift, indem bie Birtfamteiten beiber Detien gufammentreffen muffen, um bas Golbftud auf bem Grunbe eines Befafes 3. B. augleich gehoben und verschoben, augleich größer und verzerrt gu feben. Daß es größer icheint, fommt vom Baffer ber, welches bas Licht ervanbirt; und bie größere Rabe tonnte icon ein vom Auge burch bie Bergroßerung Erfcoloffenes fenn. Denn auch, wenn man bas Auge bem Baffer fo nab bringt, bag feine Luft bagwifden bleibt, fo tritt bie Bebung bennoch ein. Aber auch bie Luft tragt nun ju berfelben bas 3hrige bei, inbem fie ben gangen Bafferschraum bes Golbftude, wegen ihrer geringern Materia. Hifat, mehr concentrirt: fo bag natürlich auch bas Lichtbilb bes Golbftude nun fur fich in ber Luft, um bas Auge treffen gu tonnen, eine anbere Richtung nehmen muß, als bie es im Baffer hatte. Die Luft wirft alfo nur ortbestimment auf bas Lichtbild, mabrent bas Baffer auch auf feine Geftalt wirft: baber man fagen famn, burch bas Baffer erfcheine ber Gegenstanb vergerrt und vergrößert, burch bie Luft genabert und verschoben. Das (objective) Urphanomen bei ber Brechung icheint mir ber halb im Baffer, balb außer bem Baffer fchrag ftebenbe Stab zu fenn, weil fich bier bie Birfungeweisen beiber Mebien leichter fonbern laffen, als in bem vorigen (fubseetiven) Beifpiel. Der im Baffer befindliche Theil bes Stabes ift nicht nur bem Auge naber gerudt, woburch ber Stab gebrochen erscheint; fonbern je tiefer er im Baffer, Beht, befte bider fceint er auch, b. b. bie Dichtigfeit einer breitern Baffermaffe gerrt bas Lichtbilb auch um fo mehr andeinanter. Diefe Berrudung wilchen wir alfo auch unter bem Baffer feben. Befinden wir uns bagegen in ber Luft, fo tommt ju ber burd bas Baffer bewirften Beranberung ber Gefalt bes Stabes noch bie in ber Luft erfcheinenbe Mobification feiner Ridtung bingu ; welches eben bie fcheinbare lingerablinigfeit bes Stodes hervorbringt. And blett bebang ohne Brechung übrig, wenn man ben Stab nicht forag fondern gerade im Baffer balt, ohne daß es nothig mare, mit bem Ange pervenbienlar auf ben Stab gang objectiv zu feben. Bie erflaren bie Phyfiter, baß bem Ange bier unter jebem beliebigen Ineibeng-Binfel bennoch ber Stab nie gebrochen erfcheint? Denn es ift flar, bag bie Strahlen von jedem Puntt bes

fo beim Lichte tein materielles Berbreiten vorftellen, fonbern als fichtbar ift bas Waffer ideell prafent in ber Luft. Diefe Prafeng ift eine eigenthumliche Schwere; mit diefer fpecififcen Beftimmtheit erhalt es fich allein, und macht fich geltend in dem, ju dem es vermandelt worden, und verwandelt fo diefe feine Umformung in fich. Es ift, wie wenn eine menfcliche Secle, in einen thierifden Rorper verfest, fic barin erhalten follte, und ibn ju einem menschlichen erweitern murde. Dbet Fine Maufefrele in einem Elephantenleib mare elephantifch gu= gleich, und wurde ibn zugleich ju fich vertleinern und veramergen. Das befte Beispiel ift, wenn wir die Belt des Borftellens betrachten, ba jenes Berhaltnif boch ein ibeelles ift, und die Borfiellung auch dieß Bertleinern vollbringt. nämlich die Beldenthat eines großen Mannes in eine Heine Seele gefest, fo nimmt diefe nach ihrer fvecifischen Bestimmtbeit diefes Große auf, und verzwergt ben Gegenstand gu fich: fo baf bie eigene Rleinheit ben Gegenstand nur nach der Große 'flebt, Die fle ibm mittheilt. Wie der angeschaute Seld mirtfam in mir vorhanden ift, aber nur auf ideelle Beife: fo nimmt auch die Luft den Baffer-Gebraum auf und verzwergt ibn ju fich. Die Aufnahme ift es, was am fdwerften zu faffen ift, eben weil es ein ideelles, und boch ein wirt-

Stades im Baffer bis zu meinem Auge andere Incidenz-Binkel mit der Oberfläche bes Baffers bilden. Wir sagen ganz einsach, von der hebung, nicht von der Brechung, ausgehend: Weil diese immer perpendicular ift, so schließt sich also das im Baffer befindliche Ende des Stocks, burchs Baffer nur dicker erscheinend, bei der hebung auch gerablinig dem perpendicular auf das Baffer stehenden Ende anz liegt der Stock dagegen schrägen saufer bem Baffer sichenden Ende anz liegt der Stock dagegen schrägen ausger dem Baffer unter einem Winkel anschließen. Denn da der Eine Theil des Stades dadurch scheinder eine größere Schrägheit erhält, der andere die ursprüngliche behält, so können beibe hälften keine gerade Linie mehr bilden.—Diese Concentration eines vorher mehr expandirten Lichtbilbes drückt begel in etwas subtiler Metaphysis so aus, daß die größere Dichtigkeit des Baffers ben Sehraum der Lust ideell zur Dichtigkeit des Baffers concentrire.

fames, reelles Daseyn ift. Eben als durchsichtig ift bas Medium diese Immaterialität, dieses Lichte, das immateriell anderwärts gegenwärtig sehn kann, und doch bleibt, wie es ift. So ift in der Durchsichtigkeit der materielle Rörper zum Lichte verklärt.

Das Phanomen ift empirifch diefes, daß in einem Waffer= gefäß 3. B. die Begenftande gehoben find. Onellius, ein Sollander, hat den Brechungswintel entdedt; und Cartefius bat es aufgenommen. Es wird vom Auge nach bem Begen= fande eine Linis gezogen; und obgleich bas Licht fich gerablinig manifestirt, fo fieht man doch den Gegenstand nicht am Ende der geraden Linie, sondern gehoben. Der Ort, wo er gefeben wird, ift ein bestimmter, von dem wieder eine Linie nach bem Auge gezogen wird. Die Große des Unterschiedes gwifchen beiden Orten bestimmt man geometrisch genau, indem man durch den Puntt der Oberfläche, des Baffere, mo die erfte Linie beraustommt, eine fentrechte Linie gieht (Ginfallsloth), und dann den Wintel bestimmt, den die Linie des Sebens mit diefem Perpenditel macht. Ift nun bas Dedium, worin wir uns befinden, fpecififc leichter, als bas, worin der Begenftand ift, fo wird er fich uns entfernter vom Ginfallsloth zeigen, als wenn wir ibn nur durch Luft feben; d. h. der Bintel wird burch dieses zweite Dedium größer. Die Beranderung wird von den mathematischen Phyfitern nach dem Sinus des Wintels bestimmt, als dem Maage der Brechung. Ift tein folder Wintel vorhanden, fondern befindet fich das Auge gang perpendicular auf die Oberfläche des Mediums, fo folgt zwar unmittelbar aus der Bestimmung vom Ginus, daß der Begenftand nicht verrudt, fondern an feinem mahren Orte ge= feben wird; was fo ausgedrudt wird, daß der Strahl, der fentrecht auf die Ebene der Brechung fällt, nicht gebrochen wird. 1

Barum, möchten wir aber hier überhaupt bie Physiter fragen, wirb ein fentrecht auffallenber Strahl nicht gebrochen? Die brechenbe Rraft ber Mebien kann burch Perpenbicularität nicht geschwächt werben; und merten

Das Andere aber, baf der Segenftand bad immer gehoben if. indem wir ihn, wenn auch in berfelben Richtung, bod naber feben, liegt nicht in biefer Beffimmung. Die mathemas tifden Dbofiter und die bbofifden Lehrbucher überhaupt geben alfo nur bas Gefet ber Große ber Brechung im Berbaltnis der Sinus, nicht das Beben felbft an, das auch Statt findet, wenn der Incideng-Bintel = o ift. Daraus folgt, das die Beftimmungen der Ginus der Wintel nicht binreichend find. indem fie fich nicht auf bas Annabern bes Gegenftandes begieben. Denn batte man nichts, als biefes Befes, fo folgte, daß ich ben Duntt, nach welchem ich vom Auge eine fentrechte Linic gieben tann, allein in feiner reellen Entfernung fabe, und Die anderen Buntte Aufenweise nur immer naber : wobei die Erfcheinung band weiter diefe febn mußte, baß der Boden gewölbt nach ber Mitte au, wie bas Stud einer Rugel, an feinem Rande bober mit immer abnehmender Tiefe (b. i. concab) mare. Ber bieß ift nicht ber Kall; ich febe ben Boden gang eben, nur naber gebracht. Go wird in der Phpfit gehandelt! Um diefes Umflands willen tann man nicht, wie die Phyfiter thun, vem Incideng = und Brechungs = Mintel und beren Ginus ausgeben: b. b. nicht diefe Bestimmung als das ansehen, wohin allein die Beränderung fällt. Sondern da in diefer Beftimming liegt, daß im Verpenditel, ma Wintel und Ginus = o find, teine Beränderung vorgeht, allein dort ebenfagut Sebung if als überall: fo muß vielmehr von der Behung angefangen metben, und die Bestimmung der Brechungs = Mintel unter ben verschiedenen Ginfalls = Winteln ergiebt fich alsbann bierans.

Die Stärte ber Refraction hängt ab von der fpecififchen Schwere der Dedien, die verschieden ift; es ift im. Gangen ber Fall, daß die Dedien von größerer specifischer Schwere auch

tann ber Strahl auch wieberum nicht, bag er lothrecht fep. Rur bie Perpenbicularität ber hebung beantwortet jene Frage genugenb.

Unmertung bes Berausgebers

eine größere Bredung bervorbringen. Doch ift biefe Erfcheis nung nicht allein von der fpecificen Gowere abbangia, fondern es treten auch andere Bestimmungen als wirtend ein; es tommt and barauf an, ob das Eine ein öhlichtes, brennlides Brincip bat. Go führt Gren (§. 700) Beispiele an, in welden die brechenden Rrafte nicht von den Dichtigkeiten abbangen fellen: bei Mlaun und Bitriol werbe 3. B. das Licht mertlich gebrochen, obgleich die frecifficen Gewichte nicht mertlich verschieben feben; ebenfo bei Borar mit Baumobl getrantt, die Beide brennlich, ift bie Brechung nicht mit ber fpecififcen Gowere conform, - auch bei Baffer und Terpentil-Debl u. f. f. Ebenso fagt Biet (Traité de Physique, T. III, p. 296), daß die irdifden Gubffangen fic woll ziemlich nach ihren Dichtigfeiten verhalten, ein Anderes feb es aber mit ben brennlichen und gafigten. Und auf der folgenden Seite: on voit que des substances de densités très-diverses peuvent avoir des forces réfringentes 'égales, et qu'une substance moins dense ou'une autre peut cependant posséder un pouvoir réfringent plus fort. Cette force dépend surtout de la nature chimique de chaque particule. La force la plus énergique réfringente est dans les huiles et résines, et l'ean destillée ne leur est pas inferieure. Das Brennfiche ift fo ein Specifice, bas fich bier auf eigenthumliche Weife tund giebt: Debl, Diamant, Bafferfloffgas baben fo eine fartere Brechung. Wir muffen uns aber bier begnugen, die allgemeinen Gefichtspuntte feftau= balten und anzugeben. Die Erscheinung ift von bom Berworrenften, bas es giebt. Die eigene Ratur biefer Bertoprrenbelt Hegt aber barin, daß bas Beifligfte bier unter materielle Beftimmungen gefest wird, bas Gottliche ins Irbifche eintebrt, aber bei diefer Bermablung des reinen, jungfraulichen, unbetaftbaren Lichts mit der Rorperlichteit jede Geite gugleich ihr Recht behält.

§. 319.

Diese junachst an berliche Bergleichung und das Inseinssesen verschiedener die Sichtbarteit bestimmenden Dichtigkeiten, welche in verschiedenen Medien (Luft, Wasser, dann Glas u. s. f.) existiren, ist in der Natur der Arystalle eine innersliche Bergleichung. Diese sind einerseits durchschtig übershaupt; andererseits aber bestigen fle in ihrer innern Individualisirung (Kerngestalt) eine von der formellen Gleichheit, der jene allgemeine Durchsichtigkeit angehört, abweichende Form. Diese ist auch Gestalt als Kerngestalt, aber ebenso ideelle, subjective Form, die, wie die specifische Schwere, den Ort bestimmend wirtt, und daher auch die Sichtbarkeit, als ränmliches Manisestiren, auf specifische Weise, von der ersten abstracten Durchschtigkeit verschieden, bestimmt, — doppelte Strahlenbrechung.

Die Rategorie Kraft könnte hier paffend gebraucht werden, indem die rhomboidalische Form (die gewöhnlichte unter den von jener formellen Gleichheit der Gestalt in sich abweichenden) durch und durch den Krystall innerlich ins dividualisert, aber, wenn dieser nicht zufällig in Lamellen gesplittert ist, nicht zur Eristenz als Gestalt kommt, und dessen vollkommene Homogeneität und Durchschtigkeit nicht im mindesten unterbricht und siert, also nur als immasterielle Bestimmtheit wirksam ist.

Ich tann nichts Treffenderes in Beziehung auf den Alebergang von einem zunächst äußerlich gesetzten Berhältnis zu deffen Form als innerlich wirtsamer Bestimmtheit oder Kraft anführen, als wie Göthe die Beziehung der äußer-

Das Aubische überhaupt ist hier unter ber formellen Gleichheit bezeichnet. Als hier genügende Bestimmung der Arpstalle, welche die sogenannte doppelte Strahlenbrechung zeigen, in Ansehung ihrer innern Gestaltung,
führe ich die aus Biots Traite de Phys. (T. III. ch. 4. p. 325) an: "Dies Phänomen zeigt sich an allen durchsichtigen Arpstallen, beren primitive Form weber ein Cubus noch ein regelmäßiges Octaeber ist."

lichen Borrichtung von zwei zu einander gerichteten Spieceln auf das Phanomen der entoptischen Karben, das-im Inmern des Glascubus in feiner Stellung amifchen ihnen ergengt wird, ausbrudt. Bur Raturwiffenschaft, Bb. I. Beft 3. S. XXII. S. 148. beißt es "von den natürlichen, durchfichtigen, troftallifirten körpten": "wir fprechen alfo von ihnen aus, daß die Ratur in das Innerfte folder Rorper einen gleichen Spiegelapparat aufgebaut habe, wie mir es mit außerlichen, phyfifch - mechanifden Mitteln gethan" (vergl. vorbergebende Seite bafelbft) 1; - eine innere Damaftweberei der Ratur. Es handelt fic, wie gefagt, bet Diefer Aufammenftellung des Meußern und Innern nicht von Refraction, wie im Baragraphen, fondern von einer außern Doppelfpiegelung, und dem ihr im Innern entsprechenden Dbanomen. Go ift weiter ju unterscheiden, - menn es eben= daselbft S. 147. heißt: "man habe beim rhombifchen Ralt--fpath gar beutlich bemerten tonnen, daß der verschiedene Durchgang der Blatter und die defhalb gegen einander wirtenden Opiegelungen die nachfte Urfache der Ericheis nung feben," - daß im Paragraphen von der fo zu fagen rhomboidalifden Rraft oder Wirkfamteit, nicht von Wirtung exiftirender Lamellen (vergl. Bur Raturwiffenfcaft, Bd. I. Seft 1. S. 25.) gesprochen wird.

Bufat. Bon den zwei Bildern, welche der Isländische Ralkspath zeigt, ift das eine an der gewöhnlichen Stelle, oder die Refraction ift nur die gewöhnliche. Das zweite Bild, welches das extraordinaire genannt wird, scheint gehobener durch die rhomboidalische Sestalt, die ein verschobener Cubus ift, wenn also die molécules intégrantes kein Eubus oder doppelte Phramide sind. Es sind zwei verschiedene Ortsstellungen, und so zwei Bilder, aber in Einer Gestalt; denn weil diese

Bas ich über biefes Appergu gefagt, hat Gothe fo freundlich aufgenommen, bag es Bur Raturpiffenschaft, heft 4. G. 294 zu lefen ift.

einneal paffio für das Licht ift, fo fatet fie bas Bild einfach durch: bann aber macht fle auch ebenfo ihre Raterialität geltend, indem bas gefammte Innere bes individuellen Rorpers eine Oberftache bildet. Gothe bat fich viel mit diefem Banomen an thun gemacht, bas er auf feine Riffe im Rrbftall, auf eriftirende Lamellen fchiebt; aber Riffe find es nicht, fonbeen nur die innere Beftalt, welche bas Berfchieben bewirtt. Denn fo wie wirtliche Unterbrechungen vorbanden find, treten auch fogleich Farben bervor (f. folg. §.). Durch andere Rorper fieht man eine Linie nicht nur bepbelt, fondern fogge zwei Baare. In neuern Reiten bat man viel mehr Rorber entbedt, Die eine bobpelte Strablenbrechung haben. Bierber gebort auch ble Erscheimung, welche fata morgana, und von den Frangefen mirage genannt wird (Biot: Traité de Phys. T. III, p. 321). wenn man am Ufer der Gee einen Gegenftand boppell ficht. Diefes ift nicht Reflexion, fonbern Refraction, indem man, wie beim Doppelfbath, ben Gegenftand burd Luftfdichten ficht, Die, auf verfchiedene Beife erwarmt, eine verfchiedene Dichtigleit baben.

## §. 320.

c. Dieß immaterielle Fürsichsenn (Krast) der Form, zw innerlichem Dasenn fortgehend, hebt die neutrale Ratur der Krystallisation auf; und es tritt die Bestimmung der immanenten Punttualität, Sprödigteit (und dann Cohasson) ein, bei noch volltommener, aber formeller Durchschigktigkeit, wie sprödes Glas sie z. B., hat. Dies Moment der Sprödigkeit ist Berschiedenheit von dem mit sich identischen Manissestien, dem Lichte und der Erhellung; es ist also innerer Beginn oder Princip der Berdunkelung, noch nicht eristirendes. Finsteres, aber wirksam als verdunkelnd: sprödes Glas, odsgleich vollkommen durchschig, ist die bekannte Bedingung der entoptischen Farben.

Das Berbunteln bleibt nicht bluf Princip, fonbern geht -

gegen die einfache, unbestimmte Reutralität der Gestalt, außer den äußerlich und quantitativ bewirkten Trübungen und geringern Durchsichtigkeiten — fort zum abstracten einseitigen Exetreme der Gediegenheit, der passiven Cohasson (Metallität). So giebt dann ein auch für sich existirendes Finsteres und für sich vorhandenes Helles, vermittelst der Durchsichtigkeit zugleich in concrete und individualisiete Einheit gesagt, die Ersscheinung der Farbe.

Dem Licht, als foldem, ift die abftracte Rinkernis unmittelbar entgegengefest (§. 277. u. Juf.). Aber das Finfire wird erft reell als phyfifche individualifirte Rorperlichteit; und ber aufgezeigte Bang der Berduntelung ift diefe Individug-Lifirung Des Bellen, b. b. bier des Durchfichtigen, nämlich der im Rreife der Gestalt baffiven Manifestation, aum Infichfenn ber individuellen Materie. Das Durchfichtige if das in feiner Eriftens bomogene Reutrale: das Finftre bas in fich jum Surfichsem Individualifirte, bas aber nicht in Bunttualität eriftirt, fondern nur als Rraft gegen bas Belle ift, und darum ebenfo in volltommener Somogeneität existiren tann. Die Detallität ift betanntlich bas meterielle Princip aller Farbung, - oder der allgemeine Farbeftoff, wenn man fich fo ausbruden will. Was vom Metalle bier in Betracht tammt, ift nur feine bobe fpecififoe Sowere, in welche überwiegende Particularifirung fo die pecififche Materie gegen die aufgeschloffene innere Reutralität der durchfichtigen Befialt gurudnimmt und gum Ertreme fleigert; im Chemifden ift bann die Metallität ebenfo einseitige, indifferente Bafe.

In der gemachten Aufzeigung des Sanges der Berdumtelung tam es darauf an, die Momente nicht nur abstract anzugeben, sondern die empirischen Weisen zu nennen, in denen sie exscheinen. Es erhellt von selbst, daß Beibes seine Schwierigkeiten hat; aber, was für die Physik noch größere . Sowierigkeiten hervorbringt, ift bie Bermengung ber Befimmungen oder Eigenfchaften, die gang verfchiedenen Spharen anacbören. So wefentlich es ift, für die allgemeinen Erfceinungen, wie Warme, Farbe u. f. f., die einfache fpecis fifche Beftimmtheit unter noch fo verfchiedenen Bedingungen und Umftanden auszufinden: fo mefentlich ift es auf der anbern Seite, die Unterschiede feftaubalten, unter benen folde Erfcheinungen fich zeigen. Bas Karbe, Barme u.f. f. feb, tann in der embirifden Phofft nicht auf den Begriff, fondern muß auf die Entfte bungemeifen geftellt werden. Diese aber find bochft verschieden. Die Sucht aber, nur allgemeine Befege ju finden, läßt zu diefem Ende mefentliche Unterfdiede meg, und fiellt nach einem abftracten Befichtepuntte bas Beterogenfte caotifc in eine Linie (wie in der Chemie etwa Gase, Schwefel, Metalle u. f. f.). Go Die Wirtungsweisen nicht nach ben verfcbiebenen Debien und Rreisen, in welchen fie Statt baben, particularifirt au betracten, bat bem Berlangen felbft, allgemeine Gefete und Beftimmungen gu finden, nachtheilig fenn muffen. Go daotifd finden fic diefe Umftande neben einander geftellt, unter denen die Karbenerscheinung hervortritt; und es pflegen Er verimente, die dem fpeciellften Kreife von Umftanden angeboren, gegen die einfachen allgemeinen Bedingungen, in benen fich die Ratur der Karbe dem unbefangenen Ginne ergiebt, ben Urphanomenen, entgegengefiellt ju merden. Diefer Berwirrung, welche bei dem Scheine feiner und grund. licher Erfahrung in der That mit rober Oberflache lichteit verfährt, tann nur burch Beachtung ber Unterfchiebe in den Entflehungsweisen begegnet werden, die man au biefem Behuf tennen und in ihrer Bekimmtheit aus einander balten muß.

Bunachft ift fich bavon, als von ber Grundbeftimmung, ju überzeugen, daß die Semmung der Erhellung mit der

Becificen Sowere und ber Cobaffon ausammenbangt. Diefe Bestimmungen find gegen die abftracte Wentität ber reinen Manifeftation (bas Licht als foldes) die Gigenthum= lichkeiten und Besonderungen der Korperlichkeit; von ihnen aus gebt biefe weiter in fich, in bas Finftre, jurud : es find Die Bestimmungen, welche unmittelbar den Fortgang der bebingten gur freien Individualität (§. 307) ausmachen, und bier in ber Begiebung ber erftern gur lettern ericheinen. entoptifden Farben haben darin bas Intereffante, baß das Princip der Berduntelung, bier die Sprodigfeit, als immaterielle (nur als Rraft wirtfame) Punttualität ift, welche in der Bulverifirung eines durchfichtigen Repficils auf eine außerliche Weife eriftirt, und die Undurdfictigteit bewirtt, wie 3. B. auch Schaumen burchfichtiger Aluffigteit, u. f. f. (§. 317. Quf.). - Der Drud einer Linfe, ber bie epoptifden garben erzeugt, ift außerlich mechanifde Beranderung bloß der specififden Schwere, wobei Theilung in Lamellen und bergleichen exiftirende Bemmungen nicht vorhanden find. - Bei ber Erhitung der Metalle (Beranderung der fpecifichen Schwere) ,,entfieben auf ihren Dberflachen flüchtig auf einander folgende Farben, welche felbft nach Belieben feftgebalten werden tonnen" (Gotbe: Karbenlebre, Th. I. S. 191.). - In ber demifden Bestimmung tritt aber durch die Gaure ein gang anderes Princip der Erbellung des Dunteln, der immanentern Gelbftmanifeftation, ber Befeurung ein. Ans ber Betrachtung ber Farben für fich ift die demifd determinirte Bemmung, Berbuntelung, Erbellung, junächft auszuschließen. Denn ber demifde Rorper, wie das Auge (bei den subjectiven, phofiologischen Farbenerscheinungen), ift ein Concretes, bas vielfache weitere Beftimmungen in fich enthält: fo daß fich die, welche fich auf die Karbe beziehen, nicht bestimmt für fich berausbeben und abgesondert zeigen laffen; fondern vielmehr wird die

Ertenninif ber abftracten Farbe vorausgefest, um an bem Concreten bas fich darauf Beziehenbe berauszufinden.

Das Gefagte bezieht fic auf die innere Berbuntlung, infofern fle gur Ratur bes Korpers gebort; in Begiebung auf die Rarbe bat es infofern Intereffe, fle nachzuweisen, als Die durch fle bewirtte Trubung nicht auf eine außerlich für fich eriftirende Weise gesett und damit fo nicht aufgezeigt wer-Aber auch außerliche Trübung ift nicht Somas dung des Lichte überhaupt, 3. B. durch Entfernung: fondern ein in außerlicher Erifteng ale trübend mirtfames Debium ift ein weniger burchfichtiges, nur burchicheinendes Mebium überhaupt; ein gang durchfichtiges (die elementarifche Luft if obne bas Concrete, wie ein foldes icon in ber Reutras lität bes unindividualifirten Waffers liegt), wie Baffer ober reines Glas, bat einen Anfang von Trubung, die durch Berbidung des Mediums befonders in Bermehrung der Lagen (d. i. unterbrechenben Begrengungen) jum Dafenn tommt. Das berühmtefte außerlich trübende Mittel ift bas Drisma, beffen trubende Dirtfamteit in ben zwei Umftanden liegt: erfitich in feiner außern Begrenzung als folder, an feinen Ranbern; zweitens in feiner Drismatifden Geftalt, ber Unaleidheit der Durchmeffer feines Profile von der gangen Breite feiner Seite bis jur gegenüberfichenden Rante. bem Unbegreiflichen an den Theorien über die Karbe gebort' unter Anderem, daß in ihnen die Gigenfchaft bes Prisma, trübend ju wirten und befondere ungleich trübend nach ber ungleichen Dide ber Durdmeffer ber verfchiebenen Theilt, burch bie bas Licht fällt, überfeben wirb.

Die Berdunkelung aber überhaupt ift nur der eine Umftand, die Selligkeit der andere; zur Farbe gehört eine nähere Determination in der Beziehung derfelben. Das Licht erhellt, der Zag vertreibt die Finflernif; die Bersbifterung als bloße Bermischung des Sellen mit vorhandenem

Rinkern giebt im Allgemeinen ein Grau. Aber bie Narbe ift eine folde Berbindung beiber Beftimmungen, daß fe, inbem fle aus einander gehalten find, eben fo febr in Gins gefest werben. Sie find getrennt, und ebenfo fceint eines im Andern: eine Berbindung, Die fomit Individualiffrung an nennen ift, - ein Berhaltnif, wie bei der fogenannten Bredung aufgezeigt wurde, daß eine Bestimmung in der andern wirtfam ift, und bod für fich ein Dafenn bat. ift die Beife bes Begriffs überhaupt, welcher als concret die Momente augleich unterschieden, und in ihrer Idealitat, ihrer Cinbeit enthalt. Diefe Bestimmung, welche die Auffaffung ber Gothe'ichen Darftellung ichwierig macht, findet fic barin auf die ibr geborige finnliche Beife fo ausgebrudt: bag beim Prisma das Selle über bas Duntle oder umgetehrt bergegegen wird, fo daß bas Belle ebenfo noch als Belles felbfiftandig durchwirtt, als es getrübt, - daß es, (im Falle 'des Prisma) die gemeinschaftliche Berrudung abgerechnet, ebensowohl an feiner Stelle bleibt als es zugleich verruct wird. Bo bas Belle ober Duntle ober vielmehr Erbeffende und Berduntelnde (Beides ift relativ) in ben truben Dedien für fich exiftirt, behalt bas trube Dedium, bor einen duntelen Sintergrund - auf diese Beife als Erbellendes wirtend - geftellt (und umgetehrt), feine eigenthumliche Erfdeinung, bleibt fo intenfiv bell ober buntel als es mar, und augleich ift eine im Andern negativ, damit aber Beides ibentifc gefest. Go ift ber Unterfchied ber Karbe von bem blogen Grau (obgleich 3. B. blog grauer, ungefärbter Schatten fich vielleicht feltner findet, als man gunachft meint) ju faffen: er ift derfelbe, als innerhalb des Karben = Bierecks ber Unterschied des Grunen von dem Rothen, - jenes die Bermifdung des Gegenfases, bes Blauen und des Belben, diefes die Individualitat deffelben.

Rad der betannten Remtonifden Theorie befieht

das weiße, d. i. farblose Licht, aus fünf oder ams fieben Farden; denn genau weiß dieß die Theorie selbst nicht. — Ueber die Barbarei fürs Erste der Worstellung, daß anch beim Lichte nach der schlechtesten Resterion-Form, der Zussammensetzung, gegriffen worden ist, und das Helle hier sogar aus sieben Duntelheiten bestehen soll, wie man das klare Wasser aus sieben Erdarten bestehen laffen könnte, tann man sich nicht start genug ausdrücken; —

So wie über die Ungefchicktheit und Unrichtigkeit bes Rewtonischen Beobachtens und Experimentirens, nicht weniger über die Fabheit deffelben, ja selbst, wie Göthe' gezeigt hat, über beffen Unredlichteit: eine der auffallendssten so wie einfachsten Unrichtigkeiten ist die falsche Versicherung, daß ein durch ein Prisma bewirkter einfärbiger Theil des Spectrums, durch ein zweites Prisma gelaffen, auch wieder nur einfärbig erscheine (Newt. Opt. L. I. P. I. prop. V. in fine);

Alsdann über die gleich schlechte Beschaffenheit des Schließens, Folgerns und Beweisens aus jenen unreinen empirischen Daten: Newton gebrauchte nicht nur das Prisma, sondern der Umstand war ihm auch nicht entgangen, daß zur Farbenerzeugung durch dasselbe eine Grenze von Bell und Duntel erforderlich seh (Opt. Lib. II. P. II. p. 230. ed. lat. Lond. 1719.), und doch tonnte er das Duntle als wirtsam zu trüben übersehen: 2 diese Bedingung der Farbe wird überhaupt von ihm nur bei einer ganz speciellen Erscheinung (und auch dabei selbst ungeschiedt), nebenher und nachdem die Theorie längst sertig ist, erwähnt: so dient diese

<sup>1</sup> Bufat: Bergl. Farbenlehre, Th. II, G. 632: "Aber ich febe mohl, gugen bebarf's, und über bie Magen."

<sup>2</sup> Jufat ber zweiten Ausgabe: nach feiner Art zu schließen, thut ber Bilbhauer mit Meißel und hammer nichts Anderes, als die Statue aus bem Marmorblode nur ausbeden, in dem sie, wie ber Kern in der Rus, bereits fertig und abgesondert lag

Erwähnung den Bertbeibigern ber Theorie nur dazu, fagen au tonnen, biefe Bedingung feb Rewton nicht unbetannt gewesen, nicht aber bazu, als Bebingung fie mit bem Lichte an die Spite aller Farbenbetrachtung gu ftellen: vielmehr wird jener Umfand, daß bei aller Karbenerfcheinung Duntles vorhanden ift, in den Lehrbuchern verfdwiegen, fo wie die gang einfache Erfahrung , bag, wenn burchs Brisma eine gang meiße (ober überbaupt einfarbige) Band angefeben wird, man teine Karbe (im Kalle der Ginfarbigkeit teine andere, als eben die Karbe der Band) fleht, fobald aber ein Ragel in die Wand geschlagen, irgend eine Ungleichheit auf ihr gemacht wird, fogleich, und nur bann und nur an folder Stelle, Farben jum Borfdein tommen: ju ben Ungeborigfeiten ber Darftellung der Theorie ift barum auch, biefe ju gablen, baf fo viele widerlegende Erfahrungen verfowiegen werden; - 1.

Sicrauf weiter ins Besondere über die Sedantenlosigteit, mit der eine Menge der unmittelbaren Folgerungen jener Theoric (3. B. die Unmöglichkeit achromatischer Fernröhre) aufgegeben worden, und doch die Theorie selbst behauptet wird;

Bulett aber über die Blindheit des Vorurtheils, daß diese Theorie auf etwas Mathematischem beruhe, als ob die zum Theil selbst falschen und einseitigen Messungen nur den Ramen von Mathematik verdienten, und als ob die in die Folgerungen hineingebrachten quantitativen Bestimmungen irgend einen Grund für die Theorie und die Ratur der Sache selbst abgaben.

Ein Sauptgrund, warum die eben fo tlare als grundliche, auch fogar gelehrte Gothe'iche Beleuchtung diefer

Digitized by Google

Bufat ber erften Ausgabe: Ferner über bie Blindheit bes nun feit faft anderthalb Jahrhunderten fortgeführten Rachbeteng, fo wie über bie Unwiffenheit biefer jene einfältige Borftellung vertheibigenben Rachbeter. Encotlopabie. II.

Finsternif im Lichte nicht eine wirksamere Ausunhme erlangt hat, ist ohne Zweisel dieser, weil die Gedantenlosigkeit und Sinfältigkeit, die man eingestehen sollte, gar zu groß ist. Statt daß sich diese ungereimten Vorstellungen vermindent hätten, sind sie in den neuesten Zeiten, auf die Malus'schen Entdedungen hin, noch durch die Polarisation des Lichts, und gar-durch die Vieredigkeit der Sonnenstrahlen, durch eine bald von Links nach Rechts, dalb von Rechts nach Links rotitende Bewegung der farbigen Wickstügelchen, vollends durch die wieder ausgenommenen Revtonischen Fits, die accès de facile transmission und accès de facile réslexion (Biot, T. IV, p. 88. swiv.) zu weiterem metaphhisichen Galimathias vermehrt worden (vergl. oben §. 278. Anm. S. 145). Ein Theil solcher

1 Bufat: Stellt man zwei Spiegel unter einem Binkel, fchief, woven ber eine nur ein schwacher Spiegel, burchsichtiges Glas ift, und breht mat ben unteren Spiegel herum, so hat man einmal ein Bilb bes Lichts, bas bam aber im rechten Winkel verschwindet. Indem man, beim immer weitern herumbreben um 90 Grab, bas Licht nach zwei Seiten fieht, nach ben zwei anbern nicht: so hat herr Prof. Mayer, mit Göttinger Berfand, baraus eine Viereckigkeit ber Sonnenftrahlen gemacht.

Biet, Traité de Physique, T. IV, p. 521: Lorsqu'on tourne le rhomboïde de gauche à droite, on devrait en conclure, que ces plaques font également tourner la lumière de gauche à droite: c. à. d. en sens contraire des précédentes, e'est en effet ce qui m'est arrivé (vergl. p. 391, 523—524, 526—529). — Bobei noch bieß Eigenthümliche zum Borschein kommen soll, baß, wenn bie "oscillatorische Bewegung" (mouvement oscillatoire) von Rechts nach Archts, bie rothen voran marschiren, ja manchmal sogar nur bie blauen und violetten in bie-"rotatorische Thätigkeit" (action rotatoire) gerissen werben, überhaupt aber die blauen schneller, die rothen langsamer rotten (p. 514—517); welches Lestere übel mit dem abwechselnden Sich-Bordosagen oder Zurüdbleiben-Sollen dieser entgegengesetzen Farben in Uebereinstimmung schneller zu können.

Bufah ber erften Ausgabe: Dergleichen Einfaltigkeiten rechtfertigen fic burch bas Privilegium ber Physiker zu ben fogenannten hop othefen. Allein man erlaubt fich im Spaße keine Einfaltigkeiten; wiel weniger follte man für hopothefen, bie nicht einmal ein Spaß fepn follen, bergleichen vorbringen.

Borflettungen entsprang and hier aus ber Anwendung von Differential=Formeln auf Farbenerscheinungen, indem die guten Bedeutungen, welche Glieber dieser Formeln in der Mechanit haben, unstatthafter Weise auf Bestimmungen eines ganz andern Feldes übertragen worden find.

Bufas. Erftens. 3m Prisma ift gleichfalls fogenannte boppekte Strahlenbrechung vorhanden; und hier tritt bie weis ten Beftimmtheit ein, mit der die Durchfichtigfeit gur Bers buntelung übergeht, wodurch Karben entfichen. Die Sprobigfeit im Glafe zeigt fich als trübend bas Selle, obgleich bas Blas volltemmen burchfichtig ift. Ein mildiges Glas, ein Opal thut daffelbe; dort aber find die Trubungen bewirtt, Die fich nicht als außerlich existirent tunb geben. Das Licht trubt fich nicht felbft, es ift vielmehr das Ungetrübte; erft mit bem Individuellen, Subjectiven, welches fich felbft in feine Unterfiebe birimirt, und fle in fich bindet, hangt alfo bie Borftellung ber Karbe gufammen. Das Rabere bavon gehört in bie empirifche Bhufit; boch indem biefe nicht nur zu beobachten; fondern auch die Beobachtungen auf die allgemeinen Befest jurudjuführen bat, fo berührt fie fich bann mit ber philofophiiden Betrachtung. Heber bie Farben find zwei Borftelluns gen berrichend: die Gine ift die, welche wir haben, daß bas Licht ein Ginfaches feb. Die andere Borftellung, daß bas Ligt zusammengesett feb, ift allem Begriffe geradezu entgegeme gricht, und die robefte Detaphhfit; fle ift darum das Schlimme; weil es fich um die gange Weife ber Betrachtung handelt. Am Licht ift es, wo wir die Betrachtung ber Bereinzelung, ber Bitheit aufgeben, und uns gur Abstraction bes Identischen als eriftirend erheben mußten. Am Licht mare man alfo ges nothigt, fich ins Ideette, in den Gebanten zu erheben; aber ber Bebante ift bei jener Borftellung unmöglich gemacht, indem men fich diefe Stelle gang vergröbert bat. Die Philosophie bat es baber nie mit einem Aufemmengefesten zu thun, fonbern 20\*

mit bem Beariffe, mit ber Ginbeit von Untericbiebenen, bie eine immanente, teine außerliche, oberflächliche Ginbeit berfelben ift. Diese Zusammensesung bat man, um ber Remtonifden Theorie nachanbelfen, baburch wegbringen wollen, baf man fagte: bas Licht bestimme fich in fich felbft zu biefen Karben, wie bie Ekts tricität ober ber Magnetismus fich ju Unterschiedenen polariffre. Aber bie Rarben flehen nut auf ber Grenze zwifchen Sellen und Duntlem; was Remton felbft zugiebt (G. 304). Daß bas Stat fic jur Karbe beterminirt, bagu ift immer eine aufere Beftimmung ober Bebingung vorhanden, wie ber unenbliche Anfloß im Richtefden Idealismus, und zwar eine fpecifife. Trubte fic bas Licht aus fich felbft, fo mare es bie 3bee, bie in fich felbft bifferent ift; es ift aber nur ein abftractes Moment, bie gur abftracten Freiheit gelangte Gelbftheit und Centralitat ber Comere. Dief ift bas, mas philosophisch auszumachen if, - nämlich auf welchen Standpunkt bas Licht gebore. Licht hat alfo bas Phyficalifche noch außer fic. Borperliche fixirt, ift das Beiße, das noch teine Farbe if; bas Duntele, materialifirt und fpecificirt, ift bas Odwarge. Awifchen beiben Extremen ift die Farbe gelegen; bie Berbindung von Licht und Finfterem, und zwar die Specification diefer Berbindung ift es erft, mas die Karbe bervorbringt. Diefem Berhaltnif ift die Finfternif Richts, aber auch bas Bidt nicht Etwas. Die Racht enthält bie fic auflofende Gabrung und ben gerruttenden Rampf aller Rrafte, die absolute Dop lichteit von Mlem, bas Chaos, bas nicht eine fepende Materit, fondern eben in feiner Bernichtung Alles enthält. Gie ift Die Mutter, die Rahrung von Allem, und bas Licht bie reine Form, die erft Gebn bat in ihrer Ginbeit mit der Racht. Shauer der Racht ift das ftille Beben und Regen aller Grafte; bie Belle des Tages ift ihr Außerfichsebn, das teine Innerlichteil behalten tann, fondern als geift- und traftlofe Wirtlichteit auss geschüttet und verloren ift. Aber bie Wahrheit ift, wie fic

aezeigt, Die Ginbeit Beiber: bas Licht, bas nicht in Die Rinflernis fcheint, fondern bon ibr, als dem Wefen burchdrungen, eben bierin fubitantiirt, materialifirt ift. Es fcbeint nicht in Re, es erhellt fie nicht, es ift nicht in ihr gebrochen; fonbern ber in fich felbft gebrochene Begriff, als die Ginbeit Beiber, ftellt in diefer Subftang fein Gelbft, die Unterfcbiede feiner Dos mente, bar. Das ift das heitere Reich der Farben, und ibre lebendige Bewegung im Farbenfpiel. Jebermann weiß, bag Die Karbe bunteler ift, als bas Licht; nach ber Rewtonischen Berftellung ift bas Licht aber nicht Licht, fondern in fich finfer: und bas Licht entfleht erft', inbem man biefe verfchiebenen Karben, die ein Urfprüngliches febn follen, vermengt. Streitet man gegen Remten, fo fceint dief anmagend; bie Gache ift eber nur empirifc auszumaden, und fo bat fie Bothe bargefiellt. während Remton fie burch Reflexion und Bertnöcherung ber Berflellung trubte. Und nur weil die Bhoffter, burch biefe Bertroderung, im Anschauen ber Berfuche blind gemacht worben. bat bas Remtonifte Shiem fich bis jest erhalten tonnen. 36 Bann hierüber turger fenn, ba Soffnung ift, bag balb auf biefiger Univerfitat biefe bochft intereffante Materie von ben Farben in befondern Borlefungen 1 vorgetragen, und burch Epperimente die Sache, der ungeheure Jerthum Remtons, und Die gebantenlofe Rachbeterei der Phyfiter Ihnen naber vor Mugen geftellt werben wird.

Die Betrachtung ber Farben ift ba anzufangen und aufspunehmen, wo die Durchsichtigkeit burch trübende Mitetel, wie auch das Prisma als solches behauptet werden muß, bedingt ift, also eine Beziehung des Lichts aufs Dunkele einstritt. Die Farbe, als dieses Einfache, Freie bedarf eines Musbern zu ihrer Wirklichkeit, — einer Figur, die eine bestimmte, ungleiche, unter verschiedenem Winkel ihre Seiten schließende ift. Dadurch entstehen an Intensität unterschiedene Erhellungen

1 Des brn. Drof. v. Denning.

bigitized by Google

Ann. b. bergusg.

und Erfibungen, bie, auf einander fallend und bamit getrubt aber erhellt, die freien Farben geben. Bu biefer Berichits benheit der Trübung gebranden wir vornehmlich durchftintige Blafer; fie find aber gar nicht einmal gur Entftehung ber Farbe nothig: fondern bief ift icon eine gufammengefestere, weitrer Birtung. Dan tann unmittelbar verfchiebene Trubungen sber Belenchtungen auf einender fallen laffen, wie Tages-Lint und Rergen - Licht, fo hat man fogleich farbige Schatten, inbem ber duntele Schatten eines jeden Lichts augleich vom ambern Bichte belenchtet ift; mit ben beiben Schatten bat man alfo awei Beleuchtungen Diefer Gatten. Wenn mannigfaltige, naerbentliche Erubungen auf einander fallen, fo entfleht bas farblofe Grau, wie uns an ben gewöhnlichen Schatten überhaupt bekannt ift; es ift bief eine unbeftimmte Erleuchtung. Wenn aber nur wenige, - awei beftimmte Unterfdiebe ber Erbellung auf einander fallen, fo entfleht fogleich Farbe: ein qualitatiber Unterfcied, mabrend bie Schatten blog quantitative Unterfilebe barbieten. Sonnenlicht ift gu entfchieben, als bag-noch eine andere Belligteit bagegen auftreten tonnte; fonbern bie gange Gegend erhalt Gine allgemeine Sanbtbeleuchtung. Rallen ober verfciebene Beleuchtungen ins Simmer, wenn auch nur steben bem Sonnenfdein 3. 33. der blaue Simmel, fo find fogleich ferbige Schatten ba: fo bag, wenn man anfangt, auf bie verschiedene Karbung ber Schatten aufmertfam gu werben, man balb teine graue Schatten mehr finbet, fonbern allenthalben gefarbte, aber oft fo fdmad, baf die Rarben fich nicht inbivibualiffren. Rerzenlicht und Mondfchein geben bie fonken Schatten. Balt man'in bitfe zweierlei Belligteiten ein Stabden, fo werben beibe Schatten bon ben beiben Lichtern erhellt, - ber Schatten bes Mondlichts burchs Rergenlicht, und umgetehrt; man erhalt bann blau und rothlichgelb, mabrend zwei Rergenlichter allein entichieden gelb gefarbt find. Jener Gegenfat tritt auch ein mit bem Rergenlicht in ber Morgen = und

Menbbämmerung, wo bas Sonnenlicht nicht fo blenbend ift, bag ber farbige Shatten burch die vielen Reflexe verdräfigt würde.

Ginen ichlagenben Beweis glaubt Remton an bem Samnarabe gefunden ju baben, auf bas alle Karben gemalt worden; benn ba man beim ichnellen Umbreben beffelben teine Barbe beutlich ficht, fondern nur einen weißlichen Schimmer, fo fall bas weiße Licht aus fleben Farben befteben. Dan fieht aber nur Gran, ein "nieberträchtig" Grau, eine Drectfarbe, weil Das Auge bei der Sonelle Die Farben nicht mehr unterfceibet, wie beim Gowindel und bei ber Betaubung man bie Gegenfanbe nicht mehr als bestimmte in ber Borftellung felbalten tamm. Salt irgend Einer etwa ben Rreis für wirtlich, ben man fest, wenn man einen Stein an einer Sannr berumbrebt? Bened Sanbterperiment ber Remtonianer wiberlegt unmittelbar bas, was fie bamit beweisen wollen; benn waren bie Sarben bas urfprünglich Refte, fo tonnte bas Trube, was die Farbe in fic bat, fic bier gar nicht jur Belligteit reduciren. Biels mehr alfo weil das Licht überhaupt bie Rinfternif vertreibt, wie aud bie Radtmachter fingen, fo ift bas Trabe nichts Itrfprimaliches. Aber mo bas Trube überwiegt, verfdwindet ums getebrt die geringe Erleuchtung. Wenn alfo Glafer von befimmten Farben auf einander gelegt werben, fo fieht man bath weiß durch, wenn die Blafer bell, balb fowarz, wenn fe eben fonft buntel gefarbt find. Da muften nun bie Remtomianer ebenfo fagen, bie Finfternif befieht aus Farben: wie in ber That ein anderer Englander behauptete, Schwarz beflebe aus allen Farben. Die Barticularität ber Narbe ift ba verleicht.

Der Sang ber Rewtonifden Reflexion ift, wie in feiner gangen Manier ber Phyfit, einfach ber: 1

Der herausgeber glaubte biefe Polemit begel's gegen bie Remtoniiche Farbenlehre um fo weniger als etwas Antiquirtes unterbruden gn burfen, als bie fie jest ju verbrangen frebenbe Bellen- und Interfereng-Theo-

a) Remton fangt mit ben Erfdeinungen burds glaftene Beiema an'in einem gang bunteln Rimmer (welche Bebantmi, fo mie das foramen ovale, und dergleichen, gang überfluffig iff), und läßt bort "Lichtftrahlen," wie er fich ausbrudt, auf bes Brisma fallen. Dan fiebt bann burds Brisma veridiebene Rarben, bas Lichtbild überhaupt an einem anbern Ort, und Die Karben ebenso in einer befondern Ordnung diefes Orts: Bielett 3. B. weiter oben, Roth weiter unten. Das ift bie einfache Erfdeinung. Da fagt Remton: weil ein Theil bes Bildes mehr als der andere verfcoben feb, und an dem mete verfcobenen Dite andere Farben fichtbar feben, fo feb bie Eine Rarbe ein mehr Berfchobenes, als eine andere. Dief wird bann fo anegebrudt, daß bie innere Berfchiedenheit ber Farben, ibm Ratur nach, in der diverfen Refrangibilität berfelben beftebe. Sie find bann jebe ein Urfprüngliches, bas im Lichte fcon von jeher als verfchieden vorhanden und fertig ift; und bas Brisma 3. B. thue nichts, als diefe vorher icon von Sans aus vorbandene Berfdiebenbeit gur Ericheinung au bringen, bie nicht erft burd biefes Berfahren entftehe: wie wir burd ein Mitrofcop Schuppen 3. B. auf bem Mügel eines Schuels terlings au Geficht betommen, die wir mit blogen Augen nicht Das ift bas Rafonnement. Diefes Beide, Barte, unendlich Beftimmbare, abfolut mit fich Ibentifche bes Lidt, bas jebem Ginbrude nachgiebig ift, und gang gleichgultig nur alle äußeren Mobificationen aufnimmt, foll fo in fic aus Feften bestehen. Man tonnte auf einem andern Relbe analog fo berfahren: Werben auf einem Clavier verfchiedene Zaften angefolagen, fo entfteben verfciedene Zone, weil in der That verfciebene Saiten angefclagen werben. Bei ber Orgel hat ebenfe

rie nur Eine Sppothese an bie Stelle sener anbern gesetht, übrigens aber ben gangen Gang bes Rasonnements und die Manier bes Schließens von Rewton burchaus beibehalten hat (fiebe hallische Jahrbucher 1838, December, Ro. 305 — 307).

jeber Zon eine Pfeife, die, wenn in fie geblafen wird, einen befonderen Zon giebt. Wird aber ein Born ober eine Mote geblafen, fo laft fie auch verfchiedene Tone boren, obgleich man teine befondere Zaften ober Pfeifen fieht. Freilich giebt es eine Ruffifde Sornmufit, mo jeber Ton ein eigenes Born bat, indem jeder Spieler mit feinem Borne nur Ginen Zon angiebt. Benn man nun nach biefen Erfahrungen biefelbe Delote auf einem gewöhnlichen Baldborn ausgeführt bort, fo tonnte man wie Rewton fchliefen: "In diefem Ginen Borne fteden verfoicbene folde Borner, die nicht gefeben noch gefühlt werben. aber ber Spielende, ber bier bas Prisma ift, bringt fie me Erfdeinung; - weil er verschiedene Zone bervorbringt, fo Haft er jebes Dal in ein verschiebenes Born, indem jeber Ton für fich ein Feftes und Fertiges ift, ber fein eigenes Befteben und fein eigenes Sorn bat." Wir wiffen gwar fonft, baf auf - Einem Born bie verfchiedenen Tone hervorgebracht werben burd verfcbiebene Beugung ber Lippen, baburd baf bie Sanb in die Deffnung geftedt wird u. f. w. Aber dieß foll nichts machen, nur eine formelle Thatigteit febn, die nur bie icon porbandenen verfchiebenen Zone gur Erfcheinung bringt, nicht Die Berfcbiebenbeit des Zonens felbft bervorbringt. Go wiffen wir auch, bag bas Prisma eine Art von Bebingung ift, vermittelft beren bie verfciebenen Farben erfcheinen, indem burd Die verschiebenen Dichtigkeiten, Die feine Geftalt barbietet, Die verfciebenen Erübungen bes Lichts über einander gezogen werben. Aber die Remtonianer bleiben babet, wenn man ihnen auch bie Entflehung ber Farben nur unter biefen Bebingungen aufgeigt, gu behaupten, biefe verfchiebenen Thatigteiten in Beaug auf bas Licht bringen nicht im Producte bie Berfchieben= beiten berbor, fondern die Producte find icon bor bem Probuciren fertig: wie die Tone im Baldhorn foon ein verfchieden Zonendes feben, ob ich die Lippen fo oder fo anschließe, öffne, und die Band fo ober fo in die vordere Deffnung hineinfede;

bisfe Thatigteiten feben nicht Mobificirungen bes Tonens, fonbern nur ein wiederholtes Anblasen eines immer andern Sorns. Es ift bas Berbienft Gothe's, bas Brisma heruntergebracht ju beben. Der Galuf Remtons ift: "Das, was bas Brisma berporbeingt, ift das Urfprungliche;" bas ift ein barbarifcher Goluf. Die Atmofphäre trubt, und awar verfcbiedentlich: wie a. B. bie Sonne beim Aufgeben rother ift, weil bann mehr Dunke in ber Luft find. Waffer und Glas trubt noch viel mehr. Inbem Remton Die Wirtungeweise bes Inftrumente, bas Licht an verbunteln, nicht in Rechnung bringt, fo balt er bie Berbantelung, die binter dem Brisma erfcheint, für die urfbrung. lichen Beftanbtheile, in die bas Licht burds Brisma gerlegt Qu fagen, baf bas Brisma gerftreuende Rraft merben foll. babe, ift aber eine Liederlichfeit, weil barin die Theorie bereits vorausgesett ift, die burch die Erfahrung erwiesen werden foll. Es ift baffelbe, wie wenn ich beweifen will, bas Baffer fc nicht urfprünglich tlar, nachbem ich bas Baffer burch einen an eine Stange befeftigten tothigen Lappen, ben ich barin ums rübre, fomutig gemacht babe.

Biolett, Dunkelblau, Hellblau, Grün, Gelb, Orange und Both, einfach und unzerlegbar seyen: so läßt fich tein Mensch bereden, Biolett z. B. für einfach anzusehen, ba es eine Misschung aus Blau und einem gewissen Roth ist. Es ist jedem Kinde bekannt, daß, wenn Gelb und Blau gemischt werden, Grün entsieht: ebenso Lila, wenn zum Blau weniger Roth, als beim Biolett, hinzugesett wird: ebenso Orange aus Gelb und Roth. Wie den Newtonianern aber Grün, Biolett und Orange ursprünglich sind: so sind ihnen auch Indigoblan und Hellblau (d. i. Seladon, ein Stich aufs Grüne) absolut verschieben, obgleich sie gar kein qualitativer Unterschied sind. Kein Maler ist ein solcher Thor, Newtonianer zu seyn; sie haben Roth, Gelb und Blau, und machen sich daraus die anderen

Rerben. Selbft burch bie mechanifche Ditfdung aweier trodener Bulber, bie gelb und blau find, entfleht Grun. Da mehrere Rarben fo burd Mifdung entflehen, wie bie Remtonianer gugeben muffen, fo fagen fie, um bennoch beren Ginfachbeit gu retten: Die Farben, die burchs Spectrum (- ober Gefpenft) bes Prisma entfieben, feben wieber urfprünglich verfdieben ben bm übrigen natürlichen Farben, ben an Stoffen firirten Dig-Aber bas ift ein nichtiger Unterfcieb; Farbe if Farbe, und entweber homogen ober beterogen, - ob fie fo ober fo entflanden fen, phyfifc ober chemifch feb. Ja, die gemifchten Ratben entfteben felbft im Prisma ebenfo, als anderwarts; wir haben bier einen beftimmten Schein in feinem Entfleben als Sach, alfo and eine blofe Bermifdung bes Scheins mit Shein, ohne weitere Berbindung der Gefarbten. Salt man nam-Ha bas Prisma ber Mand nab, fo hat man nur die Ranber des Narbenbildes blau und roth gefärbt, die Mitte bleibt weiß. Den fagt: in ber Mitte, wo viele Farben gufammenfallen, entflebe ein weißes Licht. Welcher Unfinn! Die Menfchen tounen es barin unglaublich weit bringen; und fo fortenfdwagen, wird ju einer blogen Gewohnheitsfache. Eine gros fere Entfernung macht ja aber die Saume breiter, bis bas Beif endlich gang verfdwindet und burd Berührung der Ganme In jenem Berfuch ber Remtonianer, wos Grün entfleht. burd fie beweifen wollen, baf die Farben folechthin einfach feben (f. oben Anm. S. 304), zeigt freilich bie burch ein Loch in der Wand abgeschnittene und auf eine zweite Wand fallende Karbe, burd ein Drisma gefeben, die verfchiebenen Karben nicht fo bolltommen; die Rander, die fich bilben, tonnen aber auch natürlich nicht fo lebhaft fenn, weil ber Grund eine anbere Farbe ift, wie wenn ich eine Gegend burch ein farbiges Blas febe. Dan muß fich alfo teinesweges, weber burch bie Autoritat des Ramens Remtons, noch auch durch bas Gerufte eines mathematifchen Beweifes, bas vorzüglich in neuerer Beit um

feine Lebre gebaut worben ift, imponiren laffen. Dan faat nämlid, Remton feb ein großer Mathematiker gewefen, als ob baburd icon feine Theorie ber Karben gerechtfertigt feb. Das Abuffealifde tann nicht, nur die Grofe, mathematifc bewiefen merben. Bei ben Farben bat bie Dathematit nichts zu than. etwas Anderes ift es in ber Optit; und wenn Remton die Fierben gemeffen bat, fo ift bas noch nicht, oder boch nur blutwenig Mathematit. Er bat bas Berbaltnif ber Gaume gemeffen, die von verschiedener Breite find : fagt aber, feine Annen feben nicht fcarf genug gewesen, um felbft ju meffen; und fo bobe ein guter Freund, ber icharfe Mugen batte und bem er geglaubt, es für ibn gethan. 1 Wenn Remton bann aber biefe Berbaltniffe mit ben Sablenverhaltniffen der muficalifchem Zone verglich (f. oben §. 280. Anm.), fo ift auch bas noch nicht mathematifd. Auch tahn Reiner bei ben foarfften Mueen, wenn das Bild groß ift, angeben, wo die verschiedenen Sarben anfangen; wer nur einmal bas Spectrum angefeben, weiß, baf es teine feften Grengen (confinia) giebt, die durch Linien beftimmbar maren. Die Sache ift vollende abfurd, menn man bedentt, bas die Breiten ber Rander bochft verschieden find bei groberer ober tleinerer Entfernung: bei ber größten Entfernung 3. 23. bas Grun die größte Breite erhalt, weil Gelb und Blau als folde immer fomaler werben, indem fle wegen ihrer gunebmenden Breite fich immer mehr übereinander gieben.

y) Gine britte Borftellung Newtons, die bann Biot weiter ausgesponnen hat, ift die: baß, wenn man mit einer Einse auf ein Glas brudt, wobei man einen Ring fleht, ber mehrere Regenbogen übereinander bilbet, dann die verschiedenen Farben verschiedene Triebe haben. An diesem Puntte fleht man 3. B.

<sup>1</sup> Newtoni Opt. p. 120—121: amicus, qui intersuit et cujus oculi coloribus discernendis acriores quam mei essent, notavit lineis rectis imagini in transversum ductis confinia colorum. So ein guter Freund ist Newton für alle Physiker geworben; Keiner hat selbst gesehen, und wenn er gesehen, wie Newton gesprochen und gedacht.

einen gelben Ring, und alle anderen Farben nicht: hier hat also, sagen Jene, die gelbe Farbe die Anwandelung des Erscheinens, die anderen den Paroxysmus durchzuschlüpsen, und sich nicht seben zu lassen. Durchsichtige Körper sollen gewisse Strahlen durchlassen, andere nicht. Also ist die Ratur der Farbe dieß: bald den accès zu haben, zu erscheinen, dann durchzugehen; das ist ganz leer, — die einsache Erscheinung in die steise Resterions-Form ausgenommen.

Die dem Begriffe angemeffen'e Darftellung der Farben verdanken wir Göthe'n, den die Farben und das Licht früh angezogen haben, fie zu betrachten, besonders dann von Seiten der Malerei; und sein reiner, einsacher Ratursinn, die erfte Bedingung des Dichters, mußte solcher Barbarei der Resslerion, wie sie sich in Rewton sindet, widerstreben. Was von Plato an über Licht und Farbe statuirt und experimentirt worden ist, hat er durchgenommen. Er hat das Phänomen einsach ausgesaßt; und der wahrhafte Instinct der Bernunst besteht darin, das Phänomen von der Seite auszusassen, wo es sich am einsachsten darstellt. Das Weitere ist die Verwickslung des Urphänomens mit einer ganzen Menge von Besdingungen; fängt man bei solchem Legten an, so ist es schwer, das Wesen zu erkennen.

a) Das Sauptmoment ber Göthischen Theorie ift nun, baf bas Licht für fich, und die Finsternif ein Anderes außer ihm ist: Weiß sichtbares Licht, Schwarz sichtbare Finsternif, und Grau ihr erftes, bloß quantitatives Verhältniß ift, also Berminderung oder Vermehrung der Helle oder Dunkelheit; bei dem zweiten bestimmtern Verhältniß aber, wo Belles und Dunkeles diese seine specifische Qualität gegen einander behalten, es darauf ankommt, welches zu Grunde liegt und welches das trübende Mittel ift. Es ist ein heller Grund vorhanden und darauf ein Dunkleres, oder umgekehrt; und daraus entsteht Farbe. Göthe's großer Sinn ließ ihn von

biefem bem Begriffe gemagen Qusammenhalten Unterfcbiebener fegen, dief ift fo; und nur das dentende Bewuftfebn tenn Darüber Rechenschaft geben, daß die Bernunftigfeit eine Dentitat in der bleibenden Berfdiedenbeit ift. 200 alfo a. B. bas Belbaifde ben Begenftand nicht von fic abbalt, fonbern mit ibm aufammenfließt, ba ift nur thierifche Empfindung per banden. Sage ich aber, Ich fühle etwas Barmes u. f. m., fe fest bas Bewußtsebn ein Object, und bei diefer Trennng halte ich bod Beibes in Giner Ginbeit gufammen. Das ift das Berhaltnif; 3:4 ift gang etwas Anderes, als wenn ich fie un miammentnete als 7 (3 + 4), oder 12 (3×4), oder 4-3=1: fondern bort gilt Drei als Drei, und Bier als Bier. Benfe muffen bei den Farben Selles und Duntles auf einander bezogen febn; bas Medium und die Unterlage muffen bierbei getrennt bleiben, und jenes in der That ein Mebium, nicht felbit ftrablen fenn. - aa) Sonft tann ich mir vorfiellen einen bantelen Grund und Sonnenlicht, bas barauf fcheint; dief ift jedoch tein Debinn. Mber auch bei trubenden Debien tann bloffes Grau ftatt Rarbe entfichen: 2. B. wenn ich burd burdiceinenben Duffelin einen fowarzen Gegenstand betrachte, ober burch fowarzen Muffelin einen weißen Begenftand; denn bag die Karbe überhaubt beftimmt mabrnehmbar feb, bagu geboren befondere Bedingungen. Bei felder Erfcheinung ber Farbe tommt es ferner auf die Berichiebens beit des Muges, auf bas Umgebende an. Megen der Raft eines andern Dunteln oder Sellen von bestimmtem Grade, ober ift fonft eine prononcirte Karbe in der Rachbarfchaft, fo et foemt der fomache Farbenfchein eben nur als Grau. Angen find außerft verfdieden in ber Empfanglichteit fit Farben; boch tann man feine Aufmertfamteit fcarfen, mie mit benn ein Sutrand durch Muffelin blanlich erscheint. Blofe Trubung muß alfo unterfcieben werben pa) von gegenfeitigen Durchicheinen von Bell und Duntel. Der Simmel ift Radt, fowarg: unfere Atmofphäre ift, als Luft, burchfichtig; mare fie

gang rein, fo faben wir nur ben fomargen Simmel. Gie if aber mit Dunft erfüllt, alfo ein Trubendes, fo bas wir den Simmel farbig - blau - feben; auf Bergen, wo die Luft reiner ift, feben wir ben Simmel fdmarger. Umgekehrt: baben wir einen hellen Grund , g. B. . die Sonne, und feben wir fie durch ein bunteles Glas, 3. B. ein Milchglas, fo erfcheint fie uns farbig, gelb ober roth. Es giebt ein gemiffes Sola, beffen Abfud, gegen Belles gehalten, gelb, gegen Duntles gebatten, blau ift. Diefes einfachfte Berbaltnif ift immer die Grundlage; jedes durchicheinende Medium, bas noch Beine entschiedene Farbe bat, ift auf diese Weife wirksam. Co bat man einen Opal, ber, gegen ben Simmel gehalten, gelb ober roth, gegen Duntles gehalten, blau ift. Rand aus einer Effe fab ich (am 5. Januar 1824) vor meinem Fenfer auffleigen; ber Simmel war überzogen, alfo ein weißer Sintergrund. Go wie ber Rauch nun aufflieg und biefen Sintergrund batte, mar er gelblich; fo wie er fich fentte, bag er bie buntelen Dacher und bas Duntle entlaubter Baume binter fic batte, war er blankich; und wo er wieder darunter weiße Banbe ber Sanfer binter fic batte, mar er wieder gelb. Ebenfe giebt es Bierflafden, die Diefelbe Ericheinung barbieten. Gothe batte ein Bohmifdes Trintglas, beffen Rand er von Innen halb mit fowarzem, balb mit weißem Napier umtleidete; und fo mar es blan und gelb. Das nennt nun Gothe bas Urphanomen.

β) Eine weitere Weise, wie diese Trübung zu Stande gebracht wird, ist durch das Prisma bewerkstelligt: wenn man nämlich weises Papier hat, und darauf schwarze Figuren oder umgetehrt, und dies durch ein Prisma betrachtet, so sieht man farbige Ränder, weil das Prisma, als zugleich durchsichtig und undurchsichtig, den Gegenstand an dem Orte darstellt, wo er ist, und zugleich an einem andern; die Ränder werden daburch Grenzen und einer über den anderen herübergeführt, ohne das blose Trübung vorhanden wäre. Rewton verwundert sich an

ber oben (Mumertung, S. 304) angeführten Stelle (Opt. p. 200) Daf gewiffe bunne Lamellen - ober Glastugelden (p. 217) - villig burdfidtig und ohne allen Gdein von Schatten, burchs Brisma gefeben, fich farbig zeigen (annulos coloratos exhibeant): cum e contrario, prismatis refractione, corpora omnia ea solummodo sui parte apparere soleant coloribus distincta, ubi vel umbris terminentur, vel partes habeant inaequaliter luminosas. Wie hat er aber jene Glastugelden ohne thre Umgebung im Drisma feben tonnen? 1 Denn bas Brisme verrudt immer die fcarfe Trennung des Bildes und der Umgebung; oder es fest ihre Grenze als Grenze (f. 8.92. Quf. S. 182). Diefes ift, obgleich noch nicht hinlänglich ertlärt: 1 gerade wie man beim Iständifden Kaltipath ein Doppelbild fiebt, indem er einmal als durchfichtig bas natürliche Bild zeigt, bam durch feine rhomboidalifde Form baffelbe vertudt; ebenfo muf & fich nun mit bem andern Glafe verhalten. Beim Drisma nehme ich alfo Doppelbilder an, die in Ginem unmittelbar aufammengefaßt find: das ordinare Bild, bas im Prisma an feiner Stelle bleibt, wirtt von biefer, eben nur ale Schein fortgerudt, in bas durchfichtige Dedium; das verfcobene, extraordinan Bild ift bas trübende Dedium für jenes. Das Brisma fest fo am Lichte bie Trennung des Begriffs (S. 309), die durch die Am-

Anmertung bes Berausgebers.

¹ Stoßen bie von Newton im Terte angeführten Worte nicht seine ganze Theorie über ben hausen, indem sie tas Zusammentressen von Licht bend Gchatten ober auch bloße Ungleichheiten der Beseuchtung als die alleinige Bedingung der Farben bezeichnen? Anmerkung des herausgebers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diesem Einwand, ben nicht bloß empirische Physiker ber Göthischen Theorie machen, begegnet Hegel selbst im Berfolg bes Tertes. Es ware nur noch an bas oben (S. 313) Gesagte zu erinnern, baß, bei ber in jedem Punkte seiner Breite verschiebenen Dichtigkeit bes Prisma, auch bas Lichtbid mit seinem Grunde in jedem Punkte verschieben gehoben und verrückt, b. h. subeinander gezerrt, werden muß; so daß, indem verschiedene, einander gem nach berührende Berrückungen gleichzeitig in unser Auge sallen, ihre Grenzen auch nothwendig überall in einander gezogen werden: und zwar um so mehr, se größer durch vermehrte Entsternung die Berrückungen selbst werden.

Rernif real ift. Die Wirtungsweise des Prisma ift aber überbampt α) Berrudung des gangen Bildes, die durch die Ratur des Mediums bestimmt ift. Aber B) auch die Geftalt bes Brisma ift ein Beftimmendes: und darin ift wohl die Große bes Bilbes ju feben, indem die brismatifche Geftalt eben Diefes ift, daß das Bild, durch Brechung firirt, weiter in fich felbft verrudt wird; und auf diefes Infid tommt es hierbei eigentlicher an. Da bas Brisma nämlich (wenn ber Wintel 3. B. abwarts getehrt ift) oben bid und unten bunn ift, fo fällt bas Licht auf jedem Puntt andere auf. Die prismatifche Gefiglt beingt alfo eine bestimmte weitere Berrudung bervor. Ift bick auch noch nicht geborig deutlich, fo liegt die Sache boch barin, daß baburch Das Bild augleich noch an einen weiteren Ort innerlich gefiellt Roch mehr wird diese Innerlichkeit durch die demifde mirb. Befcaffenbeit des Glases modificirt: wie das Klintglas u. f. w. eine eigene Arnftallifation, b. b. eine innere Richtungsweife bat.

y) 3d mit meinen Mugen febe in einer Entfernung fcon bon wenigen Rufen die Ranten, Rander der Gegenftande undent= lich: die breiten Rander eines Fenfterrahmens, der im Gan= zen grau eingefaßt erfdeint als im Salbichatten , febe ich' bocht leicht, ohne zu blinzen, farbig; auch bier ift ein Doppelbild. Solche Doppelbilder finden wir auch objectiv bei der fogenann= ten Beugung; ein Saar wird boppelt, auch dreifach gefeben, wenn Licht in eine duntele Rammer durch eine feine Rige bineinfcheint. Rur der Berfuch Remtons mit den beiden Deffer= Hingen hat Intereffe; die vorhergebenden, die er anführt, worunter auch der fo eben ermahnte, beifen gar nichts. mertwürdig ift bei ben Deffertlingen ber IImfand, daß, jeweiter man die Meffer von der Tenfteröffnung entfernt, defto breiter Die Saume werden (Newtoni Opt. l. III, p. 328); woraus man fleht, daß biefe Erfcheinung fich ben prismatifchen eng anschließt. Das Licht erideint auch bier, wie es als Grenze an bem Andern ift. Das Lint aber ift nicht durch die außerliche Bewalt des Prisma Encyflopabie, 11.

nur abaelentt; fonbern es ift eben bieß feine Realitat, fic auf Die Minfternif felbft au begieben, fich nach ihr gu beugen, und eine pofitive Grenze mit ihr zu machen: b. b. eine folche, wo fle nicht abgefdnitten find, fondern eine und Andere binübertritt. Die Bengung des Lichts ift allenthalben vorhanden, wo Licht und Finfternif fich begegnen; fle macht ben Salbichatten. Des Bicht weicht von feiner Richtung ab; und Jebes tritt über feine icarfe Grenze berüber in das Andere. Es tann dies mit ber Bilbung einer Atmofphäre verglichen werben, fo gut ber Geruch Die Bilbung einer folden ift, ober wie von einer fauern Stmofbhare ber Metalle, einer elettrifden u. f. f. gefprochen wird. Es ift das Beraustreten des- in die Beftalt, als bas Ding, gebunden ericheinenden Ideellen. Die Grenze wird fo ferner bofitiv, nicht nur eine Bermifchung überhaubt, fonbern ein Salbichatten, der nach der Lichtfeite zu vom Lichte begrenzt, aber nach ber finftern gleichfalls von diefer burch Licht abgefonbert wirb: fo bag er, nach jener am fcmargeften, nach bem ibn vom Kinftern abfondernden Lichte zu abnimmt, und fic bies vielfach wiederholt; wedurch Schatten = Linien neben ein= ander entfieben. Diefe Beugung des Lichts, das freie eigene Refrangiren, erfordert noch die besondere Rigur, um diefe Synthefen, diefe Rentralität auch qualitativ beftimmt barguftellen.

d) Es ift noch anzugeben, wie die Totalität ber Farben fich verhält. Die Farbe ift nämlich eine bestimmte. Diese Bestimmtheit ist nun nicht mehr nur die Bestimmtheit übers haupt, sondern als die wirkliche Bestimmtheit hat sie den Unsterschied des Begriffs an ihr selbst; sie ist nicht mehr unbestimmte Bestimmtheit. Die Schwere, als das allgemeine, unmittelbare Instightehn im Andersseyn, hat unmittelbar an ihr den Untersseich als unwesentlichen, einer so großen Masse; Größe und Kleine sind volltommen qualitätslose. Die Wärme hingegen, als das in ihr Regative, hat ihn in der Verschiedenheit der Temperatur als Wärme und Kälte, die zunächst selbst nur der

Große angeboren, aber eine qualitative Bebeutung erhalten. Die Rarbe, ale bas mahrhaft Birtliche, hat ben unmittelba= ren Unterschied als durch ben Begriff gefesten und bestimmten. Aus unferer finnlichen Babrnehmung wiffen wir, bag Gelb, Blan, Roth bie Grundfarben find, mogu noch Grun als felbft die Farbe der Bermischung tommt. Das Berhältniß if biefes, wie es fich in der Erfahrung zeigt: die erfte Karbe if Gelb, ein heller Grund, und ein trüberes Medium, bas von ihn burdhellt ober burdleuchtet wird, wie Berr Schulg fid ausbrudt. Daber ericheint uns Die Sonne Belb, eine oberflächliche Trübung. Das andere Extrem ift Blau, mo bas bellere Dedium von der duntlern Grundlage durchfattet wird, wie fich gleichfalls Berr Couls ausbrudt. Defmegen ift der Simmel blau, mo die Atmofbhare dunflig ift, und tief buntelblau, fast gang fdwarzblau auf hoben Gebirgen, 3. 23. ben Soweizeralben, auch im Luftballon, wo man über bas trube Debium ber Atmofbhare binaus ift. Blingt man mit ben Augen, fo macht man bie Rroftall - Linfe ju einem Brisma, indem man fle gur Salfte bededt; und da fleht man in det Alamme auf der Ginen Seite Gelb, auf der andern Blau. Die Ferngtafer find, als Linfen, auch prismatifc, und zeigen daber Farben. Böllige Achromafte tanu man nur bervorbringen, indem man zwei Priemen übereinander legt. beiben Extremen, Blau und Gelb, welche bie einfachften Rarben find, fällt Roth und Grun, die nicht mehr fo biefem gang einfachen, allgemeinen Begenfage angehören. Die eine Bermittelung ift bas Roth, ju bem bas Blaue fowohl als bas Beibe gefteigert werben tann; bas Gelbe wird leicht ins Rothe burd gefteigerte Trubung binübergezogen. Bet bem Spectrum tritt im Biolett fcon Roth bervor, ebenfo auf der andern Seite bei bem Gelben im Drange. Das Rothe entficht, infofern bas Beibe wieber burafchattet ober bas Blaue wieber burchleuchtet wirb; bas Belbe alfo mehr ins Duntle gezogen, ober

das Blane mehr ins Selle, wird Roth. Das Roth ift bie Bermittelung, die ausgefprochen werden muß - im Gegenfat von bem Grun, welches bie paffive Vermittelung ift - ale die active Vermittelung, ale die fubjective, individuelle Beftimmung Das Roth ift die tonigliche Karbe, das Licht, welches Die Rinfterniß überwunden und volltommen burchdrungen bat: Diefes Angreifende für bas Auge, Diefes Thatige, Rraftige, Die Intenfitat der beiden Ertreme. Grun ift die einfache Bermifdung, die gemeine Reutralitat von Gelb und Blau; wet man beim Prisma gang beutlich fieht, wenn Gelb und Blat gufammenfallen. Als die nentrale Karbe ift Grun die Karbe ber Pflanzen, indem aus ihrem Grun bas weitere Qualitative berfelben herausgeboren wird. Das Gelbe als bas Erfte, if bas Licht mit ber einfachen Trübung, - bie Farbe als unmittde bar basebend; es ift eine marme Karbe. Das 2meite ift bes Bermittelnde, wo ber Gegenfas felbft doppelt bargeftellt wirb, als Roth und Grun; fle entfprechen dem Reuer und Baffer, von benen icon fruber gehandelt worben (§. 283 und 284). Das Dritte ift Blau, eine talte Karbe, die duntele Grundlage, Die burch ein Belles gefehen wird, - ein Grund, ber nicht bis gur concreten Totalität geht. Das Blau des Simmels ift, fo gu fagen, ber Grund, aus dem die Erde hervorgeht. Das Symbolifche diefer Farben ift: daß Gelb die heitere, edle, in ibrer Rraft und Reinheit erfreuliche Karbe ift: Roth Ernft und Burbe, wie Suld und Anmuth ausbrudt: Blan fanfte . und tiefe Empfindungen. Beil Roth und Grun den Gegenfas machen, fo fpringen fie leicht in einander um; benn fie find nab mit einander verwandt. Das Grun, intenffe gemant, Rebt roth aus. Rimmt man einen grunen Bflangen = Ertract (3. B. von Salwei), fo fieht er gang grun aus. Wenn men Diefe Flüffigteit, Die aber buntel grun febn muß, nun in ein glafernes Befaß gießt, bas bie form eines Champagner-Glafes hat, und es gegen bas Licht halt: fo fleht man unten Gran,

und oben das schönste Purpur. Wo das Glas nämlich eng ift, erscheint Grün; dann geht es über durch Gelb ins Roth. Sat man diese Flüssigsteit in einer großen weiten Flasche, so ift sie roth; läust sie heraus, so sieht sie grün aus. Die Instenstät macht sie also roth; oder vielmehr das Grün, intenstver gemacht, sieht roth aus. Die Lichtslamme sieht unten blau aus, denn da ist sie am dünnsten: oben sieht sie roth aus, weil sie da am intenstvsten ist, wie denn auch die Flamme dort am wärmsten ist; unten ist so das Duntele, in der Mitte ist die Flamme gelb.

e) Was objectiv nothwendig ift, knubft fich auch im fubjectiven Geben gusammen. Sieht man Gine Farbe, fo wird bie andere vom Muge geforbert: Gelb forbert bas Biolett, Drange bas Blau, Purpur bas Grun, und umgetehrt. Gothe nennt dief baber geforderte Karben. Die gelb oder blan gefarbten Schatten in ber Morgen = und Abend = Dammerung, beim Gegenfat bes Mond = und Rergenlichts (f. oben S. 310) tonnen hierhet gezogen werben. Salt man, nach einem Berfuche Gothe's, hinter einem Lichte ein rothes Glas, fo bat man eine rothe Beleuchtung: balt man bagu noch eine andere Rerge, fo ift ber Schatten roth, worauf bas rothe Licht fallt; ber andere Schatten fieht grun aus, weil bas die geforderte Karbe jum Rothen ift. Das ift phyfiologifc. Da foll nun Remton einmal fagen, wo bas Grun bertommt. Sieht man ins Licht, und macht bann bie Augen ju, fo fieht man in einem Rreife Die entgegensete Karbe von der, welche man gesehen bat. Heber bieß subjective Bild ift folgender Berfuch anzuführen: 36 batte Das Sonnenbild im Focus einer Linfe eine Reit lang betrachtet. Das Bild, bas mir im Muge blieb, wenn ich baffelbe folog, war in ber Mitte blau, und die übrige concentrifde Mache fcon meergrun; - jene Mitte von der Große der Dupille, Diefe Umgebung größer als die Bris und etwas langlich. Bei Deffnung des Muges blieb bieg Bilb: auf einem bunteln Grunde

gesehen war die Mitte ebenso schones Simmelblau, und die Umgebung grun; auf einem hellen Grunde gesehen, aber wurde die Mitte gelb, und die Umgebung roth. Legt man auf eine Blatt Papier eine rothe Siegellackstange, und sieht ste eine Zeit lang an, und dann darüber hinaus, so sieht man einem grünen Schein. Die Purpersarbe am bewegten Meer ift die gesorderte Farbe: der beleuchtete Theil der Wellen erscheint grun in seiner eigenen Farbe, und der beschattete in der entgegengessehten, purpurnen. Auf Wiesen, wo man nichts als grün sieht, sieht man bei mittlerer Helle des Simmels öfters die Baums- kämme und Wege mit einem röthlichen Schein leuchten. Ueber diese psychologischen Farben hat der Regierungs-Bevollmächtigte Schulz höchst wichtige und interessante Ersahrungen gemacht, die er Herrn v. Söthe und auch einem Paar hiesigen Freunden bekannt machte, und balb dem Publicum mittheilen wird.

Man muß fic an bas Göthische Urphanomen balten. Rleinliche Ericheinungen, durch Bergwidungen hervorgebracht, follen jum Ginmand bienen. Coon die Remtonifden Berfuche find verzwidt, folect, fleinlich gemacht, fomierig, fomusig. In hundert Compendien ift diefe Farbentheorie nachaefdmast. Die von Gothe verfochtene Anficht ift indeffen nie gang untergegangen, wie er bieß burd die Literatur aufgezeigt bat. Dan bat gegen Gothe geftritten, weil er Dichter, nicht Profeffor ift. Rue die fich Idiotismen, gewiffe Theorien u. f. w. gelten laffen, geboren jum Sandwert; was die Anderen fagen, wird gang ignorirt, als wenn es gar nicht verhanden mare. Golde Leute wollen alfo oft eine Rafte bilben, und im ausschlichlichen Beffe der Wiffenschaft febn, Andern tein Urtheil laffen: fo 3. B. Die Juriften. Das Recht ift aber für Alle, ebenfo die Karbe. In einer folden Rlaffe bilden fich gewiffe Grundvorftellungen, in bie fle feftgerannt ift. Spricht man nicht banach, fo foll man 'dief nicht verfteben, als ob nur die Gilde etwas davon verflande. Das ift richtig; ben Berftand jener Sache, Diefe

Rategorie hat man nicht, — biefe Metaphpfit, nach ber bie Sache betrachtet werben foll. Philosophen werden vorzüglich fo zurudgewiefen; fle haben aber gerade jene Rategorien ans jugreifen. 1

Die weitere Berdunkelung sehen wir zweitens in andern Erscheinungen. Da die Berdunkelung das Gestaltlose der Omitualität, der Sprödigkeit, der Pulverisation ist (freilich nur als Princip, nicht als wirkliches Ausbeben der Cohafton durch Zerschlagen): so tritt eine weitere Berdüsterung ein bei schnell geglühtem und schnell abgekühltem Glase, weil dies im höchken Grade spröde ist; weswegen es auch sehr leicht springt.

a) Bier tommen die entoptifchen Farben vor. Gothe bat in feiner Morphologie biefe Stufe febr finnreich bargeftellt. Wenn man nämlich einen Cubus, oder eine vieredige Platte von bergleichen fprobem Blas bat, fo findet fich biefe Erfcheinung, fouft nicht. Legt man einen gewöhnlichen, nicht feroben Glas = Eubus auf eine fdwarze Unterlage, und ftellt fic ber bellen Simmelsgegend entgegen (bas ift am Morgen die Abendgegend, indem die duntelfte Barthie bie ift, welche ber Sonne am nachften ift): fo fleht man ben Schein biefer Belligteit, ber, auf bas Tafelden fallend, fic ale Spiegelung (vergl. oben §. 278, Ruf. S. 147) im Auge fichtbar macht; fieht im Som= mer die Sonne bod im Mittag, fo ift ber gange Borigont bell, und ba ericeint bief Bhanomen überall. Bei jenem fproben Glafe fleht man nun, außer ber Belligteit, die bei jedem Glafe vortommt, noch in den vier Eden des Zäfeldens buntele Alede, fo baf bie Selligteit ein weißes Rreug bilbet. Stellt man fic aber fo, baf man einen rechten Bintel mit ber vorigen Linie

<sup>&#</sup>x27; Dieser erfte Theil ber Theorie ber Farben folgte in ben Borlefungen, benen bie erfte Ausgabe ber Encyllopable zu Grunde lag, unmittelbar auf bie Libre von ber Resterion bes Lichts (f. oben § 278 Jus.), wie auch unser Paragraph selbst an jenem Orte eingeschoben war. An unserer Stelle aber ichloß sich die Darstellung ber entoptischen Farben sogleich ber Lehre von ber boppedten Strabsenbrechung an. Annuertung bes Perausgebers.

bilbet, alfo acgen Guden flatt gegen Abend nach bem Zafelden febend: fo febt man flatt der vier bunteln Buntte vier belle, und ein ichmarges Kreug flatt bes weißen. Das ift bas Urbenomen. Treibt 'man burch Spiegelung die Berdufterung weiter, fo tommen an den vier Buntten Karbentreife berbor. Bes man bier überhaupt bat, ift alfo die Entftebung eines Duntelen in diefem Durchfichtigen, in diefer Belligteit; Diefes Duntele wird einerseits durch die Grenze der Zafel, andererfeits burd Die unterbrechende Ratur des Mediums bervorgebracht. Den bat fo ein Berhältnif von Duntelem und Bellem, Die, weiter in fich bestimmt und unterfcieden, übereinander gebracht, bie verschiedenen Karben nach ber Reihenfolge geben, welche umgetehrt ift nach der verschiedenen Stellung. Sind nämlich bie vier Buntte weiß, bas Rreug fdmarg, fo quillt burd Trubung querft Gelb bervor; von da gehte ine Brune und Blane. If im Gegentheile bas Rreug weiß und die Eden buntel, fo quillt burch größere Berbuntelung querft bas Blaue beraus, indem das Selle in die duntele Grundlage getrieben wird. Wir beben olfo bier im durchfichtigen Debium eine weitere Berbuntelung, die bis gur Farbe getrieben wird und von ber qualitativen Ratur bes fproben Rorpers abbangt.

B) Damit verwandt find die epoptischen Farben, die mechanisch entstehen, indem der Punkt einer Glasplatte, auf die man mit einer Linse einen Drud anbringt (s. oben S. 301 und 316) zunächst schwarz ift, sich aber bei ftärkerem Drud in mehrere Farbenkreise, grüne, rothe, gelbe, erweitert und unterscheibet. Stenso ist es mit dem Sise, wenn man Strint darauf drüdt. Hier ist es bloß der mechanische Drud, welcher die Farben bewirkt; und er ist nichts Anderes, als eine Beränderung der Cohäsion in den nächsten Theilen, wie ja auch die Wärme nur Schässons-Berwandelung ist. Wie beim Klang das Schwingen ein Verbreiten des mechanischen Sindruds ist, ein Erzittern, das sich wieder aushebt: so ist hier im Glase ein Wellensörmiges, das perennirt, — der verschiedene Widerstand

Digitized by Google

gegen ein Gedrudtwerden, eine beharrende Ungleichheit der Cohäfion, welche an verschiedenen Stellen eine verschiedene Berduntelung hervorbringt. Während also bei den entoptischen Farben die Sprödigkeit die Farbe hervorbrachte, so thut es hier die Unterbrechung der Cohäston.

y) Geht die Unterbrechung der Schäfton noch weiter, fo haben wir die paroptischen Farben. Es entstehen Lamellen, feine Spaltungen in diesem Glase, vorzüglich im Raltspath; und da geht die Farbe oft ins Schillern über, wie bei Tausbenhälfen. Sier ist eine Berdüsterung vorhanden, die dadurch bewirtt worden, daß das Durchstchtige bis zur wirklichen Scheizdung seines Zusammenhalts fortgetrieben wird.

Diefe Bestimmungen gehören in den Uebergang von ber Belligteit gur Berbuntelung. In Diefer Totalität des Lidts und ber Kinfterniß ift bas Licht, feinem Begriffe nach, etwas gang Anderes geworden; es hat feine reine Qualitat aufgege= ben, die fein Befen ausmacht. Ober bas Phoficaltiche tritt als lichtburchbrungene Ginheit, Gubftang und Möglichteit ber Sowere und des Proceffes hervor. Die conftanten phyficalifchen Rarben, die als Karbeftoffe bargeftellt werden tonnen, find drittens diese firirte Berduntelung ber Rorper, die nicht mehr als eine außerliche Bestimmung, als ein bloges Spiel des Lichts mit dem Rorper erfcheint; fondern die Finfternif ber Materie ift biermit felbft wefentlich nur eine Berduntelung berfelben in fic felbft, indem bas Licht immanent in ben Rorper gedrungen und fpecififc barin bestimmt ift. Das ift der Unterfchied biefer torperlichen Rarbe von der blog hell oder duntel burchicheis nenden? Indem der physicalifde Rorper farbig in fich ift. 3. B. bas Gold gelb, fo fragt fich: Bie tommt bas Licht in biefe Rorverlichteit binein? wie gerinnt bas außerlich einfallenbe Licht gur Materie, fo daß ce ein mit der finftern Ror= perlichkeit gebundenes Rarben = Digment wird? Bie wir nun

Digitized by Google

Daher bie fcmargen Bellenlinien, wenn man biefe Farben burch ein intenfives Licht erblaffen laft. Anm. b. herausg.

bei unferem bisherigen Bange von ber Belligteit ausgegangen find, fo muffen wir auch beim Nigment von ihr aufangen. Das Erfte am Rryftall mar feine abftract ibeale Gleichkeit, feine Durchfichtigfeit durch ein ihm anderes, einfallendes Lint. Alle Rorper find gunachft nur auf der Oberflache bell , infofen fle erleuchtet werden; ihre Sichtbarteit ift bas Auffallen eines anbern Lichts auf fie. Aber ber Kruftall erhalt die Selligteit in ibn binein, indem er durch und burch die reale Möglichteit ift, gefeben au werben, b. b. ibeell ober theoretifch in einem Enbern au fenn, fich in ihm ju fegen. Indem diefe Sichtlichteit nicht als reelle Selligkeit, fondern als biefe theoretifde Ratur überhaubt ericbeint, und die Beftalt fich ju ber innern Indiffereng ber fpecififchen Sowere, des Infichfenns punttualiftet, b. i. gur realen Sprodigteit, gum fürfichfependen Gins fortgeht: fo ift biefer Fortgang ber Sichtbarteit jur Finfternif, bas Aufheben ber freien innern Rryftallisation, die Farbe. Die Rarbe alfo ift bas Bhafifde, bas auf die Oberflade beraus getreten, bas nichts Inneres mehr für fic bat, noch aufer ibm, wie bie Barme an der Gefalt, fondern reine Erfdeinung ift; ober Alles, was fle an fich ift, ift auch ba. Det beftimmte phofifche Körper hat alfo eine Rarbe. buntelung der Geftalt ift bas Aufheben ihrer gleichformigen Reutralität, b. i. ber Form, die als folche eben in Reutralität fich erhalt, indem fie bie burchbringenbe Ginheit ihrer Momente bleibt, beren beftimmte Unterschiedenheit fie negirt. ift bas Aufbeben biefer Bleichgültigteit und Ibentitat, gu ber fic bie Form gebracht bat; bas Berbunteln ber Form ift biermit Segen einer einzelnen Form=Beftimmung, ale Aufheben ber Totalität ber Unterschiede. Der Körper, als mechanische Totalität, ift burd und durch in fich entwidelte form. Die Buslofdung berfelben gur abstracten Indiffereng ift bie Berbuntelung als Karbe am individualifirten Rorber. Diefe gefeste Beftimmtheit ift bas Freiwerden ber Gingelnheit, worin

Die Beftelt nun ihre Theile gur Punttwalitat beftimmt, ber mechanifden Beife: aber ein Freiwerben, bas in der Continuttat der Geftalt überhaupt eine Sudiffereng berfelben in fic ift. Die Idealität und abfolute Identität bes Lichts mit fic wird jur Form ber materiellen Individualität, die fich ju eben diefer Identität refumirt, welche aber, als Reduction ber realen Rorm jur Indiffereng, Berduntelung, aber beftimmte, ift; es ift die innere Rroffallifation, die fich verduntelt, b. b. Die Kormunterichiede aufhebt, und daber gur reinen, gediegenen Indiffereng gurudgeht, jur boben fpecififden Gowere. Infichfebn, Diefe Gebiegenheit der dunteln Materie, melde als die in fich formlofe Identitat, nur intenffv in fich ift, ift Die Metallität, bas Princip aller Farbung, die als Stoff dargefiellte Lichtfeite bes Rorpers. Die bobe fpecififde Gowere ift eben das unaufgefoloffene Infichfenn, die Ginfachheit, Die noch nicht zerfest ift; am Metall bat bie fpecififche Gowere Bedeutung, ba fle bingegen an andern Rorpern faft bedentungelos with.

Das Sine der Momente, das hier als unterschiedene Beflimmtheit gesett ift, ift nun also die abstracte reine Identität,
aber zugleich als reale Identität der Körper, das in den Körsper selbst als seine eigene Farbe gesette Licht, die materiell geswordene Identität. Dieses Allgemeine wird dadurch zu einem besondern, vom Ganzen getrennten Momente; und das andere Moment ist der Gegensat. Das Durchschtige ist auch Indisserenz, aber vermöge der Form; und so ist diese Indisserenz der todten, dunkeln-Indisserenz, die wir jett haben, entgegensgesett. Iene ist, wie der Geist, hell in sich, durch die Herrschaft der Form; die Indisserenz des Dunklen ist, als bloße Gediegenheit des Körpers mit sich selbst, vielmehr die Herrschaft des Materiellen. In den epoptischen und paroptischen Farben saben wir auch die Trennung der Materie von der Form, als Weise der beginnenden Dunkelheit und Entstehung der Farben. Das ift auch Formlofigkeit als Bereinzelung und Punktualiftrung, aber mehr eine äußerlich gesetzte Beise der Berdunkelung. Das Formlose an sich ist aber nicht als Bielheit, soudern als Indisferenz, als Ungestaltetes; und so ift an dem Metallinischen nicht Bielerlei zu unterscheiden. Das Metall ist nichts Mannigfaltiges in sich: weder brennbar, noch neutral.

Rum Empirifchen gebort bann, daß jedes regulinifche Detall seine besondere Karbe bat. Schelling fagt so vom Gold, es feb geronnenes Licht. Das Gifen bagegen hat biefe Reigung jum Somargen, weil es magnetifch ift. Alles Gefarbte tann ale Metall bargefiellt werben, wenn die Farbe ale Bigment ausgefondert wird; und bas muß empirifc nachgewiefen werben. · Gelbft Rarbe aus Bflangen, g. B. der Indigo, gebrochen, bat einen metallifden Glang, überhaupt ein metallifdes Anfeben. Die Rothe bes Blute läßt fich auf Gifen gurudführen u.f.w. Die Farbe bes Metalls ift aber modificirbar, wenn es in die demifde Berbaltniffe gebracht wird, ober auch icon burch bie Ginwirtung ber Das bas Lettere betrifft, fo tommt bier bas unendlich Rüchtige ber Karbe jum Borfchein. Wird Gilber gefomolgen, fo giebt es einen Puntt, wo es den hellften Glang erreicht; bas ift ber bochfte Grab ber Schmelzung, den die De= tallurgen ben Gilberblid nennen: er ift nur momentan, und last fid nicht berlangern. Bor biefem Blid läuft es burd alle Rarben bes Regenbogens, die fich wellenweise barüber bin= malgen; die Rolge ift Roth, Gelb, Grun, Blau. Gothe fagt im Berfolg ber oben (Anm. S. 301) angeführten Stelle: ... Man erhise einen polirten Stahl, und er wird in einem gewiffen Grabe ber Barme gelb anlaufen. Rimmt man ibn fonell von den Rohlen hinweg, fo bleibt ihm diefe Karbe. Sobald ber Stahl heißer wird, fo erfceint bas Gelb bunteler, bober und geht bald in den Purpur hinüber. Diefer ift fower feftaubalten; denn er eilt fonell ins Sochblaue. Diefes fcone Blau ift feftjuhalten, wenn man fonell ben Stahl aus ber

Site nimmt und ihn in Afche fledt. Die blanangelaufenen Stablarbeiten werden auf diefem Bege verfertigt. Rabrt man aber fort, ben Stabl über bem Reuer zu halten, fo wird er in Rurgem bellblau; und fo bleibt er. Dird ein Rebermeffer ins Licht gehalten, fo entfteht ein farbiger Streif, queer über Der Theil bes Streife, ber am tiefften in ber die Elinae. Rlamme mar, ift hellblau, bas fich ins Blau=Rothe verliert. Der Durpur fieht in der Mitte; dann folgt Gelbroth und Belb. Die Ertlarung ergiebt fich aus dem Borbergegangenen. Rlinge, nach bem Stiele gu, ift weniger erhipt, als an der Spige, welche fich in der Alamme befindet; und fo muffen alle Karben, die fonft nach einander entfiehen, auf einmal ericheinen, und man tann fle auf bas Befte firirt aufbewahren." Es ift alfo auch hier eine blofe Menderung der Dichtigfeit, wodurch der Unterschied der Karben bestimmt wird; denn die Duntelbeit bes Rorpers, in verfchiedenen Bestimmungen gefest, bringt die Karbe bervor. - Die Metallität ift also diefe gur Rube getommene phofifche Sichfelbfigleichheit. Das Metall hat Die Farbe an ibm, ale bem Lichte noch folechthin angeborend, bas noch in feiner reinen Qualität, noch nicht aufgelöft ift, d. h. Es ift undurchfichtig; benn Durchfichtigteit ift Die eigent Lichtlofigkeit, für welches bas wirkliche Licht ein Fremdes ift.

In chemischer Bedeutung ift dann das Metall das Oxhdirbare, ein Extrem der Form gegen die Reutralität, die Reduction derselben zur formellen unterschiedslosen Ibenstität. Zum Weiß wird so das Metall durch eine leichte Säure leicht herübergezogen, wie Blei durch Effigsäure Bleisweiß wird; eine ähnliche Bewandtniß hat es mit der Zinksblume. Das Gelbe und Gelbrothe widmet sich dagegen den Säuren, das Blau und Blauroth den Mtalien. Aber nicht die Metalle allein verändern durch chemische Behandlung ihre Farbe. Göthe (Farbenlehre, Th. II, S. 451) sagt: "Die Gäste

von allen blauen und violetten Blumen werben grün (gegen bas Selle also geführt) burch die Alkalien, und schönroth burch bie Säuren. Die Absude rother Hölzer werben Gelb burch bie Säuren, violett burch die Alkalien; aber die Aufguffe gelber Pflanzen werden duntel durch die Alkalien, und verlieren saft gänzlich ihre Farbe durch die Säuren." Ebendaselbst S. 201 heißt es: "Lacmus ift ein Farben Material, das durch Mkalien zum Rothblauen specificiet werden kann; es wird sehr durch Säuren ins Rothgelbe hinübergezogen, und durch Alekalien wieder herübergezogen."

Beil wir aber bier die Befonderung des individuellen Rorbers betrachten, fo haben wir die Rarbe bier nur ale Moment, als Gigenfcaft barguftellen, indeffen mit der Doglichteit. Stoff an werben. Die Karbe alfo in folder Trennung und Absonderung als Metall geht uns hier noch nichts an. Als Gigenfcaften find die Farben noch in der Individualität gehalten, wenn fle auch ale Stoffe bargeftellt werben tonnen; und biefe Doglidfeit tommt von ber Dhnmacht ber Individualitat, die bier noch nicht die unendliche Form ift: in ber Objectivitat, b. b. in ben . Gigenicaften, gang gegenwärtig ju febn. Werden aber and noch im Organischen die Gigenschaften als Stoffe bargeftellt, fo geboren fie dem Reiche bes Todes an. Denn ba im Lebendigen bie unendliche Form fich in ihret Befonderung gegenftandlich, in thren Eigenschaften identifd mit fich ift: fo ift biefe Befondes rung bier nicht mehr trennbar, fonft ware bas Bange tobt und aufaelöft.

Als Gigenschaft fest bie Farbe nun ein Subject voraus, und daß fie in diefer Subjectivität gehalten ift; fie ift aber auch als ein Besonderes, für Andere, — wie jede Eigenschaft als sulche nur für den Sinn eines Lebendigen. Dieses Andere find wir, die Empfindenden; unfere Empfindung des Gefichts wied burch die Farben bestimmt. Für das Geficht find nur Ferden; die Gestalt gehört dem Gefühle an, und ift für das Geficht nur

ein Erichloffenes burch ben Wechfel bes Dunteln und Sellen. Das Phyfiche bat fic aus dem Gefühl, aus dem allgemeinen qualitatelofen Dafebn, in fich gurudgezogen; es ift in fich reflectirt, in feinem Anderssebn. Somere, fo wie Barme geboren dem Ge= fühle; jest aber ift eine allgemeine Begenwart, ein Genn für Anderes, eine Berbreitung, wie Barme und Somere auch wohl bat, aber jugleich bleibt die Gigenschaft barin unmittelbar gegenfländlich. Die Ratur, welche guerft ihren Ginn des Gefühls entwidelte, entwidelt jest ihren Sinn des Gefichts; von diefem gebt fie jum Geruch und Gefdmad über. Indem die Karbe für das Andere ift, muß biefes fle dem Rorber laffen; und fo verhalt es fich nur theoretifch ju ihr, nicht prattifch. Sinn lagt die Gigenicaft, wie fle ift; fle ift gwar fur ibn, er reift fle aber nicht an fic. Da die Gigenschaft aber der Ras tur angehört, fo muß biefe Beziehung auch phyfich fenn, nicht rein theoretifc, wie jum Ginn eines Lebendigen; wie alfo die Eigenfchaft einmal dem Dinge angebort, fo muß fle bann auch auf ein Anderes innerhalb der Sphare des Unorganischen felbft bezogen werden. Diefes Andere, worauf fich die Karbe begiebt, ift das Licht, als allgemeines Element; es ift das Andere ib= rer, b. i. daffelbe Princip, aber infofern es nicht individuell, fondern eben frei ift. Das Allgemeine ift dann die Dacht dies fes Befondern und gehrt es immer auf; alle Farbe verbleicht am Lichte, b. b. bie Farbe des Unorganifchen. Mit der Farbe bes Organifden ift es anders; biefes erzeugt fie immer wieder, Diefes Berbleichen ift noch tein demifder Proceg, fonbern ein Riller, theoretifder Proces, indem das Befondere biefem feis nem allgemeinen Wefen nichts entgegenzufeten bat.

> Dem bie Elemente haffen Das Gebilb que Menfchen - Sanb,

wie überhaupt jedes Individualifirte, und löfen es auf. Ebenso ift aber auch die abstracte allgemeine Idealität des Elements flets an der Farbe individualifirt.

## 2. Der Unterfdied an der befonderten Rörperlichteit.

## §. 321.

a. Das Princip des einen Gliedes des Unterschiedes (bas Fürsichsen) ift das Feuer (§. 283.), aber noch nicht als realer demischer Proces (§. 316.) am individuellen Körper, auch nicht mehr die mechanische Sprödigkeit, sondern, in der physischen Besonderheit, die Brennlichkeit an sich; welche, zugleich different nach Außen, das Verhältniß zum Regativen in elementarischen Allgemeinheit, zu der Luft, dem unscheindar Verzehrenden (§. 282.), oder der Proces derselben am Körperlichen ist: die specifische Individualität als einfacher theoretischer Proces, die unscheinbare Verslüchtigung des Körpers an der Luft, — der Geruch.

Die Eigenschaft des Geruchs ber Rörper, als eine für fich existirende Materie (f. §. 126.), der Riechftoff, ift das Del, das als Flamme Berbrennende. Als bloge Eigenschaft existirt das Riechen 3. B. in dem etelhaften Geruche des Metalls.

Bufat. Das Zweite, der Gegensat, wie er fich am individuellen Körper darstellt, ift Geruch und Geschmad; fle sinne der Differenz, und gehören schon dem fich entwickelnden Processe an. Sie find sehr nah verwandt, in Schwaben ununterschieden, so daß man dort nur vier Sinne hat. Denn man sagt, "die Blume schmedt gut," statt: "fle riecht gut;" wir riechen also gleichsam auch mit der Bunge, und die Rase ist insofern überflüffig.

Wollen wir ben Uebergang ftrenger nehmen, so ift er bieß: Da bas indifferente Finftere, ober bie Metallität, bei ber wir angedommen find, chemisch bas Brennbare, b. h. bas schlechte hin Orybirbare ift, so ift fie eine Bafis, ein Extrem, bas nur

fabig if, burd ein Meußeres in ben thattgen Begenfas acbracht zu werben; wogn alfo ein anderer bifferenter Rorper (Sauerftoff u. f. f.) gebort. Diefe abftracte Doglichteit bee Brennbaren ift erft, ale Ralt, wenn ce expdirt ift, brennlich; erft nachdem die Gaure bas Metall orbdirt bat, neutraliffet fe fich mit demfelben (alfo mit ihm als Orbd, nicht als Metall): b. b. bas Detall muß erft als eine Seite bes Begenfates bestimmt werden, um fich ju neutraliffren. Das Detall ale foldes ift alfo fabig, Gine Seite im demijden Proceffe auszumachen; feine Indiffereng ift nur ein Ginfeitiges, eine abftracte Beftimmtheit, und eben darum wefentlich Beziehung Diefer Begenfas nun aber, in ben wir auf den Begenfas. aus der Indiffereng einfreten, ift junachft ganger Begenfat; benn wir find noch nicht beim einseitigen Gegensas des demifchen Proceffes, beffen beide Seiten ichon felbft reale Rorperlichkeiten find. Da wir beim Gegenfat als einem Bangen find, fo ift er nicht die Möglichkeit, nur Ginen Theil im Berbrennen gu repräfentiren; fondern wir haben ein Material für den gangen Droces. Dieg ift bas . Berbrennliche in einem andern Ginn, als das Metall, welches das Brennliche im gemeinen Ginne, d. b. mur bie Gine ber unterschiedenen Seiten bes Proceffes ift. Das Materielle aber, als die gange Möglichteit des Gegenfates, if bas Grundprincip für ben Beruch. Der Geruch ift bas Ems bfinden diefes fillen, dem Rorber immanenten Berglimmens in der Luft, die eben barum felbft nicht riecht, weil Alles in ibr verriecht, fle alle Beruche nur aufloft, wie die Farbe am Lichte . fowindet. Babrend die Farbe aber nur die abftracte Iden= titat der Rorper ift, ift ber Geruch die fpecififche Individualität berfelben in der Differeng als concentrirt, ihre gange Gigenthumlichteit als nach Außen getehrt, und fich barin verzehrend; benn hat ber Rorper feinen Beruch verloren, fo ift er fabe und matt geworden. Diefes Bergebren ber Rörper ift ein proceffofet Proces, tein Berhältniß jum Reuer als Rlamme; benn diefe ift Encytlopäbie. U.

Digitized by Google

das Berzehren eines Individuums selbst in individueller Geftalt. Im Unorganischen ift folche Concentration jedoch meist
mur als Feuer; Wohlgerüche treten mehr erst im Organischen
hervor, 3. B. bei den Blumen. Die Metalle, welche keine
totale Rörper sind, riechen daher auch als solche nicht, sondern
nur insosern sie sich an andern integrirt, gewissermaßen eine
Atmosphäre um sich gebildet haben, und sich auf diese Weise
verzehren; so werden sie giftig, und schmeden daher auch ebenso
etelhast. Edle Metalle haben dieß jedoch weniger, eben weil
sie schwerer ihre regulinische Gestalt verlieren; daher werden sie
vornehmlich beim Genuß der Speisen gebraucht. Wie Licht im
Metall, so hat also Feuer im Geruch eine particulare Existenz,
die aber nicht die reale Existenz einer selbstständigen Materie,
der Schwesel, sondern hier nur als abstracte Eigenschaft ist.

§. 322.

b. Das andere Moment des Gegensages, die Reutralität (§. 284.), individualiset sich zur bestimmten physischen
Rentralität der Salzigkeit, und deren Bestimmungen, Sänre
n. s. f.; — zum Geschmad, einer Eigenschaft, die zugleich
Berhältnif zum Elemente, zu der abstracten Rentralität des
Massers, bleibt, in welchem der Körper, als nur nentral,
lösbar ist. 1 Umgekehrt ist die abstracte Rentralität, die in
ihm enthalten ist, von den physischen Bestandtheilen seiner conexeten Rentralität trennbar, und als ArpstallisationsWasser darsellbar, welches aber im noch unanfgelösten Rentralen freilich nicht als Wasser existirt (§. 286, Anm.).

Bufat. Das Kryftallisations-Wasser tommt erft in ber Arennung als Wasser zur Existenz. Im Arpstall soll es wieder latent sepn; aber als Wasser ift das Wasser gar nicht bann, denn es ift durchaus teine Feuchtigkeit darin zu entdecken.

Der Gefdmad, welcher die britte Befonderheit bes Ronpers ift, hat, als ein Reutrales, auch wieber bief Berhaltnif

Digitized by Google

Bufat: Lofen und Auflofen ift in ber Chemle verschieben; Auflofen ift Arumen in Beftanbibeile, Lofen geschiebt in Moben Baffer.

gum Elemente aufgehoben, und fich davon gurudgezogen; b. b. es findet nicht, wie beim Geruche, immer bie unmittelbare Erifteng des Broceffes Statt, fondern er beruht auf einem au-Waffer und Galg find baber fälligen Rufammentommen. gleichgultig eriftirend gegen einanber; und ber Geschmad if der reale Procef von Korper = Individuen ju Korper = Individuen, Bahrend alfo bas Berbrennliche bas nicht zu Elementen. Broceffualifche in Ginem vereint und ununterfchieden ift, fo tann bas Reutrale bagegen in Gaure und-Baffs gerlegt merben (S. 337). Als abstracte Reutralität ift das Baffer wieder gefomadles; erft die individualifirte Rentralität ift der Gefomed, Die Ginbeit von Gegenfagen, Die gur paffiven Reutralität anfammengefunten find. Beftimmten Gefdmad haben alfo nur folde neutrale Rorper, die ihre Begenfase auseinander legen, wie Salze. Wir nennen es Befdmad in Beziehung auf unferen Ginn, aber bas Andere ift bier noch bas Element; benn Die Rabigteit im Baffer aufgelöft zu werden, ift chen, daß bie Rorper gefchmedt werden tonnen. Detall tann fich nicht, wie bas Galg, in Baffer auflofen, weil es nicht, wie biefes, bie Einheit von Segenfagen, überhaupt ein unvollftandiger Rorper ift, der erft im Erze g. B. wieder vollftandig wird; wovon nachber beim demifden Proceffe. -

Farbe, Geruch und Geschmad find die drei Bestimmungen der Besonderung des individuellen Körpers. Mit dem Geschmad geht der Körper in den hemischen, realen Proces über; aber dieser Itesbergang ift noch ein Entsernteres. Hier verhalten fich diese Bestimmungen zumächt als Eigenschaften der Körper zu den allgemeinen Clementen; und das ift der Beginn ihres Verslüchtigens. Die Macht des Allgemeinen ist ein gegensahloses Eindringen und Inseizen, weil das Allgemeine das Wesen des Besondem selbs, jenes schon an sich in diesem enthalten ist. Im Orsenischen ist es die Gattung, das innere Allgemeine, wodurch das Einzelne zu Grunde gerichtet wird. Im chemischen Proces werden

uns diefelben Körber vortommen, aber als felbfiffandige (f. §. 320. 2nf. S. 334) im Procef mit einander, nicht mehr mit den Eles menten. Dies beginnt icon in der Glettricität, wozu wir alfo den Hebergang ju machen haben. Als Gingelne fleben die Gigenfcaften nämlich auch im Berbaltnif zu einander. Indem wir fie burch unfer Bergleichen in Begiebung feten, fo fceint bief gwar gunachft nur une angugeben; bas Beitere aber ift, baf Die individuellen Rorperlichteiten, eben weil fie befondere find, fic felbft auf andere beziehen. Die individualiffrten Rorper baben alfo nicht nur zuerft gleichgültiges Beftehen als die unmittelbare Totalität des Krhftalls, noch nur phyficalifde Unterfoiebe, als Differengen gu den Elementen; fondern fie haben auch ein Berbaltnis zu einander, und biefes ift bobbelt. Er Bens begieben fic Diefe Befonderungen nur oberflächlich auf einander, und erhalten fich als felbfiffandige; bas ift das Clettrifde, bas fo am totalen Körper jum Borfchein tommt. Die reale Begiebung ift aber bas Uebergeben biefer Rorber in eins ander; und das ift ber demifde Proces, ber das Tiefere Diefes Berhältniffes ausbrückt.

## 3. Die Totalität in der befondern Indivis bualität; Elettricität.

## §. 323.

Die Körper stehen nach ihrer bestimmten Besonderheit 38 den Elementen in Beziehung; aber als gestaltete Ganze tresten sie auch in Verhältniß zu einander, als physicaliste Individualitäten. Nach ihrer noch nicht in den chemischen Process eingehenden Besonderheit sind sie Selbsiständige, und erhalten sich gleichgültig gegen einander, ganz im mer chanischen Verhältnisse. Wie sie sie in diesem ihr Selbst in ideeller Bewegung als ein Schwingen in sich — als Rlang — tund thus, so zeigen sie nun in physicalischer Spannung der Beson-

berheit gegen einander ihre reelle Selbftichteit, die aber qugleich noch von abfracter Realität ift, als ihr Licht, aber ein an ihm felbft differentes Licht; — elektrifches Berhältnif.

Bufas. Die Elettricitat ift ein berühmtes Dhanomen. bas früher ebenfo ifolirt ba fand, als der Magnetismus, und wie er als Anhang angesehen murbe (f. oben &. 313. 2mf. S. 260). Saben wir aber vorbin (vor. §. 3uf.) den Bufam= menbang ber Eleftricitat mit ben ibr am nachften flebenben Erfcheinungen angebeutet, fo wollen wir fie jest mit einer frubern Stufe, dem Rlange, vergleichen. Dit dem Rlange find wir in die Beftalt getreten; das Leste, ehe fie fich im demifchen Procef aufloft, ift, daß fle die reine mit fich identifde Form ift: und bas ift fie als elettrifches Licht. 3m Rlange brinat der Rorper feine abftracte Seele jum Borfchein; Diefe Offenbarung feiner Gelbftifcteit gebort aber burchaus nur bem Relbe ber mechanischen Cobaffon an, indem ber Rorber in feinem fich immer gurudnehmenden Bewegen als mechanifche Zotalität ericeint. Sier haben wir bingegen nicht ein foldes medanifdes Sid = Erhalten, fondern ein Gid = Erhalten nach ber phoficalifden Realität. Das Dafenn ber elettrifden Sbanmung ift ein Dhoficalifches. Wie der Rlang durch bas Anfolagen eines andern Rörpers bedingt ift, fo ift das Elettrifche gwar auch bedingt, indem gwei Rorper bagu erforberlich finb. Der Unterfchied aber ift, daß im Glettrifchen beibe bifferent gegen einander find, alfo auch das Erregende mit in die Differeng eingebt: im Rlange bagegen nur Giner flingt, ober bas Rlingen beiber gleichgültig gegeneinander ift. Der Grund Diefes Fortfdritts liegt barin, daß die phyficalifc individualifirten Rörper, als Totalität ihrer Eigenschaften, fich jest bifferent gegen einander verhalten. Bahrend an unfern Ginnen biefe Eigenfcaften getrennt außer einander fallen, ift ber individuelle Rorper bas einigende Band berfelben, wie unfere Borfiellung ber Dinge fie wieder in Gins vertnüpft bat. Diefe individuelle

Totalität verhält fich nun; und dieß Berhältnif haben wir eben auf biefem Standpuntte zu betrachten. Als entwicklie Totalität ift der Körper aber differente Totalität; und indem diefe Differenz Totalität bleibt, so ift fie nur Differenz über-haupt, die also nothwendig zweier auf einander bezogener Glieber bedarf.

Inbem wir den physicalifden Rorber als eine physicalifde Zotalität baben, fo find unmittelbar mehrere folder Rorpe fon voransgefest; benn die Bervielfältigung bes Gins ift aus ber Logit tlar (§. 97. Quf.). Gind Diefe Bielen nun and gunachft gleichgültig gegen einander, fo hebt fich doch bick Bleidaultiateit auf, indem fle bifferent zu einander find, mell fe bas Gegen ihrer Totalitäten febn muffen. In diefem Berfallnif ibres Gegens, wodurch fie fic als phyficalifche Individualis taten gegen einander beweifen, follen fie zugleich bleiben, was fie find, weil fie diefe Gangen find. Ihre Beziehung if fo gunadft eine mechanifde, eben weil fle bleiben, was fle finb; bie Rorper berühren fich, reiben fic. Das gefchieht burd auferfiche Bewalt; ba fie aber Totalitäten bleiben follen, fo ift bief auferliche Berbaltnif nicht bas Berühren, bas wir ftuber batten. Es ift teine Bertrummerung, wo ber Biber fand ber Cobaffon es ift, worauf es antommt; es ift auch feit Klingen, and teine Gewalt, die in Barme ober Rlamme and fiblagt, und bie Rorver vergehrt. Es ift alfo nur ein fowe iches Reiben ober Druden ber Oberflächen, - ber Stof berfelben, ber bas eine Gleichgültige ba fett, me bas anbere if: ober es ift ein Golag an bie Geftalt, eine Erwedung bei Tons, bas Segen bes Dafepns feiner innern reinen Regati-Ditat, feines Schwingens. Es ift auf diefe Beife die Einbeit, bie entzweit ift, und eine Entzwelung felbfiftanbiger Gleich. gultiger gefest: ein Dagnet, beffen beibe Dole ferie Beftalten And, an die fein Begenfas vertheilt ift; fo bag die Mitte als bafepend die freie Regativität ift, bie felbft tein Dufinn bet,

und nur in ihren Gliedern da ift. Die Elektricität ift der reine Zweit der Gestalt, der fich von ihr befreit: die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt; denn die Elektricität ist das unmittelbare Hervortreten, oder das noch von der Gestalt herkommende, noch durch sie bedingte Dasenn, — oder noch nicht die Auslösung der Gestalt selbst, sondern der oberskächtige Proces, worin die Differenzen die Gestalt verlassen, aber sie zu ihrer Bedingung haben, und noch nicht an thnen selbstständig sind. Dieses Verhältnis scheint zufällig, weil es nur an sich nothwendig ist. Das Verhältnis ist nicht sower zu sassen aber das es die Elektricität sehn soll, das kann zu= nächk aussallen: und um es zu erweisen, müssen wir diese Begrifsbestimmung mit der Erscheinung vergleichen.

§. 324.

Die mechanische Berührung sest die physische Differenz des einen Körpers in den anderen; diese Differenz ift, weil sie migleich mechanisch selbstkändig gegen einander bleiben, eine entgegengesette Spannung. In diese tritt daber nicht die physische Ratur des Körpers in ihrer concreten Bestimmtheit ein; sondern es ist nur als Realität des abstracten Selbsts, als Licht, und zwar als ein entgrgengesetes, daß die Individuatiät sich manischirt und in den Proces schieft. — Die Ansebung der Diremtion, das andere Woment dieses oberstächtigen
Processes, hat ein indifferentes Licht zum Product, das als
törperlos unmittelbar verschwindet, und außer dieser abstracten
physicalischen Erscheinung vornehmlich nur die mechanische Witztung der Erschütterung hat.

Bas die Schwierigteit beim Begriffe ber Eletteicität ausmacht, ift eines Theils die Grundbestimmung von der ebenso phostichen als mechanisten Trägheit des Körperindividuums in diesem Processe; die elettrifce Spamung wird darum einem Andern, einer Materie, jugeschrieben, welcher das Licht angehöre, das abstract für fich verschieden von ber

ronsecten Realkat des Körpers, welche in ihrer Selbfilisdigkeit bleibt, hervortritt. — Andern Theils ist die Schwirigteit die allgemeine des Begriffs überhaupt, das Licht in
feinem Zusammenhange als Moment der Totalität auszufassen, und zwar hier nicht mehr frei als Sonnenlicht, sondern als Moment des besondern Körpers, indem es an sich
fen als die reine physicalische Selbfischeit desselben, und aus
dessen Immanenz erzeugt in die Existenz trete. Wie das erste
Licht, das der Sonne (§. 275.), nur aus dem Begriffe als
solchem hervorgeht, so sindet hier (wie §. 306.) ein Entstehen
des Lichtes, aber eines differenten, aus einer Existenz Statt,
welche der als besonderer Körper existirende Begriff ist.

Betanntlich ift der frühere, an eine bestimmte finnlicht Erifteng gebundene Unterfchied von Glas= und Sarg Elettricität burd die vervollftanbigte Empirie in ben Gebantenuntericied von positiver und negativer Elettricität idealifirt worden: ein mertwürdiges Beifpiel, wie bie Empiric, die junachft bas Allgemeine in finnlidet Rorm faffen und fefthalten will, ihr Sinnlides felbft aufbebt. - Benn in neuern Zeiten viel von ber Bolarife tion des Lichts die Rede geworden ift, fo ware mit gro-Berem Rechte biefer Ausbrud für die Elettricitat aufbehalten worden, als für die Dalus'iden Ericeinungen, we durchfichtige Debien, fpiegelnbe Oberflächen und die verfdiedenen Stellungen derfelben ju einander und viele anderweitige Umftande es find, welche einen außerlichen Unterfdieb am Scheinen bes Lichtes bervorbringen, aber nicht einen an ihm felbft (f. §. 278, 319 und 320). - Die Bedingungen, unter welchen die pofitive und die negative Elettricität hervortreten, bie glattere ober mattere Dberfiche 3. B., ein Saud und fo fort, beweifen die Dberflächlichteit des elettrifden Proceffes und wie wenig barein die concutt physicalifde Ratur Des Rörpers eingeht. Chenfo zeigen Die schwache Jürbung ber beiben elektrischen Lichter, Geruch, Geschmack, nur den Beginn einer Körperlichteit an dem abstracten Selbst des Lichts, in welchem sich die Spannung des Processes hält, der, obgleich physsisch, doch nicht ein concreter Proces ist. Die Regativität, welche das Ausheben der entgegengesetten Spannung ist, ist hauptsächlich ein Schlag; das sich aus seiner Entzweiung mit sich identisch segende Selbst bleibt auch als diese Totalistrung in der äußerlichen Sphäre des Mechanismus stehen. Das Licht, als Entladungssunte, hat kaum einen Ansang, sich zur Wärme zu materialistren: und die Zündung, die aus der sogenannten Entladung entspringen kann, ist nach Bersthollet (Statique Chimique, Partie I. Sect. III. not. XI.) mehr eine directe Wirkung der Erschütterung, als die Folge einer Realisation des Lichtes zu Feuer.

Insofern die beiden Elektricitäten an verschiedenen Körpern getrennt von einander gehalten werden, so tritt, wie beim Magnetismus (§. 314.), die Bestimmung des Begrisse ein, daß die Thätigkeit darin besteht, das Entgegengeseste identisch, und das Identische entgegen zu seten. Sie ist einerseits mechanistrende Thätigkeit als räumliches Anziehen und Abstoßen, — welche Seite, insosern sie isolirt für die Erscheinung werden kann, den Zusammenhang mit der Erscheinung des Magnetismus als solchen begründet: andererseits physisch, — in den interessanten Erscheinungen der elektrischen Mittheilung, als solcher, oder der Leitung, und als Vertheilung.

Anfat. Dieses elettrische Berhältnif ift Thätigkeit, aber eine abstracte, weil sie noch nicht Product ift; fie ist nur vorhanden, wo die Spannung, der Widerspruch noch nicht ausgehoben ift, so daß in Jedem sein Anderes und es doch selbstkändig ift.

Diefe Spannung ift nun teine blof innerlich medanifde

ber Theile, fondern fle muß wefentlich fich außern. Diefe Seuferung muß verfchieden fenn bon der Rorperlichteit bes 3u-Dividuums; benn biefes bleibt, was ce ift, indem es bifferent Es tritt alfo nur erft nach feiner allgemeinen Indivis bunlitat berbor, ohne baf feine reale Rorperlichteit in Diefen Brocef einginge; und barum ift biefe Meuferung noch eine ab-Bract phoficalifde, b. b. nur fein allgemeines Geinen zeigt bet Rorber als different. Go zeigt der Korper feine bbbfice-Iffce Seele als Licht, bas aber, mabrend die Gonne unmittel bar und frei ift, bier vielmehr burch bie Bewalt eines Anbern bervorgerufen wird. Licht ift hiermit die Weise bes Dafenns ber Rörber gegen einanber; Diefes gesbannte Licht bat den Trieb, fich am Andern zu differenziren. Doch zeigen fich bie Differenten ale Stat nur in ihrem Berfcwinden, weil bie Differeng eben noch nicht felbftfanbig, fonbern nur abftract ift. Es tritt alfo hier nicht, wie burch Reibung, die Rlamme bervor, wo bas Licht die triumphirende Spise im Bergehren des Rorbers ift; felbft im Remerichlagen ift ber bem Stein entlocte Runte Aufbeben ber Cobaffon, und Busammenfaffen ber Theile im Bier aber tritt die Ibealitat als erhaltend auf, ein leichtes Rener; ber Aunte ift talt, blofes Licht, bas noch teine Rahrung bat. Denn bie befondere Materiatur bes gefrannten Rorpers geht noch nicht in ben Proces ein, fonbern the barin nur elementarifd und feelenhaft beftimmt. terfcieben ift bas Licht jeboch nicht mehr rein; fondern bat fon Rarbung; der negative Funte bat einen Anflug von Roth, ber pofitive ein blauliches Licht. Und ba bas Licht bie aus bem Physicalischen hervorbrechende Ibealität ift, fo fangen auch bie übrigen phyficalifden Bestimmungen der totalen Individualitat. Geruch und Gefchmad, an, hervorzutreten, aber auf gang ibeale, immatertelle Beife. Die Elettricitat riecht, fe führ fic, wenn man fich a. B. mit ber Rafe nabert, wie Spinnengewebe an; auch ein Gefcmad thut fic herver, aber ein

torperlofer. Der Gefcmad ift in ben Lichtern; das eine fcmedt mehr nach Gaure, das andere mehr nach Ralischem. Aufer dem Geschmad treten endlich ebenfo Figurationen hervor: die positive Elettricität hat einen länglichen ftrahlenden Junten, der negative Funte ist mehr concentrirt in Punttualität; was man fieht, wenn man beibe Junten in Kolophonium-Stand schlagen läst.

Die Reflerion ift gewohnt, bas Rorber=Individuum als etwas Tobtes aufzufaffen, bas nur in außerliche medanische Berührung tommt, ober ins demifde Berbaltnif tritt. Meuferung ber Spaniung, welche wir hier haben, wird baber nicht dem Rorper felbft jugefchrieben, fonbern einem anbern Rorper, beffen Bebitel jener nur ift; bieg Andere ift bie elete trifde Daterie genannt worden. Der Rorper ift bant nur ein Schwamm, ber folde Materie in fich circuliren laft. indem er bleibt, mas er ift, nur bag er fie leichter ober fdwerer aufnimmt; bief ware teine immanente Birtfamteit bes Roepers, fonbern nur Mittheilung. Die Elettricitat foll fermer Alles in ber Ratur, befonders die meteorologifchen Erfcheb nungen, bewirten. Bas aber die Elettricitat babei gethan haben foll, bas tann nicht aufgezeigt werben. Da fie nicht Materie, nicht Berbreitung von Dingen ift, fo erfcheint fe, wie bet Magnetismus, im Gangen als etwas Heberfluffiges. Beiber Birtfamteit ericeint ale von bochft eingefdrantten Umfang; benn wie jener bie Befonderheit bes Gifens ift, nach Rorden ju zeigen, fo ift bie Elektricitat dieß, einen Runten ju geben. Das findet fic aber allenthalben; und es tommt nichts, sber nicht biel babei heraus. Die Blettricitat erfcheint fo als ein occultes Agens, wie bie Scholaftiter occulte Qualitaten annahmen. Ift fle beim Gewitter, fo fleht man nicht ein, watum fie noch fonft wo ift. Golde große Raturericheinungen, wie bas Bewitter, muffen aber nicht nach ber Analogie unferet demiften Ruche genommen werben. Denn wie tonnen Bol-

Fin fic reiben, ba fle bod noch wenigftens weicher als ein Sowamm find? Und da es blist, wenn es auch foon requet und der gange Simmel mit einem feuchten Alor umgeben ift: fo mufte alle elettrifde Spannung unmittelbar neutralifiet fenn, indem ber Rusammenhang ber Bolte mit der Erbe burd ben fallenden Regen ein volltommener Leiter ift (f. oben §. 286. S. 173). Ware aber auch Clettricitat bier vorbanden, fo zeigt man bod ben 2med, b. b. bie nothwendige Berbindung und ben Aufammenbang berfelben mit ber torberlichen Ratur, nicht auf. Allerdings ift fle der allgemeine Gundenbod, Alles if eletteifch; aber bas ift ein unbestimmtes Bort, bas nicht angiebt, welche Function die Glettricitat ift. - Bir aber faffen bie elettrifche Spannung ale bie eigene Gelbftifchteit bes Rerpers, die physicalische Totalität ift, und fic in ber Berührung mit einem anbern erhalt. Es ift ber eigene Born, bas eigene Aufbraufen bes Rorpers, welches wir feben; es ift Riemand babei, als er felbft, am menigften eine frembe Materie. Sein jugendlicher Duth ichlägt aus, er ftellt fic auf feine Binterbeine; feine phoficalifche Ratur rafft fich gegen die Besishing auf Anderes ausammen, und awar als abstracte Roca-Richt bloß wir vergleichen die Rorber, fonlität des Lichts. bern fle vergleichen fich felbft, und erhalten fich darin als phy-Realifd; es ift ein Anfang des Organifden, welches auch gegen bie Rahrungsmittel fich erhalt. Dief ift bas Rothwenbige, daß die immanente phyfifche Biderfeglichteit bas Thatige bes Rörbers ift.

In diefer Rudficht ift zu bemerten, daß hiermit jest das ein Gefestes wird, was wir erft als unmittelbare Bestimmung hatten. Als Kryftall war die Gestalt nämlich unmittelbar burchfichtig, wie die Simmelstörper als selbstständig unmittelbax Licht waren. Der individuelle Körper leuchtet nun nicht sunmittelbar, ift nicht selbst Licht, weil er, als Gestalt, nicht abstracte Idealität ift, sondern als entfaltete und entwickelte

Einheit die himmelstörperlide Bestimmung als Gigenschaft in feiner Individualitat einfoließt; unmittelbar ift er baber nur als Scheinen eines Andern in ibm, durch ibn. Der Kruftall bat awar durch die Form den Unterfdied des materiellen Fürfiche fenns gur Ginheit gurudgebracht; aber diefe Ginheit der Form in ihren Bestimmungen ift noch nicht phoficalifde Abealitat, fondern nur in fich felbft beftimmte mechanische Totalität. Das Licht ift bagegen phyficalifde Ibealität; ale nicht felbfleuchtenb, ift ber Rrbftall biefe Ibealitat alfo nur an fic, indem et fe nur in der Reaction auf ein Anderes zeigt. Das, was et an fich ift, muß nun aber gefest werden; fo ift diefe Ibealitat, als in der entwidelten Totalität gefest, nicht mehr bloß ein Scheis nen des Befchenwerdens, ein fremdes, einfallendes Licht, fonbern die einfache Totalität des Scheinens des Selbfts gegen Anderes. D. b. weil fich die Einheit mit fich der Form jest fest, fo confituirt fich der Rrbftall hier felbft als Sonne; bas Licht, bas an ibm als differentes Gelbft hervortritt, zeigt nur deffen Totalitat in ihrer Eigenthumlichkeit als eine einfache phyficalifde Exifteng.

Wodurch tritt die elettrische Differenz hervor? und wie verhält fich dieser Gegensas zu den physicalischen Eigenschaften der Körper? Die Elettricität tommt überall zur Erscheinung, wo zwei Körper einander berühren, vorzüglich wenn sie gearieben werden. Elettricität ist also nicht nur an der Elettristes maschine; sondern auch jeder Druck, jeder Schlag sett elettrische Spannung; doch ist die Berührung die Bedingung derselben. Die Elettricität ist teine specissische, besondere Erscheinung, die nur am Bernstein, Siegellack u. s. w. hervortritt: sondern sie ist an jedem Körper, der mit einem andern in Berührung steht; es tommt nur darauf an, einen sehr seinen Elettrometer zu haben, um sich davon zu überzeugen. Das zornige Selbst des Körpers tritt an jedem hervor, wenn es gereizt wird; alle zeigen diese Lebendigkeit gegen einander. Erscheint nun auch die positive Elettricität zunächst am Glas, die negative am Harz

(Biet und bie Frangofen überhaubt fprechen noch von electricité résineuse et vitreuse): so ist dieser Unterschied doc cin febr befdrantter, da eben alle Rorper elettrifc find; auch bie Betalle, nur muffen fle ifolirt werben. Ferner tritt am Glafe and negative Elettricität hervor; benn ob bie Glasicheibe politt ift ober matt, tehrt gleich die Sache um: und diefer Unterfdieb geigt verfalebene Clettricitat u. f. w. Saub (Traite de minéralogie, T. I. p. 237) fagt: "Die Elettricität theilt bas Dineralreid in drei große Abtheilungen, Die den allgemeinen Ordnungen entibrechen. Raft alle Steine und Salze merden burd Reiben pofitiv elettrifd, wenn fle nämlich einen gewiffen Grad von Reinheit haben. Die brennbaren Gubftangen, wie Barg, Samefel, aud ber Diamant, find bagegen negativ elettrifd. Die Metalle find Leiter." Das Reutrale bat alfo pofitive Elettricitat: bas bem Reuer, dem Regativen, Fürfichfebenben Angeborige, bas Differente zeigt negative Elettricitat: bas in fic Indifferente, feiner Ratur nach gang Gleichformige in fich if fluffig, leitend. Go leiten faft alle Aluffigteiten; nur Debl if ein folechter Leiter, wegen feiner Berbrennlichkeit. - 3m AUgemeinen fat die Elettricitat biefen allgemeinen Sufammenbang mit den beftimmten Ratur=Qualitaten; fie ift aber zugleich fo sberflächlich, bag der geringfte Unterfcbied ber Rorber fcon binreicht, eine Menberung ber Elettricität bervorzubringen. Bachs und Seibe 3. B. find folechte Leiter; wird jenes aber acidmolzen, biefe erwarmt, fo werben fie gute Leiter, weil bie Barme fle fluffig macht. Gis ift ein guter Leiter: trodene Luft und trodene Gasarten bagegen febr foleote. **Bolirtes** Bles, mit wollenem Stoff gerieben, bat pofitive Gleftricktat: mit einem Ragenfell, negative. Seibe mit Bary giebt negative Elettricitat, mit bolirtem Glas bofffive. Reibt man zwei gang gleiche Blasröhren, fo entzweien fie fich in pofitive und negetive Elettricität; von zwei Siegellacftangen ift ebenfa bie eine bofftiv, die andere negativ elektrifd. Sat man zwei feibene

Bander von berfelben Art und freicht bas eine in transverfaler Richtung, fo wird es negativ: bes andere, was der Lange nach geftriden wird, wird positiv. Stehen zwei Berfonen ifelirt (benn fonft theilt fich ihre Elettricitat ber gangen Erbe mit, und fie find nicht ale Individuen), bat die Gine ein Ragenfell in der Sand und reibt bamit die Rleiber der andern: fo erbalt die erfte pofitive, die andere negative Elettricität. Der Unterfdied tommt burch die Activitat ber Ginen Berfon. Bird gefdmolgener Schwefel in ifolirte metallene Befage gegoffen, fo nimmt der Schwefel pofitive und das Metall negative Elettricität an; doch ift es zuweilen auch umgetebrt. Ein Sauptumftand ift ber, ben Biot (T. H. p. 356 - 359) anführt: "Wenn die Oberflächen der Rorper gufammengerieben werben, fo fdeint bie pofitiv ju werben, deren Theile am wenigften fich trennen, und weniger Abmeidungen maden ben ibrer natürlichen Lage und Stellung gegen einander. 3m Begentheil, die von beiden Oberflächen, beren Theilden mehr bon einander entfernt werden burch bie Raubigfeit der andern, ift mehr geneigt jur negativen Glettricitat. Diefe Reigung vermehrt fich, wenn die Dberfläche eine mahrhafte Erweiterung erhalt. Wenn eine animalifche oder vegetabilifche Gubfiang, bie feft und troden ift, gegen eine raube metallifche Oberfläche gen rieben wird: fo erhalt jene negative Elettricitat, weil ihre Theile mehr verfdoben werden. Birb eine folde Subftang bingegen auf fehr glattes Metall gerieben, bas ihre Oberfläche fehr wenig Derandert, fic darauf befdrantt, fie ju bruden, und einzeln bie Theilden ju entfernen, fo giebt fie entweder tein Reiden von Elettricität ober zeigt pofitive 'Elettricität. Menn man ein Rasenfell mit feinen Saaren auf einer metallenen glatten ober nicht glatten Oberfläche reibt, fo tonnen fie nur bem Drud nachgeben, ohne in ihrer verhältnifmäßigen Stellung und Lage geftort ju werben; fle find alfo positiv elettrifc. Werben aber Diefelben Baare als Gewebe eines Stoffes (was erforbert, baf

fie verichoben, getrummt und fich felbft brudenb finb), gegen eine metallene, nichtglatte (dépolie) Dberfläche eines Metalls gerieben: fo werden fie nicht allein jufammengebrückt, fonbern ben einander getrennt und aus einander gezerrt burch die Rauhigkeitm biefer Oberfläche; badurch werben fie negativ elettrift, aufer wenn die metallene Oberfläche einen gewiffen Grad von Glatk bat.". Auch die Karbe macht einen Unterschied: "Ein fowarze feibener Stoff, wenn er neu ift, gegen ein weißes feibenes Band gerieben, erhalt negative Elettricität: wohl weil bie fawarge Marbung der Oberfläche der Stoffe mehr Raubigfeit giebt. Benn bingegen ber fowarze Stoff gebraucht und feine Farte abgerieben ift, fo erhalt er gegen, weißes Band pofitive Eftis tricitat. Ein weißes" (feibenes?) "Band, gegen wollenes weißes Beng gerieben, giebt Reichen negativer Glettricitat: gegen fomang gefarbtes wollenes Reug, pofftibe Glettricitat." Die Qualitaten, die den Unterfdied machen, find alfo entweder die wefent. liden oder oberflächliche.

Dobl fagt in feiner Recenfton von Geblers phyficalifden Borterbuch, von Munte in 3 Banden berauegegeben (Berliner Jahrbucher für wiffenschaftliche Rritit, 1829 October, Rr. 54; 6. 430 figg.): "Wir muffen ertennen, daß der elettrifche Gegenfat, faft nicht anders wie der Gegenfat der Farben, nur noch ben bochft beweglichen, vom Ruftande ber Maffe und ihren folibern, innern Qualitäteverhältniffen baufig noch gang unab. bangigen demifden Gegenfat ber Orpbation und Desorbde tion, im leifen Aufluge, bezeichne; daß ce ber Ratur in bem regfamen, tanbelnden Spiel ihres Manifestirungstriebes fat eben fo wenig toftet, unter icheinbar gleichen Umftanben, in ber Bechfelwirtung zweier Gubftangen auf einander, bei ben gar, teften, burch die forgfältigfte Beobachtung nicht mehr gu controffirenden Modificationen, das - und - bes elettriffen Begenfages balb auf biefe bald auf bie entgegengefeste Geitt ju merfen, wie fie aus demfelben Gamen eines Pflangeninbibis

dums biefelbe Species balb mit roths bald mit blausgefarbter Blumentrone hervorgehen läft. —

Die gewöhnlichke und gugleich fchablichfte Folge ber gleich von vorn herein in die Phanomenologie eingeführten falfden Boransfesung ifelirt befiebender Canfalverbaltniffe ift bei ben elettrifden Erideinungen, burch bie überall muchernbe Borfteftung einer in Bewegung begriffenen, ftromenben Glettricitat, bis jum bochften Grabe ausgebildet. Indem basienige, mas feiner wahren Bedeutung nach nur die erfte Regung eines im Bervorbreden begriffenen demifden Broceffes ift, als ein abgefondertes, unter allem Bechel ber Erfdeinung fortbefiebendes füffiges X für fich gefest wird, bentt man nicht mehr baran, ben Proces als folden in feiner weitern Entwidelung ju verfolgen und die ihm jugeborigen Beftimmungen in ihrer naturgemäßen Bertnupfung gu ertennen, fondern basjenige, mas bie mabrhafte innere Bewegung und Fortbildung des Proceffes felbft ausmacht, wird nun, nach ber einmal fefigehaltenen Borftellung, auch fofort nur unter bem leeren Schema einer bloß außerlichen Bewegung jenes erbichteten elettrifchen Aluidums, als eine Strömung betrachtet, bie, nachft bem in ber urfprunglichen Korm der Spannung fich außernden Berhalten, als eine zweite Art von Wirtfamteit biefes elettrifden Fundamentalfubftrate ausschließlich geltenb gemacht wirb.

Auf diesem Punkte ift die gänzliche Abweichung von einer naturgemäßen Ansicht der Phänomene entschieden, und eine Quelle von seichten und unwahren Consequenzen eröffnet, an der disher alle Theorien der Elektricität und des Galvanismus im Ganzen und in den einzelnen Beobachtungen dis auf die von Täuschungen und Verkehrtheiten aller Art wimmelnden Untersuchungen der neuesten Galvanisten und Elektrochemiker dund und durch krank gewesen find.

Wenn es icon vor der Derfied'ichen Entbedung nicht fügs lich mehr als erfahrungsmäßig gelten tonnte, das thätige Bors Encottovädie, U. 23 handensenn der Elektricität noch da vorandzusein, wo das empfindlichste Elektrometer nicht mehr das leifeste Zeichen ihrer Gegenwart angiedt: so ist es vollends nicht zu rechtsertigen, daß diese Voraussehung selbst noch festgehalten wird, wenn wir da, wo das Elektrometer so lange dereits schwieg, nun anch noch die Magnetnadel, statt der so lange präsumirten Elektricität, jest unmittelbar die Gegenwart des Magnetismus verkündigt sehen."

Die Clettricität ift bie unendliche Form, die mit Rich felbft bifferent ift, und Die Ginbeit' biefer Differengen; und fo find beibe Körver untreunbar jusammenhaltend, wie ber Roch-Dol und Gub-Dol eines Magneten. Im Magnetismus if aber nur medanifche Thatigteit, alfo nur ein Begenfas in ber Birtfamteit ber Bewegung; es ift nichts gu feben, gu ricchen, ju fdmeden, ju fühlen, - b. b. nicht Licht, Rarbe, Gerud, Befdmad da. Aber in ber Elettricitat find jene fdwebenben Differengen phoficalifd, benn fie find im Lichte; waren fie eine weitere materielle Befenberung ber Rorper, fo batten wir ben demifden Droces. Freilich infofern in der Elettricität das Differente thatia ift, und ale foldes noch thatig bleibt, fo tann diefe Thatigteit aud nur im Dechanifden, in ber Bewegung befteben. Es ift Annaherung und Entfernung, wie beim Magnetismus; beraus ertlart fich bas Spielmert bes elettrifden Regens, bes Die negative Elektricität wird von ber Glodensbiele u. f. w. pofitiven angegogen, aber von der negativen abgeftoffen. Inbem die Differenten fich fo in Gins feten, fo theilen fie fic mit; aber febalb fie in Gins gefest find, fo flichen fle fic wieder, und umgetehrt. Beim Magnetiemus braucht man nur Ginen Rorper, ber noch teine bbpffcalifche Beftimmtheit bat, fonbern nur Subftrat biefer Thatigteit ift. Beim elettrifden Proceffe hat jeder der zwei verschiedenen Korper eine bifferente Beftimmung, die nur burch ben anderen gefest ift, aber gegen welche die übrige Individualität des Körpers ein Freies, bavon

Unterfdiebenes bleibt. Die Gine und bie andere Elettricität gebrauchen abfo gu ihrer Existeng ein eigenes Rorber- Inbipibunm; oder Ein elettrifder Rorper bat nur Gine Glettricitat. fle befimmt aber den Rorper außer ihr gur entgegengefesten: und wo nur Gine ift; ift fogleich auch die andere. Derfelbe Rörper bestimmt fich aber nicht an ihm felbit als volarich. wie beim Magnetismus. Die Clettricitat bat fomit die Grundbestimmung bes Goluffes, wie ber Magnetismus; aber bei ber Cleftricität ift ber Begenfas zu eigenthumlicher Erifteng Soelling bat die Elettricitat baber einen gerbrochenen Magnetismus genannt. 1 Diefer Proces ift concreter, als ber Magnetismus: aber weniger concret, als ber Chemismus. Die gespannten Extreme machen noch teinen wirtlichen, totalen Procef; fondern fie find noch felbfiffandig, fo daß ibr Brocef nur ihr abftractes Selbft ift. Denn die physicalifche Differeng macht nicht bie gange Körperlichteit aus; und begwegen ift die Elektricität nur die abftracte Totalität der physicalischen Sphare. Bas ber Magnetismus also in der Sphare der Be-Ralt ift, bas ift bie Elettricitat in der Sphare der phyficalis ichen Zotalität.

Judem ein Körper elettrifch bestimmt ift, fo tann feine Elettricität mitgetheilt werden, befonders ben Leitern, wie 3. B.

23\*

<sup>1</sup> Man könnte sagen, weil ber Magnetismus die unendliche Form-Thätigkeit als unausgeschlossene Ibentität ift, so stellen die magnetischen Isolatoren (ber eristiernde Magnetismus) die Gegensäße der Form in ihrer Berkumpfung dar, während die Leiter (ber ausgehabene Magnetismus) sie unter sich vertheilen; und da, umgekehrt, die Elektricität die unendliche Form-Thätigkeit als ausgeschlossene Differenz darstellt, so verthellen hier die Isolatoren nuter sich die eristirenden Gegensähe, während die Leiter die ausgehodenen verknüpfen. Auch sieht man, warum die indisserenten Körper magnetische Isolatoren, die Körper der Differenz elektrische Isolatoren sind; denn da Isolatoren, die Körper der Differenz elektrische Isolatoren sind; denn da Isolatoren machtismus sich am Metall, die Differenz der Elektricität sich an dem Gegensah des Brennlichen und Neutralen dar. Der Chemismus ist dagegen die auf seder Stufe der Körperlichkeit sich darstellende Kotalität des Processes.

ben Metallen: obgleich bas Metall eben fo aut eigentbumliche Elettricität als fic bifferengirend erhalten tann, wenn es namlich ifelirt wirb; eben fo bas Glas, nur leitet es nicht. eine mitgetheilte aber, bat jeber Rorper die gleichnamige Elettricitat: und bann entfernen fich folde Rorber. Die Bbofifer unterfdeiben nun noch bie Mittheilung ber Elettricitat, und die Elettricitat, die fic burch Bertheilung zeigt. Die lestere ift biefe: Wird an einem boftiv elettrifden Körper A obne Berührung biefes bereits elettrifc bestimmten Rorpers ein Leitenber Enlinder B ifolirt in bie Rabe gebracht, fo zeigt fic bann biefer Leiter auch elettrifc; aber fo, baf fein gegen ben Korper A getebrtes Ende -E, das entgegengefeste Ende +E zeigt, in ber Mitte aber O ift. Da find zweierlei Ralle zu bemerten: a) Mirb B aus ber elettrifden Obbare bes Storbers A meggenommen, fo ift feine Glettricitat verfdwunden. β) Aft et aber noch in diefer Rabe, und wird mit ibm, wo er bofftiv elettrifd ift, ein britter Rorper C in Berührung gebracht, ber burd biefe Mittheilung - E wegnimmt, fo ift ber gweite, aus ber Sphare von A entfernt, elettrifch und awar bloß neaativ. Dief tommt baber, weil die Elettricitat, um gu baften, zweier Rorper = Individualitäten bedarf: Die pofitive und Die negative alfo jebe einen Rorber braucht. Go lange nun ber Rorber B nicht berührt worden, bat er bie Spannung und Differeng an ibm felbft, wie ber Magnetismus, ohne baf es icon feine inbivibuelle Beftimmtheit feb; fonbern in bie Rabe eines andern Rorpers, ber icon für fich bestimmt ift, gebracht, bat er feine Determination nur durch einen anderen. Dabei bleibt er, als Leiter, indifferent; weil er aber jugleich in der elettrifchen Sphare ift, fo tann er, als ausgebehnt, die verschiedenen Beftimmungen an fich feben laffen. Obgleich er alfo beibe Glettricitaten bat, fo existirt die Elektricität boch noch nicht an ibm felbft; fondern ibre individuelle Exifteng tritt erft bann ein, wenn er Gine Glettricitat bat: und bazu gehört, baf ein anderer fich ihm entgegenfete.

Da ihm nun burch biefe Berührung die Indifferent genome men wird, und bie entgegengefeste Glettricitat von berienigen. welche er bem Rorper A gutebet, in ben berührenden Rorper C übergebt, fo haftet bagegen die andere Elettricität an ibm. - Inbem ferner bie Rabe foon Binden bes Gegenfaves ift. fo ift bie negative Clettricitat bes Rorpers B, bei größerer Entfernung, farter im Gegenfat gegen A; und je naber an A gebracht, befto weniger zeigt fich Intenfitat. Qwei Glas-Platten, an einander gerieben und ifolirt gehalten, zeigen, nab an einander gebrudt, teine Spur von Elettricitat; aber getrennt zeigen fle folde. Detallplatten thun es nicht, auch ifolirt, weit ibre Elettricitat fich auch an fich neutraliffet. Bat man zwei Rugeln von gleicher Glettricitat und gleicher Große, Die einander berühren: fo ift die Intenfitat an ber Stelle der Berührung = 0, farter an ben entfernten Buntten ber Rugeln. Rimmt man Rugeln von ungleicher Grofe und gleicher Glets tricitat, fo ift bie Elettricitat gleichfalls = 0 am Buntte ber Berührung im Momente berfelben; aber wenn fie getrennt werben, fo ift - E am Buntte ber Berührung ber fleinen. Bird aber die Entfernung größer, fo verfdwindet biefe Be-Rimmung; und die gange kleine Rugel ift + E. Sier ift es Die Ungleicheit ber Menge, welche biefen Gegenfas fest. Saub (Traité de Minéralogie, T. I. p. 237) bemerkt auch, baf Turmalin und viele andere Rryftalle, beren Formen nicht fommes trifc find, in warmes Baffer, auch auf Roblen gefest, an ben Extremitaten, beren Theile eben ber Symmetrie Abbruch thun, elettrifde Bole erhalten, in ber Mitte aber indifferent find.

Was die Effecte ber Elektricität betrifft, so zeigen fie fich vornehmlich bei der Ausbebung der Spannung. Wird der elektrische Körper mit Waffer in Verbindung gebracht, so hört die Spannung auf. Es hängt von der Oberfläche ab, wieviel ein Körper aufnehmen tann. Eine Flasche tann so weit gesteigert werden, daß fie springt; d. h. die Stärte der Spannung

finbet an bem Glafe teine hemmung mehr. Die hauptfichlichfte Aufhebung ift, wenn die zwei Elettricitäten fich berühren. Nebe ohne bie andere ift unvollftandig; fle wollen fic totalis Sie find in einem gewaltfamen Quffanbe, wenn fle que Die fubftanglofen Gegenfase baben einanber gehalten werben. Bein Befteben; fie find eine Spannung, welche fich in fich felbft aufhebt. Go in ibr Gins gufammenfallend find fie bas elettrifche Licht, bas erfcheinenb verfcwindet. Aber das Befen beffelben ift bie Regativitat bes gleichgültigen Dafenus ber Ge-Ralt, Die Dafenn bat; - bas Einschlagen beffelben in Die Beftalt, und bie Rertrummerung ihrer Gleichgültigteit, die fich in Gine aufammennehmende innere und außere Form. Die mit fich felbft gleich geworbene Form ift bas Licht, bas von Innen beraus folagt und mit dem außern Lichte jufammenftromt : bas Auflafebn ber Somere, bas foch gerftort, und in feinem Berfchwinden eben bas traftlofe einfache Licht wird, b. b. eben mit bem angern eins ift, - wie Plato bas Seben als ein In-Gins-Sturgen bes anbern und innern Lichtes begreift. Daburch bas awifchen bie gelbannten Rörber eine Berbindung gefest wird, flürzt fic bie Gine Differeng in bie ambere, indem beide Glettrieitaten fich an ein-Dief Product tft aber nur ein Spiel, ber auber integriren. Berluft ber beiben abftracten Beftimmungen, - bas Jueinanberfahren biefer Funten. Die Sauptwirkung ift bie Rertrummerung des in ben Quiammenbang Gebrachten: Die Elettricität gerichmettert Bolgftude, tobtet Thiere, gerbricht Glasicheiben, erbist und fcmilat Metallbrathe, verflüchtigt Golb u. f. w. Dag bie Wirtungen ber Elettricitat eben fo gut burd medas nifden Drud bervorgebracht werben tonnen, zeigt bie elettris foe Piftole, worin, bem Bolumen nad, amei Theile Bafferftoff-. gas und ein Theil Sauerftoffgas gelaben werben, aus benen ber elettrische Aunte Waffer macht. Das Chemifche am elettrifden Proceffe ift die Waffergerfegung. Die elettrifde Birtfamfeit, ba eben nicht bie Individualität ber Rorper in bie

Spannung übergeht, kann fich nur physicalisch zeigen an der abstructen Reutralität, dem Wasser. Ueber das Wasser ift sie Weiter, es als Wasser= und Sauerstoffgas zu zerfetzen; wobei wir schon wissen (s. oben §. 286. Jus. S: 176), daß jene nicht die Ingredienzen des Wassers, sondern nur die abstracten Jorzwen find, in welchen das Wasser zur Erscheinung kommt, indem man beim galvanischen Proces keine Bläschen in der Glaszeihre hin und her ziehen sieht, auch eine in die Mitte der Glaszeihre hingebrachte Säure sich nicht verändert, — was doch durch das Sinzukommen socher Stoffe geschehen müßte.

## §. 325.

Die Befonderung bes individuellen Körpers bleibt aber nicht bei ber trägen Berschiedenheit und Selbstthätigkeit ber Berschiedenen fieben, aus welcher die abstracte reine Selbsissbeit, das Lichtprincip, zum Proces, zu Spannung Entgegensgeschetet, und Ausbeben derseiben in ihrer Indissernz, herundstritt. Da die besonderen Eigenschaften nur die Realität dieses einsachen Begriffes, der Leib ihrer Seele, des Lichtes, sind, und der Complex der Eigenschaften, der besondere Rörper, nicht wahrhaft felbstkändig ist: so geht die ganze Körperlichteit in die Spannung und in den Proces ein, welcher zugleich das Werben des individuellen Körpers ift. Die Gehalt, welche zunächst nur aus dem Begriffe hervorging, somit nur au sich geseht war, geht nun auch aus dem existirenden Processe ber- vor, und stellt sich als das aus der Existenz Gesetze dar; — ber chemische Process.

<sup>1</sup> Bufat ber erften Ausgabe: (bie Bereinzelung).

Bufah ber ersten Ausgabe: Die Individualität bes Körpers ift bie negative Einheit bes Begriffs, welche schlechthin nicht ein Unmittelbares, noch unbewegtes Allgemeines, sondern nur ein burch die Bermittelung des Processes fich Sehendes ist; ber Körper ift baher Product, und seine Gestalt eine Boraussehung, von welcher vielmehr das Ende, in das sie übergeht, vorausgesoft wird.

Rufat. Bir baben mit ber Beftalt angefangen, els mit einem Unmittelbaren; wir baben fie als eine nothwenbier ans bem Beariffe ertannt. Sie mus fich aber auch am Enbe als erifirend barftellen, b. b. aus dem Broceffe berverarbend. Der Gorber, bas Ummittelbare, bat ben realen demifden Drocos au feiner Boransfegung. Die Eltern find fo bas Unmittelbare, pon bem man anfängt; fie felbft beftimmen fich bann aber aud als Befestes, ber Exiften, nach. Die Beftalt geht bem Begriffe nach in bief Dritte über; aber bas ift vielmehr bas Erfte, worque jenes, was vorber bas Erfte war, erft betporacht. Das ift im tiefern logifden Fortgang begrundet. Die Befonberung bleibt nicht bei dem Unterfchiede, als ber Spannung ber abftracten Gelbftifdteit, fteben. Der Lirber als befonderer ift nicht unabhängig, nicht felbfiffanbig, fonbem ein Glieb in ber Rette, und auf Anderes bezogen. Das ift bie Magemalt bes Begriffes, die wir ichen im eletwifden Broceffe faben; in Diefer Erregung ber Korper burd ein Anderes, if es nur die abftracte Gelbftifchteit ber Roeber, Die in Anfprach genommen wirb, und gur Erfcheinung tommt. Aber ber Boces mus wesentlich realer Broces torperlider Beftimmungen werben, indem die gange Rörperlichkeit in den Proces einteitt; bie Relativität bes Rörpers muß erfcheinen, und bie Erfcheis nung berfeiben ift bie Beranderung des Rorbers im demilden Brocef.

C.

## Der demische Proces. §. 326.

Die Individualität in ihrer entwidelten Totalität ift, daß ihre Momente so bestimmt find, felbst individuelle Totalitäten, gange besondere Körper zu sehn, die zugleich nur als gegen einsander differente Momente in Beziehung find. Diese Beziehung, als die Identität nicht identischer, selbsiständiger Körper, ift der

Miberfpruch, — somit wefentlich Proces, ber dem Begriffe gemäß die Bestimmung hat, das Unterschiedene identisch zu fegen, es zu indifferenziren, und das Identische zu differenziren, es zu begeisten und zu scheiben.

Aufas. Um bie allgemeine Stellung unb Ratur bes demifden Droceffes ju ertennen, muffen wir porund rudwarts feben. Der demifde Broces ift bas Dritte in ber Geftalt. Das Zweite war bie bifferente Beftalt, und beren abftracter Brocef, die Efettricitat. In der Geftalt, ebe fie vollenbet und neutral mar, hatten mir auch einen Broces, ben Magnetismus. Wenn bie Beftalt bie Ginheit bes Begriffs und ber Realitat, fo ift ber Magnetismus, ale nur erft abftracte Thatigteit, ber Begriff ber Beftalt: bas Sweite, bie Befonberung ber Befalt in fich und gegen Anberes, ift die Clettricitat; Die fic regliffrende Unruhe ift brittens ber demifde Proces, als die mabrhafte Realität bes Begriffs in Diefer Sphare. Es ift, wie im Magnetismus, Gine Korm, die fich in Differengen Dirimirt und als Einheit exifirt; bod bleibt es babei nicht Reben. 3m Magnetismus tritt ber Unterfchied an Ginem Rorber berwor. In ber Clettricitat gebort jebe Differenz einem eigenen Rorber an; jebe Differeng ift felbftfanbig, und nicht bie gange Beftalt geht in biefen Procef ein. Der demifche Proces ift bie Totalität bes Lebens ber unorganifmen Individualität; benn wir baben bier gange, physicalifc bestimmte Gestalten. Die Sorper treten nicht nur nach Geruch, Gefomad, Farbe ein, fonbern als riechenbe, fomedenbe, farbige Materie. Das Berhaltnif Derfelben ift nicht Bewegung, fondern Beranberung ber gangen Differenten Materien, bas Bergeben ihrer Gigentbumlichteit acgen einander. Die abstracte Begiebung bes Rorbers, bie fein Licht ift, ift nicht nur abstract, fonbern wefentlich biefe befonberte; Die gange Rorperlichkeit geht alfo in biefen Proces ein, und ber demifde Proces ift alfo ber reale elettrifde. haben fomit die gange Geftalt, wie im Magnetismus, aber

wicht Ein Ganzes, sondern unterschiedene Ganze. Die beiden Beiten, worin fich die Form dirimirt, find also ganze Röeper, wie Metalle, Sauren, Alfalien; ihre Wahrheit ift, daß fie in Beziehung treten. Das elektrische Moment hieran ift, daß diese Setten für fich als selbstständige aus einander treten; was noch nicht im Magnetismus vorhanden ift. Die untrennbare Einbeit dieses Legtern ift aber zugleich das Herrschende über Beide; diese Bentität beiber Rörper, womit sie wieder in das magnes wische Berhältnif zurücktreten, fehlt dem elektrischen Processe.

Der demifde Broces ift fo bie Ginbeit bes Magnetismus and ber Elettricitat, welche bie abftracten formellen Seiten biefer Totalität, und barum nicht berfelbe Broces find. Reber demifche Brocef enthält Magnetismus und Elettricität an fic. In feinem, fo gu fagen, gefättigten Berlaufe tonnen fie aber nicht als unterfchieben bervortreten; nur wo er felbit auf ab-Aracte Beife erfcheint, nicht ju feiner vollenbeten Realitat tommt, tann Jenes ber Rall febn. Dies ift ber Rall an ber angemeinen Individualität ber Erbe. Der demiffe Broces für fich ift ber allgemeine irbifche Protes; aber er muß unterfiteben werben als ber Procef ber eigentlichen Inbivibualität, meb ber allgemeinen. Alls an biefer, bie fich erhalt, tann er, obgleich lebenbig, felbft nur auf abftract allgemeine Beife erfcheinen. Das Erb=Indivibuum ift nicht ein befonberes, bas fich auflöfen und an einem anbern fich reell neutraliftren tann. Denn bie Erbe als allgemeines Jubivibuum beharrt, geht alfe nicht in ben demifchen Proces ein, ber bie gange Geftalt entamiet; nur infofern fle als nicht allgemein existirt, b. b. fic in ihre befonderen Rorper theilt, geht fle in ben demifchen Der Chemismus ber Erbe ift fo bas, was wir Broces ein. ale ben metcorologifchen Procef gefeben baben, ben Procef ber phoficalifchen Elemente, als ber allgemeinen bestimmten Materien, die noch teine individuellen Rorperlichfeiten find. Demifde Procef bier auf biefe abftracte Beife exiftirt, fo tommen

and bier feine abstracten Momente wam Boridein. En ber Erbe ift es baber, daß ber- Dagnetismus, ba bie Beranderung aufer ihr fällt, jum Borfdein tommt, und ebenfo bie elettris fche Spannung im Gemitter. Die Elektricitat ber Erbe, mebin Blis, Rorblichter u.f.w. geboren, ift aber eine andere, als bie irbifde, und gar nicht an biefelben Bedingungen gebunden (f. oben &. 286. guf. G. 173; §. 324. guf. G. 347 - 348). Magnes tismus und Elettricitat find nur getragen burd ben demifden Procef; fie find erft burch ben allgemeinen Brocef ber Erbe felbft gefest. Der Dagnetismus, ber bie einzelnen Magnet-Rabein bestimmt, ift etwas Beranderliches, bas vom innem Broces ber Erbe und vom meteorologischen Broces abbanat. Barry auf feiner Reife nach bem Rorbvol fand, baf bie Magnet-Rabel hier gang etwas Unbestimmtes wird: 3. B. bei fartem Rebel murbe bie Direction nach Rorben gang gleich. gultig; die Rabel verlor alle Thatigfeit, und man tounte fie binraden, wohin man wollte. Die elettrifden Erideinungen, wie Rorblichter u. f. m., find noch etwas weit Unbeftanbigeres. Dan bat auch Rorblichter gegen Mittag erblicht, füblich von England, felbft von Spanien. Das find also mir Momente bes totalen Processes, von bem fle abhängig finb. demifden Proceffe, vorzüglich wie er als galvanifder ift, tritt and die elettrifde Spannung bervor; fle führt aber and eine magnetifche Disposition mit fic. Diefe Abbangigtett bes Magnetismus vom demifden Proceffe ift bas Mertwürdige an ben neuern Entbedungen. Durch die allgemeine Revolution ber Erbe überhandt, als ihre Umbrehung um ihre Rofe, welche bie Oft = und Weft = Polaritat ift, wird die Gub = Roch = Dote Richtung ber rubenden Achse, beftimmt. Derfteb fand, baf bie elettrifche und magnetifche Thatigteit, infofern fte als Richtungen auf ben Raum bezogen find, fich and einamber entgegengefest find, inbem fle einander treugen. elettrifche Thatigteit ift von Often nach Weften gerichtet, wahrend bie magnetifche von Rorben nach Suben; man tann es aber anch umtehren (vergl. oben, §. 313. Zuf. S. 262). Der Magnetismus ift aber wefentlich nur Raumthätigteit, während die Elektricität doch schon etwas mehr physicalisch ift. Ferner zeigt diese Entdeckung nun auch am chemischen Processe der individuellen Körperlichteit das Beisammen und Zugleichsehn dieser Momente, und zwar eben indem sie als die unterschiedenen Erscheinungen der Elektricität und des Chemismus beim galvanischen Process aus einander treten.

Der Unterfdied ber fuftematifd - philosophifden Betradtung bon ber empirifden beftebt barin, nicht bie Stufen bet concreten Eriftengen ber Ratur als Totalitäten, fondern bie Stufen ber Bestimmungen barguftellen. Wenn alfo die Erde junachft als Planet betrachtet worden, fo ift bamit ihre concrete Ratur nicht erschöpft, fondern die Fortbeftimmung der phofifchen Momente ift eine Fortbeftimmung ber Erbe, infefera fle nämlich, als allgemeines Individuum, berfelben fabig ift; benn bie enbliden Berhaltniffe ber individuellen Rorber geben Re nichts an. Eben bieß ift ber Rall in Anfebung biefer. Ein Anderes ift ber Stufengang ihrer Berbaltniffe und beren Rufammenbang unter einander; ein Anderes ift bie Betrachtung eines concreten individuellen Rorvers, als eines folden. individuelle Rorper vereinigt alle jene Beftimmungen in fic, und ift wie ein Bouquet, in bas fle gufammengebunden find. -Benben wir biefe Bemertungen auf ben vorliegenben Fall an, fo zeigt fich zwar an ber Erbe, als einem felbfiffanbigen Inbivibnum gegen bie Sonne, der chemifche Proceff, aber nur als ber Proces ber Elemente. Rugleich ift ber demifche Proces ber Erbe nur als vergangener ju faffen, indem diefe Riefens alieber, als für fich gesonderte, auf der Stufe ber Diremtion fleben bleiben, ohne jur Rentralität übergugeben. Der Drocef dagegen, wie er an den befondern torberlichen Inbivibue: litaten jum Borfdein tommt, bringt bas bervor, daß diefe fic

Bu Reutralen heruntersezen, die wieder dirimirt werden können. Dieser Proces ift niedriger, als der allgemeine Proces; wir sind auf ihn beschränkt, mährend der meteorologische die große Chemie der Ratur ift. Auf der andern Seite fleht er aber auch wieder höher, indem er dem lebendigen Processe unmittelbar vorhergeht. Denn in diesem kann kein Glied bestehen, noch als Theil existiren, sondern hat nur sein Besehen in der subjectiven Einheit; und im Lebensprocesse ist es die subjective Einheit, welche das Wirkliche ist. Der Proces der Simsmelskörper ist dagegen noch abstract, weil sie in ihrer Selbstskändigkeit bleiben; der individuelle chemische Proces ist also tieser, weil darin die Wahrheit der besondern Körper wirklich wird, daß sie ihre Einheit suchen und erreichen.

Das ift die Stellung bes demifden Proceffes im Bangen. Es ift baran unterfcieben ber Procef ber Elemente und ber befondere Proceff, eben weil die befonderen Rorper nicht nur besondere find, sondern auch den allgemeinen Elementen anges boren. In ihnen, indem fle als befondere im Proceffe find, muß baber auch jener allgemeine Brocef, ber meteorologifche, eben weil er der allgemeine ift, ericeinen. Alle demifde Bros. ceffe hangen mit dem Procef ber Erde überhaupt gufammen. Der galvanifche Brocef wird auch bestimmt burch bie Jahress . und Tages = Reiten; befonders die elettrifde und magnetifche Sette, jede für fich, zeigt bief. Diefe Thatigteiten baben thre Berioben, außer ben fonfligen Beranberungen: biefe periobifden Beranderungen bat man genau beobachtet, und auf Formeln Etwas davon ift auch am demifchen Proceffe bemertt worben, aber nicht fo febr: 3. B. Ritter fanb, baf eine Sonnenfinfternif Beranberungen herborbrachte. Aber biefer Ausammenhang ift ein entfernterer; es ift nicht ein folder, daß die Elemente als folche in diefen Procef eintraten. Beftimmtwerben der allgemeinen Elemente tommt aber bei jedem demifden Proceffe vor; benn bie befonderen Geftaltungen find

nur Subjectivirungen der allgemeinen Elemente, weiche noch in Bezug auf diefelben fieben. Werben also die besonderen One-lienten im demischen Processe verändert, so wird auch ein Be-fimmt-Berben der allgemeinen Elemente hervorgebracht. Baffer ift wefentlich Bedingung oder Product; Feuer ift ebenso die Urfache ober die Wirtung.

Da auf diese Beife der Begriff bes demifden Proceffes überhaupt ift, die Totalität ju febn, fo haben wir die Borftellung, baf in ihm ber Begriff gang bleibt in feinen Unterfoieben: b. b. indem er fic als das Regative feiner fest, gang bei fich bleibt. Jebe Seite ift alfo bas Bange. Als Seite if ble Saure zwar nicht, was bas Kalifche, und umgelehrt; fo find Beibe einseitig. Das Weitere ift aber, baf jede Seitt auch an fich bas Andere ift, - bie Totalität ihrer felbft, und bes Andern; dief ift bet Durft des Ralifden nach ber Gaure, und umgetehrt. Sind die Rorper einmal begeiftet, fo ergreifen fle bas Anbere; haben fle nichts Befferes, fo treten fle in Dros cef mit ber Luft. Dag Jebes an fich bas Andere ift, tommt fo jum Borfdein, daß es das Andere fucht; daburch ift es ber Biberfpruch feiner felbft: Alles hat aber nur Trieb, infofern es biefer Biberfpruch mit fich felbft ift. Dief fangt im demifden Proceffe erft an, indem bier bief, an fich bas Reutvale, bas Bange ju fenn, den unendlichen Trieb bewirft; im Leben tommt bief bann weiter jum Borfdein. Der demifde Proces if fo ein Analogon bes Lebens; bie innere Regfamteit des Lebens, bie man da bor fich ficht, tann in Erftaunen fegen. Sonnte er fic burd fich felbft fortfeten, fo mare er bas Leben; baber liegt es nah, das Leben demifch ju faffen.

§. 327.

Bunachft ift ber formale Proces zu befeitigen, ber eine Berbindung blof Berfciebener, nicht Entgegengefester if;

Bufat ber zweiten Ausgabe: (er ift Soulomatie genannt worben).

fle bedürfen teines existirenden Deitten, in welchem fie, als ihrer Mitte, an sich Eines waren. Das Gemeinschaftliche oder ihre Gattung macht schon die Bestimmtheit ihrer Existenz zu einander aus; ihre Berbindung oder Scheidung hat die Weife der Unmittelbarkeit, und Eigenschaften ihrer Existenz erhalten sich. Debide Berbindungen chemisch gegen einander unbegeisster Körper sind die Amalgamation und sonstiges Zusämmensschweizen von Metallen, Bermischung von Säuren mit einander, und derfelben, des Altohols u. s. f. mit Wasser und ders gleichen mehr.

Aufat. Binterl' hat diefen Brocef Sonfomatien genannt; fonft tommt biefer Rame nicht vor, und befibalb if er in ber britten Ausgabe weggelaffen. Diefe Sonsomatien find unbermittelte Berbindungen, ohne ein Debium, bas veranderte und felbft verandert wurde; baber find fie noch nicht eigentlich demifche Proceffe. Das Feuer gebort freilich bei Metall=Amalgamen bagu; es ift aber noch nicht bas Debium, bas felbft in ben Procef eingeht. Inbem verschiedene Rorper, bie unvolltommen find, in Gins gefest werben, fo fragt fic, was an ihnen verändert wird. Bir muffen antworten: Das. woburd fle biefe Befonderen find. Die erfte urfprüngliche Be-Mimmtheit, wodurch fie Befondere find, ift nun ihre fpecififche Comere, und bann bie Cobaffon. Die Berbindung foider Rorper berfelben Glaffe ift alfo gwar nicht blofe Bernithung, fonbern ibre Differeng erleidet in ihrer Combination eine Debification. Aber indem jene Bestimmtheiten, Die ber allgemeimen Befonderheit bet Rorper angehören, jenfeits ber eigents lichen physicalischen Differeng liegen, fo ift die Beranderung

Bweite Ausgabe: und veranbert nur bie Bestimmungen ihrer speci-

<sup>2</sup> Er war Professor in Peft, und hatte, am Anfang biefes 3abehunberts, ben Trieb einer tiefern Ginsicht in die Chemie. Er wollte einen besonberen Stoff Andronia gefunden haben; was fich aber nicht bestäligt hat.

biefer Befonderheiten noch nicht bie eigenthumlich demifche Beranderung, fondern bie Beranderung des fubftantiellen Innern, morin es noch nicht gur außerlichen Exifteng ber Differeng als folder tommt. Dir muffen also biefe einzelne Beife ber Beranderung bom demifden Proceffe unterfdeiben; benn findet fie aud bei jebem demifden Proceffe Statt, fo muß fie bod aud eine besondere für fich freie Exifteng baben. Das Gemifch if nicht außerlich, fonbern eine wahrhafte Berbinbung.' Baffet und Alfobol gemifcht, burchbringen fich fo volltommen; bas Bewicht bleibt zwar baffelbe, als ba fie einzeln maren: bie fperiffice Dictigteit ift aber eine andere, als die quantitative Einbeit Beiber, inbem fie einen tleineren Raum einnehmen, als vorber. Chenfo nehmen Gold und Gilber gufammengefcmolgen, weshalb der Golbidmid, bem einen fleineren Raum ein: Sieron Gold und Silber ju einer Rrone gab, in ben Berbacht bes Betrugs tam, als habe er etwas für fich behalten, inbem Ardimebes nach bem fpecififden Gewicht beider Rorper bas Bewicht bes gangen Bemenges berechnete; Archimebes tann aber bem Goldfdmid febr wohl Unrecht gethan baben. wecififde Somere und Cobaffon verandern, fo auch bie Farbe. Meffing, aus Rupfer und Binn zufammengefcmolzen, ift fo ein Berabführen des Rupferrothe nach dem Gelben. Bei Qued-Alber, das fic leicht mit Gold und Gilber, nicht aber mit Cifen und Robalt amalgamirt, ift ein bestimmtes Berbaltnif vorbanben, in welchem beibe Metalle fich gegenseitig fattigen. Sat man 3. B. ju wenig Gilber genommen, fo flieft ber ungefattigte Theil Quedfilber ab: ober ift zuwich Silber, fo geht ein Meil von diefem in die Beranberung nicht ein. Die Berbinbungen- haben jum Theil auch eine größere Barte und Did. tigteit, als die einzelnen Metalle für fich, weil die Differeng ein boberes Infichen barftellt, das Differenglofe bagegen leichter ift: aber zugleich eine leichtere Somelzbarteit, als aus ihret Schmelzbarteit, einzeln genommen, refultirt, weil im Gegentheil

bas in fich Unterfchiebene offener für demifche Beranderungen ift, und ihnen fomageren Biberftand leiftet; wie die intenfiv= ften Raturen fich als bie barteften gegen bie Gewalt zeigen, aber mit freiem Willen bie bingebenoften find, fich bem ihrer, Ratur Angemeffenen ju öffnen. Das Gonelloth von Darcet, eine Bermifchung von 8 Theilen Wismuth, 5 Theilen Blei, und 3 Theilen ginn, wird in einer Temperatur unter der bes fiebenben Baffers, ja in ber warmen Sand fluffig. Auch mit Erben ift bief ber Kall, bie, für fich unschmelzbar, in Berbindung fomelabar werben; was in ber Metallurgie, gur Erleichterung ber Arbeit in den Schmelzbütten, wichtig ift. Auch bas Abtreiben der Metalle gebort hierher, weil es auf der Berfdies benheit von Berbindungen im Schmelgen beruht. Gilber 3. B. mit Rupfer verbunden, wird mit Suffe des Bleies abgetrieben: die Bige, worin bas Blei fdmilgt, nimmt nämlich bas Gilber mit fich: Gold aber bleibt mit dem Rupfer, wenn etwas darin Rönigsfaure ift eine Berbindung von Galaift, verbunden. und Salpeterfaure; einzeln tofen fie bas Gold nicht auf, nur in diefer ihrer Berbindung. Diefe Synfomatien find fo nur Beranderungen der innern, an fich febenden Differeng. eigentliche demifche Proces fest aber nun einen bestimmteren Gegenfat voraus; und baraus entipringt eine größere Thatigteit und ein fpecififcheres Brobuct.

§. 328.

Der reale Proces bezieht sich zugleich auf die chemie siche Differenz (§. 200 ff.), indem zugleich die ganze conerete Totalität des Körpers in ihn eingeht (§. 325.) Die Körper, die in den realen Proces eintreten, sind in einem Dritten, von ihnen Verschiedenen, vermittelt, welches die abstracte, nur erst an sich sehende Einheit jener Extreme ift, die durch den Process in die Existenz gesetzt wird. Dieses Dritte sind daher nur Elemente, und zwar selbst verschieden, als theils des Vereinens, die abstracte Reutralität überhaupt, das Basser, — theils Encotlopädie. 11.

bes Differengirens und Scheibens, bie Luft. Inbem in ber Ratur bie unterfdiebenen Begriffsmomente and in befonderer Erifteng fic berausftellen, fo ift auch bas Scheiden und Reutraliffren des Proceffes jebes an ihm ebenfo ein Bedoppeltes, nach ber concreten und nach ber abftracten Seite. Das Scheiben ift einmal Berlegen ber neutralen Korberlichteit in torberliche Beftandtheile, bas andere Dal Differengiren ber abftracten phofifchen Elemente, in bie vier hiermit noch abftracteren de mifden Momente bes Stidftoffe, Sauerftoffe, Bafferfoffs unb Roblenftoffe, melde aufammen bie Totalität des Begriffs ausmachen und nach beffen Momenten bekimmt finb. baben wir als die chemifchen Cfemente: 1) Die Abftraction ber Indiffereng, ben Stidftoff; 2) die beiben bes Begenfates, a) bas Element ber für fich febenden Differeng, ben Sauerftoff, bas Brennenbe, und B) bas Element ber bem Gegenfage angeborigen Indiffereng, den Bafferftoff, bas Brennbare; 3) Die Abftraction ihres individuellen Elements, den Roblenftoff.

Ebenso ift das Bereinen das eine Mal Reutraliftren contreter Körperlichkeiten, das andere Mal jener abstracten chemischen Elemente. So sehr ferner die concrete und die abstracte Bestimmung des Processes verschieden ift, so sehr find beibe zugleich vereinigt; denn die physischen Elemente find, als die Mitte der Extreme, das, aus deffen Differenzen die gleichgültigen concreten Körperlichkeiten begeistet werden, d. i. die Existenz ihrer chemischen Differenz erlangen, die zur Reutralisstrung bringt und in sie übergeht.

Bufah. Die allgemeine Ratur des chemischen Processes ift, da er Totalität ift, die doppelte Thätigkeit: der Trennung, und der Reduction des Getrennten zu Einem. Und da die gestalteten Körper, die in den Process eintreten, als Totalitäten in Berührung mit einander kommen sollen, so das ihre wesentliche Bestimmtheit sich berühre, — dies aber nicht mögelich ift, wenn sie nur durch Reibung, als mechanisch Gleichgul-

tige, gegen einander Bewalt üben, wie im oberflächlichen elettrifden Proceffe: fo muffen fle in bem Bleichaultigen aufammentommen, bas, als ihre Indiffereng, ein abftractes phificalifches Clement ift, - bas Baffer als bas Princip der Affirmation, Die Luft als bas Princip des Reuers, des Rurfichfebns, der Regation. Die Elemente, welche diefe Mitte bilden, geben mit in ben Procef ein, und bestimmen fich ju Differengen; und ebenfo fcmelgen fle fich wieber in die phoficalifden Clemente gufammen. Das Clementarifde ift alfo hier entweder das Birtfame, worln die Individuel= len erft ihre Wirtfamteit gegen einander zeigen: ober es erfcheint als Beftimmtwerben, indem es ju abftracten Formen verwandelt wird. Die Extreme aber werden gur Mitte verbunden; oder find fle Reutrale, 3. B. Galge, fo merben fle in Extreme gerlegt. Der demifche Proces ift alfo ein Schluß, und zwar nicht nur bet Anfang, fondern ebenfo auch der Berlauf deffelben; benn es gebos ren Drei dazu, nämlich zwei felbfiffandige Extreme, und Cine Mitte, worin fich ihre Bestimmtheit berühre und fle fich bifferengiren: mahrend wir gum formalen demifden Broceffe (f. bor. Bang concentrirte Gaure, Die als §.) nur 2mei brauchten. folche mafferlos ift, auf Metall gegoffen, loft daffelbe nicht auf, ober es wird nur fdwach bavon angegriffen; wird fie bagegen mit Baffer verdünnt, fo greift fle bas Metall erft recht tüchtig an, weil eben Drei bagu geboren. Ebenfo ift es mit der Luft. Tromms borff fagt: "And in trodner Luft verliert bas Blei balb feis nen Glang, noch fcneller aber in feuchter. Reines Baffer außert teine Wirtung auf das Blei, wenn die Luft teinen Butritt hat: wenn man alfo ein Stud frifd gefchmolzenes, noch febr glanzendes Blei in ein Glas ftedt, bas Glas mit frifc beftillirtem Baffer anfüllt und verftopft, fo bleibt das Blei gang mwer-Das Blei hingegen, welches unter Baffer liegt, bas fich in offenen Gefägen befindet, bie ber Luft viel Berührungepuntte darbieten, wird balb unfcheinbar." Das Gifen ift in

bemfelben Falle: nur wenn die Luft feucht ift, entfteht baber Roft; ift fie troden und warm, fo bleibt es unverändert.

Die vier demifden Glemente find die Abftractionen bet phyficalifden Clemente, mabrend diefe ein Reales in fich finb. Eine Reit lang bat man alle Bafen aus folden einfachen Stoffen befteben laffen, wie jest aus metallifden. Guiton vermuthete, baf Ralt aus Stidftoff, Roblenftoff und Bafferftoff: Zalt aus Ralt und Stidfloff, Rali aus Ralt und Bafferfloff, Ratron aus Talt und Bafferftoff beftebe. Im Begetabilifden und Animalifden wollte Steffens den Gegenfas des Roblenftoffs und Stictfoffs wiederfinden u.f.w. Goldes Abstracte tritt aber für fic, als bas demifd Differente, an den individuellen Rorperlichteiten nur hervor, indem die allgemeinen phyficalifden Elemente, ale Mitte, burd ben Proces gur existirenden Differeng bestimmt, und badurch in ihre Abstractionen gefchieden Baffer wird fo in Sauer = und Bafferfloff birimirt. Die die Rategorie der Phyfiter vom Befte ben des Baffers aus Sauerftoff und Wafferftoff unftatthaft ift, wovon vorzuglich bei ber Metcorologie (§. 286. Ruf. G. 176) gesprochen morben: fo befieht auch die Luft nicht aus Sauerfloffgas und Stidgas, fondern auch dieß find nur die Formen, worunter die Luft Diefe Abftractionen integriren fic bann nicht gefest mirb. an einander, fondern an einem Dritten, ben Extremen, bie baran ihre Abstraction aufheben, und fich gur Totalitat bes Begriffs vervollftanbigen. Das die chemifden Elemente betrifft, fo werden fle Stoffe genannt nach ihren Bafen, abgefeben von ihrer Form. Dan tann aber, mit Ausnahme bes Roblenftoffs, teinen als Stoff für fic erhalten, fondern fle nur in Korm von Gafen barftellen. Doch find fie, als folde, materielle, ponberable Exiftengen, indem g. B. das Detall, burch Singutommen bes Sauerfioffgafes orbbirt, baburch auch an Gewicht gewinnt: wie benn 3. B. Bleitalt, b. h. Blei mit dem abftracten chemischen Elemente des Sauerftoffs verbunden, schwerer wiegt, als da es noch im regulinischen Buftande war. Darauf gründet fich die Theorie von Lavoisier. Aber die specifische Schwere des Metalls ift vermindert; es verliert den Charakter der indifferenten Gediegenheit.

Die Totalität machen diefe vier Elemente nun infofern aus, als a) der Stidftoff das todte Refiduum ift, das der Metallität ent= frict: er ift irrefpirabel, brennt auch nicht; aber er ift bifferengirs bar, oxpdirbar, - die atmosphärische Luft ift ein Drob des Stidfloffs. 6) Bafferfloff ift die pofitive Seite der Beftimmtheit im Begenfate, das differente Stidftoffgas; er ift unfabig, bas thierifche Leben zu erhalten, da Thiere fcnell in demfelben er-Phosphor leuchtet nicht barin, ein bineingetanchtes Licht und jeder brennende Rorper verlofcht in ibm; er ift aber felbft brennbar, und läßt fich entzünden, fobald nur bas atmofbharifche Bas ober bas Sauerftoffgas Zugang bat. 7) Das Andere dagu, das Regative, Bethätigende ift der Sauerftoff; er befist einen eigenen Berud und Befdmad, und begeiftet auf bie eine und die andere Seite. d) Das Bierte im Gangen, bie getöbtete Individualität, ift ber Roblenftoff, - bie gemeine Roble, bas demifde Element bes Irbifden. Für fich vertlart ift es ber Diamant, ber für reinen Roblenftoff gilt, und als flarre irbifde Beftalt Erpftallinifd ift. Babrend ber Roblenftoff allein Befteben für fich bat, tommen die anderen nur gewaltsamer Beife zur Exiftenz, und haben fo nur eine momentane Exiftenz. Diefe demifden Bestimmungen find ce nun, welche die Formen ausmachen, an benen fich bas Bediegene überhaupt integrirt. Rur ber Stidftoff bleibt außerhalb des Processes; Bafferfloff, Sauerftoff und Rohlenftoff find aber die bifferenten Momente, bie au den phpficalifc individuellen Rorpern gefchlagen werben, und wodurch diefe ihre Ginfeitigkeit verlieren.

§.. 329.

Der Proces ift zwar abftract bieß, die Identität bes Urtheilens und bes In-Gins- Segens ber burchs Urtheil Un-

terfdiebenen au febn; und als Berlauf ift er in fich gurudtebrenbe Totalitat. Aber feine Endlichteit ift, daß feinen Domenten auch bie forberliche Gelbftffandigteit gutommt; fie entbalt bamit bieß, daß er unmittelbare Rorberlichkeiten au feiner Borausfegung bat, welche jedoch eben fo febr nur feine Brobucte find. Rach diefer Unmittelbarteit ericheinen fie als außerhalb des Proceffes beftebend, und diefer als an fie tretenb. Rerner fallen befmegen bie Domente bes Berlaufs bes Proceffes felbft als unmittelbar und verfchieden aus einanber: und der Berlauf als reale Totalität wird ein Rreis befonberer Broceffe, beren jeder ben anderen gur Borausfesung bat, aber für fich feinen Anfang von Außen nimmt und in feinem befondern Product erlifcht, ohne fich aus fich in den Procef, ber bas weitere Moment ber Totalität ift, fortaufesen und immanent barein überzugeben. Der Körper tommt in einem biefer Proceffe als Bebingung, in einem andern als Product vor; und in welchem befondern Proceffe er diefe Stellung bat, macht feine demifde Gigenthumlichteit aus. Auf diefe Stellungen in den befondern Proceffen tann fic allein eine Gintheilung ber Rorper grunben.

Die zwei Seiten bes Berlaufe find: 1) vom indifferenten Körper aus, durch feine Begeiftung, zur Rentralität; unb 2) von biefer Bereinung zurud zur Scheidung in indifferente Körper.

Bufat. Der demische Proces ift noch endlich im Bergleich zum organischen: a) weil die Einheit der Diremtion und
die Diremtion selbt, die im Lebensproces ein schlechthin Untrennbares find, — indem das Eine sich darin ewig zum Gegenstande, und, was es so von sich abscheldet, ewig zu sich
selbst macht, — diese unendliche Thätigkeit im chemischen Processe noch in zwei Seiten zerfällt. Daß die Dirimirten wieder
zusammengebracht werden können, ist ihnen äußerlich und gleichgültig; mit der Diremtion war der Eine Proces zu Ende, und

nun tann wieder ein neuer anfangen. 6) Die Endlichteit bes demifchen Broceffes befteht weiter barin, baf jeber einseitige demifde Brocef, obzwar auch wieder die Zotalität, dies doch nur auf eine formelle Weife ift: 3. B. das Berbrennen, b. b. bas Different = Segen, Oxydiren, bat die Diremtion jum Ende: bei foldem einfeitigen Broces tommt aber auch eine Rentralis tat ju Stande, es wird auch Baffer erzeugt. Und umgetebet beim Droces, mo bas Reutrale bas Ende ift, wird auch bifferengirt, - aber nur auf abstracte Beife, indem nämlich Gasarten entwidelt werben. 2) Die in ben Procef eintretenden Beftalten find bann junachft rubenbe; ber Procef ift biefes, baß folde unterfdiedene Beftaltungen in Gins gefest ober que ibrem gleichgültigen Befteben in die Differeng gerriffen werben, obne baf ber Rorper fich icon erhalten tonnte. Die an fic fenende Ginbeit ber Unterfciebenen ift gwar die abfolute Bebingung; aber weil fle noch ale Unterschiedene auftreten, fo find fte nur bem Begriffe nach eine, und ihre Ginbeit ift noch nicht in bie Exifteng getreten. Saure und agendes Rali find an fich ibentifc, bie Gaure ift an fich Rali; und barum burftet fle eben nad Rali, wie bas ägende Rali nach Gaure. Jebes hat den Trieb fic au integriven, d. h. es ift an fich neutral, aber noch nicht Die Endlichteit des demifden Proceffes ift in ber Eriftens. alfo hter, baf die beiben Seiten bes Begriffs und der Erifteng einander noch nicht entsprechen, während im Belebten bie Identitat ber Unterschiede auch bas Exiflirende ift. d) Die Unterfoiebe beben fich zwar im chemifchen Procef als einseitige auf: Diefes Aufbeben ift aber nur relativ, ein Berfallen in eine andere Einseitigkeit. Die Metalle werden Orbbe, eine Gubffang wird gur Saure; - neutrale Producte, die immer wieber einseitige find. s) Darin liegt ferner, bag bas Sange bes Broceffes in unterichiebene Proceffe gerfallt. Der Procef, beffen Product ein einseitiges ift, ift felbft ein unvollftanbiger, nicht ber totale Procef. Der Procef ift aus, indem Gine Bestimmtheit in bie

andere gefett ift; somit ift dieser Proces seibst nicht die wahrs hafte Totalität, sondern nur Gin Moment des ganzen totalen Processes. An fich ist jeder Process die Totalität des Processes; diese Totalität zerfällt aber in unterschiedene Processe und Probucte. Die Idee des ganzen chemischen Processes ift so ein Berlauf von abgebrochenen Processen, welche die verschiedenen Stufen und Durchgangspuntte deffelben repräsentiren.

4) Qur Endlichfeit bes demifden Proceffes gehört noch bies fes, bag eben den verschiedenen Stufen diefes Proceffes die be-- fonberen individuellen Körpergeftaltungen angehören: ober bas bie befonderen Rorper = Individualitäten banach befimmt find, welcher Stufe bes gangen Proceffes fle angehören. Die Dberflächlichteit bes elettrifden Proceffes hat noch eine fehr geringe Beziehung gur Individualität bes Rorpers, indem burch die Bleinfte Beftimmung ein Rörper pofitiv ober negativ elettrifd wird; erft im demifden Proces wird biefe Begiehung wichtig. In einzelnen demifden Proceffen hat man nun eine Menge Gei= ten, Materien, die unterfchieden werden tonnen. Ilm diefes Convolut faffen ju tonnen, muß man unterfcheiden, welche Mates rialitäten bei jebem wirtfam finb, welche nicht; und beibe muß man nicht auf gleiche Stufe feten, fondern wohl aus einander Die Ratur eines Rorpers bangt ab von feiner Stellung ju den verschiedenen Broceffen, in welchen er bas Ergengenbe, Determinirende, ober bas Product ift. Er ift gwar aud noch anderer Proceffe fabig, aber barin nicht bas Beftimmenbe. Go ift im galvanifden Proces bas Metall als regubinifdes bas Determinirenbe; es geht zwar auch in ben feuerproces als Rali und Gaure über, diefe weifen ihm aber nicht feine Stelle im Gangen an. Schwefel hat auch ein Berhältniß gur Gaure, und gilt als folde; das aber, worin er bas Determinirende ift, ift fein Berhältniß jum Reuer. Das ift feine Stellung. der empirifchen Chemie wird aber jeder Rorper nach feinem Berhalten zu allen demifden Rorpern befdrieben.

neues Metall erfunden, fo macht man fein Berhalten mit allen Rorbern ber gangen Scale burd. Wenn man in ben chemis fchen Lehrbüchern die Reihe der Rorper betrachtet, wie fle aufgeführt werben: fo ift bier ber Saubt = Unterfchied von foge= nannten einfachen Rorpern, und von Rorpern, die Berbindun-Unter jenen findet man nun in Ginem gen derfelben find. Sthem Stidftoff, Bafferftoff, Sauerftoff, Roblenftoff, Dbosphor, Schwefel, Gold, Gilber und die übrigen Metalle aufgeführt. Man fieht aber auf ben erften Blid, bag bieß gang beterogene Dinge find. Rerner find Berbindungen wohl Drobucte Des Proceffes; aber Die fogenannten einfachen Rorber geben ebenfo aus den abftractern Proceffen bervor. ift den Chemitern bas tobte Product, bas bei biefem ober jes nem Proceffe heraustommt, die Sauptfache, die beschrieben wirb. In Babrbeit ift aber ber Proces und die Stufenfolge ber Broceffe die Saubtfache; fein Gang ift bas Beftimmende, und bie Bestimmtheiten ber Rorperindividuen baben nur in feinen unterfcbiedenen Stufen ihren Sinn. Aber bieß ift banu ber endliche, formelle Proceff, daß jeder Rorper durch feine Befonderbeit einen modificirten Berlauf bes gangen Proceffes bar-Das besondere Berhalten bes Rorpers und fein befonbers modificirter Procef ift eben der Begenftand ber Chemie, welche bie Rorperbeftimmtheiten als gegebene voraussest. Sier baben wir bagegen den Procef in feiner Totalitat ju betrachs ten, und wie er die Rlaffen der Rorper ausscheidet, und fle als Stufen feines Ganges, Die feft werden, bezeichnet.

Der Proces in seiner Totalität, wie er seine Stufen in ben besondern Körper=Individuen fixirt, läßt diese Stusen selbst als Processe besonderer Art erscheinen. Die Totalität dersselben ist eine Kette besonderer Processe; sie find ein Kreislauf, besten Peripherie selbst eine Kette von Processen ist. Die Totalität des chemischen Processes ist so ein System von besondern Weisen des Processes: 1) Im formalen Process der Syns

fomatien, von bem wir bereits oben (§. 327.) gehandelt haben, ift bie Differeng noch nicht reell. 2) Beim wirtlichen Proceffe tommt es barauf an, in welcher Beife bie Thatigteit exiftirt: a) Im Galvanismus exiftirt fle als eine Bericbiebenheit indifferenter Rörper; auch hier ift die Differeng noch nicht real vor-. banben, die Berfdiedenbeit wird aber burch bie Thatiateit bes Go haben wir hier Metalle, Proceffes als Differeng gefest. beren Berichiebenbeiten fich berühren; und weil fie in biefer Berbindung thatig, d. b. Differente find, fo ift ber Brocef ba. b) 3m Reuer = Procef exiftirt die Thatigteit für fic aufer dem Rörper; benn bas Reuer ift biefes in fich vergebrenbe, negative Rurfichfenn, bas unruhige Differente, bas wirtfam ift, bie Differeng gu fegen. Das ift gunachft elementarifc und abftract: bas Brobuct, die Berleiblichung bes Reuers, ift ber Uebergana zum tauftifden Ralifden, zu Gauren, welche begeiftet find. c) Das Dritte ift nun ber Broces biefer Begeifteten, mabrent bas Erfie bas Gesen bes Orpbs, bas Ameite bas Gesen ber Rest exiftirt bie bifferengirenbe Thatigteit tor-Saure mar. berlich. Diefer Proceg ift die Reduction gur Rentralitat, bas Bervorbringen ber Salge. d) Endlich haben wir die Rudtebe bes Reutralen jum Anfang, jur Gaure, jum Orbb und jum Radical. Das Indifferente fangt an, bann tommt bas unterfcieden Gefeste, bann bas Entgegengefeste, bann bie Reutralitat als Product. Da bas Rentrale aber felbft ein Ginfeitiges ift, fo wird es wieder jum Indifferenten reducirt. Das Indifferente ift die Borausfegung bes demifden Proceffes, und biefe Boraussetung hat er zu seinem Producte. In der empirifchen Betrachtung find die Formen der Korper die Sauptface; es muß aber von ben befondern Formen bes Proceffes angefangen und biefe unterfcieben merben. Daburch allein tann man die empirifd unendliche Mannigfaltigfeit, bei ber es nur um bas Product zu thun ift, in eine vernünftige Ordnung gruppiren,

und ebenfo bie abstracte Allgemeinheit abhalten, welche Alles ordnungelos gufammenwirft.

## 1. Bereinung.

§. 330.

## a. Salvanismus.

Den Anfang bes Proceffes und bamit ben erften befonderen Proces macht die der Form nach unmittelbare in-Differente Rorperlichteit, welche bie unterschiedenen Gigenschaften noch unentwidelt in die einfache Bestimmung ber fpecififchen Schwere gufammengeeint balt, die Metallitat. Die Detalle - die erfte Art von Rorpern - nur verfchieden, nicht begeiftet gegen einander, find Erreger bes Proceffes, baburch baß fe, burch jene gediegene Ginbeit (an fich febende Alufffateit. Marme = und Elettricitate = Leitungefähigkeit), ihre immanente Beftimmtheit und Differeng einander mittheilen; als felbfiftans big zugleich, treten fle bamit in Spannung gegen einander. welche fo noch elettrifc ift. Aber an dem neutralen, fomit trennbaren Dedium des Waffers, in Berbindung mit ber Luft. tann die Differeng fich realifiren. Durch die Reutralität, fo= mit aufgeschloffene Differengirbarteit bes (reinen ober burd Sala u. f. f. gur concretern Birtungefähigteit erhobenen) Baffere tritt eine reelle (nicht bloß clettrifche) Thatigteit bes Detalles und feiner gespannten Differeng jum Baffer ein; damit geht ber elettrifche Procef in ben demifden über. 1

¹ In ber erften Ausgabe bilbet ber Galvanismus ben Schluß ber Elektricität: "Der Galvanismus ift ber permanenter gemachte elektrifche Process er hat bie Permanens als bie Berührung zweier bifferenter, nicht fprober Körper, bie, um ihrer flüffigen Ratur willen (ber sogenannten elektrischen Leitungsfähigkeit ber Metalle), ihrer ganzen Differenz unmittelbar gegen einander Dasenn geben, und, um ihrer Solibität umb ber Oberflächlichteit dieser Beziehung willen, sich und ihre Spannung gegen einander

Seine Production ift Oxydirung überhaupt, und Desoxydirung ober Sydrogenation des Metalls (wenn fie so weit geht), wesnigstens Entwicklung von Sydrogengas, wie gleichfalls von Oxygengas, d. i. ein Segen der Differenzen, in welche das Neutrale dirimirt worden, auch in abstracter Existenz für sich (§. 328), wie zugleich im Oxyd (oder Hydrat) ihre Verzeinung mit der Base zur Existenz kommt; — die zweise Art der Körperlichkeit.

Rach biefer Exposition bes Processes, insofern er in seisner ersten Stuse vorhanden ift, ist die Unterscheidung der Elettricität von dem Shemischen des Processes überhaupt und hier des galvanischen insbesondere, so wie deren Zusammenshang, eine klare Sache. Aber die Physik obstinirt sich, im Galvanismus als Process nur Elektricität zu sehen; so daß der Unterschied der Extreme und der Mitte des Schlusses zu

erhalten. Der galvanische Proces wirb, nur burch biese besondere Eigenthümlichseit der Körper, concreterer und körperlicherer Natur, und macht den Uebergang zum chemischen Processe." — Im Benaischen hefte macht er dagegen den Uebergang vom chemischen Process zum Organismus, indem hegel ihn daselbst and Ende des chemischen Processes kellt, und "das Bild des organischen Processes" nennt.

1 Anmertung im Tert ber erften Ausgabe: Der Metallitat liegt bie Stufe, als Ralt nur ein Orpb zu fenn, am nachften, wegen ber innern Inbiffereng ihrer gebiegenen Ratur; aber bie Donmacht ber Matur, ben bestimmten Begriff feftanbalten, läßt einzelne Metalle auch fo weit zur Entgegensegung binübergeben, bag ihre Orpbe gleich auf ber Geite ber Gauren feben. -Befanntlich ift bie Chemie fo weit gefommen, auch nicht nur in Rali und Ratron, fogar im Ammonium, fonbern auch im Strontian, Barpt, ja in ben Erben bie metallische Bafis barzustellen, wenigstens in Amalgamen, und baburd biefe Rorber ale Orobe ju erfennen. - Uebrigene find bie demifchen Elemente folche Abstractionen, bag fie in ber Gasform, in welcher fie fich für fich barftellen, einander wie bas Licht burchbringen, und ihre Daterialität und Unburchbringlichfeit, ber Ponberabilität ungeachtet, fich bier jur Immaterialität gefteigert zeigt. Ferner haben Sauerftoff unb Baffer-Roff eine fo wenig von ber Individualität ber Rorper unabhangige Determination, bag bas Orpgen Bafen ebenfowohl ju Orpben und gur talifchen Seite überhaupt, ale jur entgegengesetten, ber Gaure, beftimmt, wie bagegen in ber hybrothionfaure bie Determination ber Gaure fich als hybrogenisation zeigt.

einem blogen Unterfciebe von trodnen und feuchten Leitern. und Beide überhaubt unter der Bestimmung von Leitern aufammengefaßt werden. Es ift nicht nöthig, bier auf nabere Medificationen Rudficht zu nehmen, bag die Ertreme auch bifferente Alufftateiten febn tonnen und die Ditte ein Detall, - bag theils bie Form ber Elettricitat (wie im Baragrapben angegeben) fefigebalten, theile bas eine Dal vorherrs fcend gemacht, bas andre Dal die demifche Birtfamteit verftartt werben tann: bag gegen die Gelbfiffandigteit ber Metalle, welche Baffer und concretere Reutralitäten oder fon fertige demifde Entgegenfetung von Gauren ober Rauftifdem zu ihrer Differengirung brauchen, um in Ralte überzugeben, die Detalloide unselbfiffandig genug find, um im Berbaltniß gur Luft fogleich zu ihrer Differengirung überausbringen und Erben gu werden u. f. f. Diefe und viele anbere Barticularitäten andern nichts, fondern foren etwa vielmehr bie Betrachtung bes Urphanomens bes galvanifden Proceffes, bem wir biefen erften wohl verdienten Ramen taffen Bas die deutliche und einfache Betrachtung Diefes Proceffes fogleich mit der Auffindung ber einfachen chemifden Beftalt beffelben in der Poltaifchen Gaule getödtet bat, ift bas Grundubel der Borftellung von feuchten Leitern. Damit ift bas Auffaffen, die einfache empirifche Anichauung ber Thatigteit, die im Baffer als Mittelglied gefest und an und aus ihm manifestirt wird, befeitigt und auf= gegeben worden. Statt eines thatigen, wird es als trager Leiter genommen. Es bangt bamit bann gufammen, bag Die Elettricitat gleichfalls als ein Fertiges, nur burch bas Baffer wie burch bie Metalle durchftromend, angefeben: baber benn auch die Metalle insofern nur als Leiter, und gegen bas Baffer als Leiter erfter Rlaffe genommen wer-Das Berhältnif von Thatigteit aber, fon von bem einfachften an, nämlich bem Berhaltnif des Baffers gu

Einem Metall, bis zu ben vielfachen Berwickelungen, bie durch die Modificationen der Bedingungen eintreten, findet sich in Srn. Pobls Schrift: "Der Proces der galva= nischen Kette (Leipzig, 1826)," empirisch nachgewiesen, zugleich mit der ganzen Energie der Anschauung und des Begriffs der lebendigen Naturthätigkeit begleitet. Vielleicht hat nur diese höhere, an den Vernunftstun gemachte Forderung, den Verlauf des galvanischen und des chemischen Processes überhaupt als Totalität der Naturthätigkeit zu erfasen, dass bisher die geringere Forderung wenig erfüllt worden ift, nämlich die, von dem empirisch nachgewiesenen Factischen Rotiz zu nehmen.

Qu ausgezeichnetem Ignoriren ber Erfahrungen in biefem Relde gebort, daß jum Behufe der Borftellung von bem Befte ben bes Baffere aus Orngen und Sydrogen bas Erfceinen bes einen an dem einen, bes andern an bem entgegengefesten Pole ber Ganle, in beren thatigen Rreis bas Baffer gefett ift, ale eine Berfetung beffelben fo angege= ben wird, daß von dem Pole, wo bas Orngen fich entwittelt, bas Sybrogen als ber von demfelben ausgeschiebene andere Theil bes Baffers', und ebenfo von bem Bole, wo Das Sporogen fich entwidelt, bas Orngen fich heimlich burch bie noch als Baffer eriftirende Mitte und respective auch burd einander hindurch auf die entgegengefeste Beite begeben. Das Unftatthafte folder Borftellung in fic felbft wird nicht nur unbeachtet gelaffen, fonbern es wird auch ignorirt, daß bei einer Tremmung bes Materiellen ber beiben Portionen des Baffers, Die jedech fo veranfialtet ift, bag eine, aber nur leitenbe Berbinbung (burd ein Detall) uoch Meibt, die Entwicklung bes Oxygengafes an dem einen Bole und bes Shbrogengafes an dem andern auf gleiche Beife unter Bedingungen erfolgt, wo auch gang angerlicher Weife jenes für fich grundlofe, heimliche Durchmarfdiren ber Bafe

ober molécules nach ihrer gleichnamigen Seite unmöglich ift: 1 wie ebenso die Ersahrung verschwiegen wird, daß, wenn eine Säure und ein Alfali, an den entgegengesetzen entsprechenden Poten angebracht, Beide fich neutralistren (wobei ebenso vorgestellt wird, daß zur Reutralistrung des Alfali eine Portion Säure von der entgegenstrhenden Seite sich auf die Seite des Alfali begebe, wie ebenso zur Reutralisation der Säure sich auf ihre Seite eine Portion Alfali von der entzgegenstehenden Seite), — daß, wenn sie durch eine Lacmusztinctur verbunden werden, in diesem senstbeln Redium keine Spur von einer Wirtung und damit Gegenwart der durch sie hindurchgehen sollenden Säure wahrgenommen wied.

Es tann hierzu auch angeführt werden, daß die Bestrachtung des Wassers als bloßen Leiters der Elektricktät — mit der Ersahrung der schwächern Wirtung der Säule mit solcher Mitte, als mit andern concretern Mitteln — die originelle Evnsequenz, hervorgebracht hat, daß (Biot: Traité de Phys. Tom. II. p. 506) l'eau pure qui transmet une électricité sorte, telle que celle que nous excitons par nos machines ordinaires, devient presqu'isolante pour les saibles sorces de l'appareil électromoteur (in diessex Theorie der Name der Voltaischen Säule). Zu der Kühnheit, das Wasser zu einem Isolator der Elektricität zu machen, kann nur die Hartnäckigkeit der Theorie, die sich selbsk durch eine solche Consequenz nicht erschüttern lößt, bringen.

Aber bei dem Mittelpuntte der Theorie, der Identisficirung der Elettricität und des Chemismus, gefchicht es ihr, daß fle vor dem so auffallenden Unterfchiede Beider, so fagen, zurudschredt, aber dann damit fich bernhigt, daß biefer Unterschied unertlärlich sen. Gewis! Benn die Iben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergleiche §. 286. Bus. S. 176; §. 324. Bus. S. 359; §. 328. Bus. S. 372.

tificirung vorausgesest ift, ift eben bamit ber Unterfdieb gum unertlärlichen gemacht. Goon bie Gleichsetung ber demis fden Bestimmtheit der Korber gegen einander mit ber bofftiven und negativen Elektricität follte fich für fich fogleich als oberflächlich und ungenngend zeigen. Gegen bas demifde Berbaltnif, fo febr es an außere Bedingungen a. B. ber Zemberatur gefnübft und fonft relativ ift, ift bas elettrifche volltommen flüchtig, beweglich, ber Umtehrung durch ben leifeften Umftand fäbia. Wenn ferner die Rorber Giner Seite, 3. B. Die Gauren, durch ihre quantitativen und qualitativen Gattigungeverhaltniffe ju einem Rali genau gegen einander unterfcieden werden (§. 333. Anm.), fo bietet bagegen ber bloß elettrifche Begenfat, wenn er auch etwas Fefleres ware, gar nichts von biefer Art ber Beftimmbarteit bar. Aber wenn auch ber gange fichtliche Berlauf ber reellen torverlichen Beranderung im demifden Processe nicht beachtet und gum Producte geeilt wird, fo ift beffen Berfcbiebenbeit von bem Producte bes clettrifchen Proceffes gu auffallend, um eine Befremdung hierüber bei ber vorbergegangenen Ibentificirung beider Formen unterbruden gu tonnen. 36 will mid an die Meuferung diefer Befrembung balten, wie fle von Bergelius in feiner Schrift: Essai sur la théorie des proportions chimiques etc. (Paris, 1819) naiv vorgetragen wird. S. 73 heißt es: Il s'élève pourtant ici une question qui ne peut être résolue par aucun phénomène analogue à la décharge électro-chimique (acmifche Berbinbung wird der Elettricität gulieb Entladung genannt); - ils restent dans cette combinaison avec une force, qui est supérieure à toutes celles qui penvent produire une séparation mécanique. Les phénomènes électriques ordinaires - ne nous éclairent pas sur la cause de l'union permanente des corps avec une si grande force, après que l'état d'opposition électrique est

detruit. Die im demifden Proces vortommenbe Berandes rung der fpecififchen Schwere, Cobaffon, Beftalt, Farbe u. f. f, ferner aber ber fauren, tauftifden, talifden u. f. f. Gi= genschaften find bei Seite gestellt, und Alles in der Abfiraction von Elettricität untergegangen. Man werfe bod der Philosophie nicht mehr "ihr Abftrabiren von dem Befonbern und ihre leeren Allgemeinheiten" vor! wenn über pofftiver und negativer Elettricität alle jene Gigenfchaften der Rorperlichteit vergeffen werben burfen. Eine vormalige Manier ber Raturphilosophie, welche bas Shftem und ben Proces ber animalifden Reproduction jum Magnetismus, bas Befaffoftem gur Glettricitat potengirt ober vielmehr verflüchtigt und verdünnt hat, hat nicht oberflächlicher ichematifirt, als jene Reduction des concreten torperliden Begenfages befchaffen ift. Mit Recht if in jenem Falle foldes Berfahren, das Concrete ins Rurge ju ziehen und das Gigenthumliche au übergeben und in der Abstraction wegaulaffen, verworfen Marum nicht auch im vorliegenden?

Aber es wird noch ein Umftand ber Sowierigfeit im Unterschiede des concreten Proceffes von dem abftracten Soma übriggelaffen, nämlich die Starte des Bufam= menhangs ber burch ben demifden Procef gu Orbben, Salzen u. f. f. verbundenen Stoffe. Diefe Starte contraffirt für fich allerdings febr mit dem Refultate ber blof elettris foen Entladung, nach welcher die ju pofitiver und negativer Elektricitat erregten Korper gerabe in bemfelben Buftenbe und fo unverbunden jeder für fich geblieben ift, als er es porher und beim Reiben war, ber Funte aber verfdwunden Diefer ift bas eigentliche Refultat bes elettrifden Proceffes; mit ihm mare baber bas Refultat bes demifden Pros ceffes nach jenem Umftande, ber die Somierigteit ber behaupteten Gleichheit beiber Proceffe machen foll, gu verglei= den. Sollte fich nicht biefe Schwierigkeit baburch befeitigen Encyflopäbie. II.

laffen, daß angenommen murbe, im Entladungefunten feb Die Berbindung der pofitiven und negativen Elettricität von berfelben Starte, als nur irgend ber Sufammenbang einer Saure und eines Ralifden im Galge? Aber ber Kunte ift verfdwunden, fo läßt er fic nicht mehr vergleichen; bor= nehmlich aber liegt es gn offenbar vor Mugen, bag ein Salg oder Oryd noch ein weiteres Ding im Refultate bes Bros ceffes über jenen elettrifchen Runten ift. Für einen folden Funten wird übrigens gleichfalls unftatthafterweife die Lichts und Barme-Entwidlung, die im demifden Proceffe erfcheint, ertlart. Bergelius außert über die angegebene Sowies rigicit: Est-ce l'effet d'une force particulière inkérente aux atomes, comme la polarisation électrique? d. h. ob bas Chemifche nicht noch etwas Berichiebenes im Rorberlichen feb pon ber Elettricität? Gewiß und augenicheinlich! On estce une propriété électrique qui n'est pas sensible dans les phénomènes ordinaires? d. h., wie oben (S. 384), in den eigentlich elettrifden Ericeinungen. Diese Arage ift ebenso einfach bejabend zu beantworten: daß nämlich in der eigentlichen Eleftwicitat bas Chemifche nicht vorbanden, und befmegen nicht mabrnebmbar, - bag bas Chemifde erft im chemis iden Proceffe mabrnebmbar ift. Bergelius aber ermiedert auf ben erften Kall der Möglichteit ber Berfchiedenheit ber elettrifden und demifden Beftimmung bes korpers: La permanence de la combinaison ne devait pas être soumise à l'influence de l'électricité. D. h. zwei Eigenschaften eines Rorpers muffen, weil fie verfchieden find, in gar teiner Begiehung auf einander fichen: Die fpecififche Sowere bes Metalls nicht mit beffen Orphation, ber metallifde Glang, die Rarbe ebenfo nicht mit beffen Oxydation, Rentralifation u. f. f. 3m Gegentheil aber ift es bie tris vialfte Erfahrung, daß die Gigenschaften der Rorper bem Einfluffe ber Thatigteit und Beranderung anderer Gigen-

schaften wefentlich unterworfen find; es ift bie trodne Abstraction des Berftandes, bei Berfdiedenheit von Gi= genschaften, die fogar ichon bemfelben Rorper angeboren, volltommene Trennung und Gelbfiftandigteit ber= felben gu fordern. - Den anderen Sall, daß die Glettricitat doch die Gewalt habe, die ftarten chemifchen Berbindungen gu lofen, ob diefe gleich in ber gewöhnlichen Glettricitat nicht mahrnehmbar fen, erwiedert Bergelius bamit: Le retablissement de la polarité électrique devrait détruire même la plus forte combinaison chimique; und bejaht dieß mit dem fpeciellen Beifpiel, daß eine Boltaifche Ganle (bier eine elettrifde Batterie genannt) von nur 8 ober 10 Baaren Silber= und Bintplatten von der Größe eines Funf-Franten= Stude fabig fen, die Pottafche durch Bulfe des Quedfibers aufzulöfen, b. h. ihr Radical in einem Amalgam gu erhals Die Schwierigteit hatte bie gewöhnliche Elettricitat, welche jene Bewalt nicht zeige, im Unterschiede von ber Action einer galvanifchen Gaule, gemacht. Run wird für Die gewöhnliche, Glettricitat Die Action einer folden Gaule fubflituirt, mit der einfachen Wendung, daß fle eine batterie électrique genannt wird, wie vorbin (S. 383) der Rame ber Theorie für fle, appareil électromoteur, angeführt murbe. Aber jene Wendung ift allzudurchfichtig und der Beweis gu leicht genommen, indem gum Behufe ber Auflösung ber Schwierigteit, welche der Identificirung ber Glettrieitat und des Chemismus im Wege fland, geradezu hier wieder vorausgefest wird, daß die galvanische Saule nur ein elettrifcher Apparat und ihre Thatigteit nur Glettricitats = Erregung feb.

Bufat. Ieder einzelne Proces fangt von einem icheins bar Unmittelbaren an, welches aber an einem andern Puntte bes Kreislaufs in der Peripherie wieder Product ift. Das Metall macht den eigentlichen Anfang, als das in fich Berushende, das nur scheint verschieden zu febn von einem Andern 25\*

burch die Bergleichung: fo baf es bem Gold gleich ift, ob es vom Bint verfchieden ift; in fich felbft ift es nicht unterfcieden, wie die Meutralen oder Orbbe, - b. b. es ift nicht in entgegengefeste Seiten gerleabar. Die Detalle find fo gunachft nur von einander verschieden, aber fle find auch nicht bloß fur une verfcieben; fondern indem fle fich berühren (und diefe Berührung ift für fich jufallig), fo unterfcheiden fie fich felbft von einander. Daß biefe ihre Differeng thatig wird, und fich in die der anbern fesen tann, bagu ift ibre Metallität infofern Bedingung, als fle Continuität ift. Es ift aber ein Drittes erforberlich, welches ber reellen Differentiation fabig ift, an welchem fic Die Metalle integriren tonnen; und die Differeng berfelben bat baran ibre Rabrung. Gie find nicht fprode, wie Barg ober Comefel, in welchen die in ihnen gefeste Bestimmung fich auf . Einen Duntt befdrantt; fondern jenen ift die Beftimmtheit gang mitgetheilt, und fle öffnen ihre Differeng gegen einander, indem eines feine Differeng im andern empfindlich werden lagt. - Der Unterfchied ber Metalle ergiebt dann ihr Berhaltnif im Droceffe, welches eben überhaupt ber Begenfas der Edelteit, Gediegenheit, Debnbarteit, Aluffigteit in fich ift gegen die Sprodigteit und leichte Orphirbarteit. Eble Metalle, wie Gold, Gilber, Platin, werben nicht im Feuer an ber blogen Luft vertaltt; ihr Proces durchs freie Reuer ift ein Brennen, obne Berbren-Es tommt teine Berfegung in die Extreme ber Baffeitat und Aciditat an ihnen gu Stande, fo baf fle einer diefer Seiten angehörten; fondern es finbet nur die undemifche Menderung ber Gestalt vom Reften ins tropfbar Fluffige Statt. tommt von ihrer Indiffereng ber. Das Gold icheint den Begriff diefer gediegenen Ginfachheit des Metalls am reinfien bar-- auftellen; barum roftet Golb auch nicht, wie benn alte Golbmungen noch gang blant find. Blei und andere Detalle merben bagegen von ichwachen Gauren ichon angegriffen. noch weiter binausreichenden Metalle, welche man Metalloide

nannte, find folde, welche taum im regulinifden Auffande gu erhalten find, und icon in ber Luft ju Ornden umichlagen. Auch durch Sauren orbbirt, bedürfen Gold, Silber, Plating au ihrer Biederherftellung teines Qufates einer verbrennlichen Onbflang, g. B. ber Roble ; fonbern fle werden beim Schmelgfeuer in ber Glubbige für fich wieder ju regulinifden Detallen. Quedfilber wird durch Schmelzen gwar in die Dampfform berfludtigt; auch verwandelt es fich freilich durch Schutteln und Reiben, unter Zutritt der Luft, in einen unvolltommnen fdmaragrauen, und burch anhaltendes Erhiten in einen volltommnern buntelrothen Ralt, ber icarf und metallifch fomedt. Wenn fic bas Quedfilber aber in trodene Luft eingefchloffen befindet, bemertt Trommeborff, und rubig fichen bleibt, fo erleibet feine Dberfläche teine Beranderung und roftet nicht: boch babe er beim "alten Buttner ein Glafchen mit Quedfilber gefeben, bas biefer, Gott weiß wie viele Jahre, aufbehalten" (ben Qugang ber Luft burd Löcherchen im Dapier geftattenb), und bas fich vertaltt habe, indem es oben eine bunne Lage rothen Quede filberorbds betommen habe. Diese und alle Ralte des Quedfilbere laffen fich indeffen durch die Glubbige, ohne Rufas von verbrennlichen Dingen, wieder ju regulinifdem Quedfilber berftellen. Schelling nimmt baber (Reue Zeitfdrift für fpec. Phof. Bb. I. St. 3. S. 96) biefe vier, Gold, Silber, Platin und Quedfilber, als edle Metalle, weil in ihnen die Indiffereng des Wefens (Schwere) und ber Form (Cobafion) gefest feb; bagegen nicht als ebel feb ju ertennen bas, in welchem bie Rorm am meiften aus der Indiffereng mit dem Wefen trete, und die Gelbfibeit ober die Individualität bas Meberwiegende werbe, wie im Gifen: noch ein Goldes, wo die Unvolltom= menheit ber Form auch bas Befen verderbe, und unrein und folecht made, wie bas Blei u. f. f. Dief ift aber ungenügend. Mit der hoben Continuitat und Gediegenheit ift es auch die bobe fpecififche Somere der Metalle, welche das Edle berfelben

Dlatin ift zwar von noch boberer Dichtigfeit, als ansma**š**t. das Gold, aber eine Ginheit vieler metallifchen Momente: Demium, Bribium, Ballabium. Wenn bann Stoffens noch bet Shelling (vergl. &. 296. Quf. G. 198 - 199 Rote) behauptete, baß bie Dichtigfeit im umgetehrten Berhaltnif mit der Cohafton flebe: fo flimmt bief nur bei manden eblen Metallen, wie 1. 23. bei bem Bolbe, bas eine geringere fpecififde Cobareng bat, als uneblere, fprobere Metalle. - Je differenter die Metalle nun aber find, defto größer ift auch die Thatigteit. Saben wir Gold und Gilber, Gold und Rupfer, Gold und Rint, Gilber und Rint, die einander berühren, und zwifden Beiben ein Drittes, einen Baffertropfen (bod muß auch Luft babei febn): fo ift fogleich ein Proceff, und zwar von bedeutender Thatigteit, vorhanden. Das ift eine einfache galvanische Rette. Durch Qufall fand man, daß die Rette geschloffen febn muffe; ift fle nicht gefoloffen, fo ift teine Action, teine thatige Differeng vorbanden. Dan fiellt fich gewöhnlich vor, bie Rorper feben nur ba, druden nur als fowere Materien in ber Berührung. Aber icon in ber Elettricitat faben wir, baf fle nach ihrer phoficalifden Beftimmtbeit gegen einander agiren. Sier bei ben Detallen ift es ebenfo bie Berichiedenheit ihrer Ratur, ihre fpecificen Goweren, die fich berühren.

Da die einfache galvanische Kette nur überhaupt die Berbindung Entgegengesetter durch ein Drittes, auslösliches Reutrales ift, an dem die Differenz in die Eristenz treten kann, so ist die Metallität nicht die einzige Bedingung dieser Thätigkeit. Auch Flüssigkeiten können diese Form des Processes haben; aber es ist immer ihre einsache voneinander verschiedene Bestimmtheit (wie sie den Grund des Metallischen ausmacht), welche das Agirende dabei ist. Auch Kohle, die von Ritter für ein Metall augesehen worden, kann in den galvanischen Process eingehen; sie ist ein verbranntes Begetabilisches, und als solches Restduum, wortn die Bestimmtheit verloschen ist, hat die Kohle auch solchen indifferenten Charatter. Selbft Säuren tonnen den galvanifchen Process darftellen, wegen ihrer Flüffigkeit. Wird Seifenwasser und gewöhnliches Wasser durch Zinn in Verbindung
gebracht, so wirtt es galvanisch: berührt man nämlich das
Seifenwasser mit der Zunge, das gewöhnliche Wasser mit der
Band, so werden die Geschmacksorgane beim Schließen der
Kette afsteirt; wenn aber die Verührung wechselt, beim Dessen der Kette. Herr v. Humboldt sah einsache Retten aus
heißem und taltem Zint und Fenchtigkeit entstehen. Schweigger construirte ähnliche Säulen aus erhisten und talten Rupserschaalen, die mit wässeiger Schweselssaue gefüllt waren.
Alfo auch solche Differenzen leiten die Action ein. Wenn der
Körper, an dem sich die Wirtung zeigt, sein ist, wie Musteln,
so tann die Differenz noch viel geringer sehn.

Die Thatigteit des galvanifden Broceffes ift nun bemit eingeleitet, daß ein immanenter Biberfpruch entficht, indem beibe Befonderheiten fich in einander feten wollen. Die Thas tigteit felbft befteht aber barin, daß die innerliche, an fic febende Ginbeit Diefer innerlichen Differengen gefest feb. 3m galvanifden Proces tritt bie Elettrieitat noch fehr überwiegend bervor, weil bie als different Gefesten Metalle find: b. h. Indifferente, felbfiffandig Befiebende, die an fich halten, felbft in ihrem Berandert-Berben; was eben bie Eleftrieität Garatterifirt. An ber Ginen Geite muß negativer Bol, an der andern pofitiver Bol fenn: ober demifc-bestimmt, muß fich hier Orngen, bert Sudrogen entwideln. Dan verband biefes mit ber Borfellung ber Elettro: Chemie. Die Dhoffter find jum Theil fo weit gegans gen, daß fle glaubten, die Elettrieität fen an chemifche Birtfamteit gebunden. Bollafton fagte fogar, Elettricität fen nur vorhanben, wo Orybation fen. Mit Recht entgegnete man, bag Ragenfell, welches Glas folagt, Elettricität ohne Ornbation hervorbringe. Indem das Metall demifc angegriffen wird, fo wird es dens noch nicht aufgeloft, noch in Beftandtheile gerlegt: fo baf ce

fich an ihm felbst als Rentrales zeigte; sondern die reale Differenz, die das Metall durchs Oxydiren zeigt, ift eine hinzukommende Differenz, indem das Metall mit etwas Anderem
verbunden wird.

Die Berbindung ber beiben Detalle bat nun gunachft feine eriftirenbe Ditte: Die Mitte ift nur an fich in ber Berührung porbanden. Die reale Mitte ift aber bie, melde die Differeng aur Exifteng bringen foll; biefe Mitte, welche am Schlus in ber Logit ber einfache medius terminus ift, ift in ber Ratur felbft bas Geboppelte. In biefem endlichen Proceffe muß bas nad ben amei einseitigen Extremen gewendete Bermittelnbe. woraus fich biefe integriren follen, nicht nur an fich ein Unterfdiebenes fenn, fondern biefer Unterfdied muß exiftiren : b. b. eben bie Mitte muß ibrer Eriften; nach gebrochen febn. Atmofpbarifde Luft oder Orngen = Bas gehört alfo bagu, bas galvani: fche Thatigfeit eingeleitet werbe. Ifolirt man die galvanifche Gaule von der atmofphärifchen Luft, fo bat fie teine Metivität. Go führt Trommeborff folgenden Berfuch von Davy an: "Wenn bas Waffer zwifchen ben Platten völlig rein ift, und außere Luft burch einen harzigen Uebergug von der Baffermaffe abgehalten wird, fo entbindet fich in diefer tein Gas. und es entfieht tein Orob, und bas Bint ber Gaule ift taum , angelaufen." Biot (T. II. p. 528) urgirte gegen Davb, bas eine Saule unter ber Luftpumpe noch Gasentbindung, wiewohl fomader, bervorbringe; dieß tommt aber daber, weil die guft nicht volltommen entfernt werden tann. Dazu, bag bie Mitte ein Geboppeltes ift, gebort, bag bie Activität febr gefdarft wird, wenn man flatt Papp = ober Tuch = Scheiben gwifchen bie Metalle Salgfaure, Salmiat u. f. w. thut; benn foldes Gebrane ift icon an fich ein demifc Mannigfaltiges.

Diefe Thatigkeit nennt man Galvanismus, weil Galvani fie querft entbedte; Bolta hat fie aber erft ertannt. Galvani bat die Sache gunachft auf gang andere Beife gebraucht; erft

Bolta bat bie Ericeinungen vom Organifchen befreit, und auf ibre einfachen Bebingungen reducirt, obgleich er fle als blofe Balvani fand, daß, wenn man Frofche Eleftricität nabm. burdidneibet, fo bas bie Rudenmartenerven entblost und burd Differente Metalle (ober auch nur Gilberbrath) mit ben Dustein des Schentels verbunden werden, Rudungen entfichen, in benen fic die Thatigteit aufert, Die ber Biberfpruch Diefer Differengen ift. Albini geigte, baf Gin Detall binreicht, ben Erfolg au bewirten, namentlich reines Quedfilber: und baß oft ein feuchtes, hanfenes Seil genug feb, um ben Rerven und Dustel zu verbinden und in Thatigteit zu fegen; er führte ein foldes 250 Ruf weit um fein Saus herum mit gludfichem Ein Anderer fand, daß bei einer blogen Berührung Erfola. bes Schenkels mit feinem Rerven, bei großen und lebhaften Frofden Rudungen entftanden, ohne jene Armatur. Sumboldt war, bei gleichen Metallen, bas Anhauchen des Einen allein binreichend, den Metallreis bervorzubringen. Benn amei Stellen eines und deffelben Rerven mit amei vericiedenen De= tallen belegt und burch einen guten Leiter in Berbindung gebracht werben, fo zeigt fich ebenfalls die Erfcheinung ber Qudungen.

Das war die erste Form; man nannte es thierische Elettricität, weil man es eben aufs Organische beschränkt glaubte.
Bolta nahm Metalle statt Muskeln und Rerven; und so stelle
er galvanische Batterien auf durch eine ganze Anzahl solcher Paare von Platten. Jedes Paar hat die entgegengesette
Bestimmtheit des folgenden, diese Paare summiren aber ihre Thätigkeit: so daß an Einem Ende alle negative, am andern alle
positive Thätigkeit ist, und in der Mitte der Indissernzpunkt.
Bolta unterschied auch seuchte Leiter (Wasser), und trodne Leiter (Metall), — als ob hier nichts, als Elektricität vorhanden
wäre. Der Unterschied von Wasser und Metall ist aber ein
ganz anderer; und Beide haben nicht bloß die Rolle von Leitern. —
Die elektrische und chemische Wirksamkeit kann man leicht tren-

nen. Je größer nämlich bie Oberfläche ber Blatten ift, a. B. 8 Roll im Quabrat: fo ift die elettrifche Birtung von befto boberem Glange, in Bezug auf bas Runten = Beben. enderen Erfdeinungen fcheint bicfe Große wenig Ginfluß gu baben; bagegen icon bei brei Schichtungen Aunten fic eins Bird ein Gifendrath an ber Silberpolfeite einer Sanle, Die aus 40 fo großen Blattenbagren von Rint und Rubfer erbaut ift, angebracht und ju bem Rintpol geführt: fo entfieht tm Angenblid ber Berührung eine Renerrofe von 3 bie 31 900 im Durchmeffer, und einige ber einzelnen Strablen find wohl 11 bis 17 Roll lang, an einigen Stellen gegliebert, und an ber Spige mit kleinen Sternen verfeben. Die Communicationsbrathe werden bei bem Aunten fo fart ausammengelothet, baf eine ziemliche Rraft bagu gebort, fle gu trennen. Sanerfloffgafe verhalten Gold und Gilber fich, wie in atmefobarifder Luft, Gifenbrathe entzunden fic und verbrennen, Blet und Binn verbrennen mit vieler Lebhaftigteit und mit lebhaftern Farben. Wird nun hier bie demifche Birtung gering angefolagen, fo wird fle vom Berbreunen unterfdieben, indem ja auch bei ber Elettricitat eine lebhafte Berbrennung, aber ale Somelgen burd Sige, nicht ale Baffergerfegen vortam (f. oben §. 324. G. 358). Umgetehrt wird die demifche Birtfamteit größer, die elettrifche aber fcwacher, wenn die Platten Bleiner, aber in großer Menge find, 3. 3. 1000 Baare. finben fic beibe Birtfamteiten auch vereinigt, alfo Muflofung bes Baffers auch mit farten Schlägen. Denn Biot (Traité de Physique, T. II. p. 436) fagt: Pour décomposer l'eau, ou s'est d'abord servi de violentes décharges transmises à travers ce liquide, et qui y produisaient des explosions accompagnées d'étincelles. Mais Wollaston est parvenu à produire le même effet, d'une manière infiniment plus marquée, plus sure et plus facile, en conduisant le courant électrique dans l'eau par des fils tressés, terminés en pointes aigues etc.

Der Atabemiter Ritter in Munden bat trodene Gaulen acbaut, wo die elettrifche Thatigteit ifelirt ift. - Indem man unn aefeben bat, baß mit bloßem Baffer bie demifde Action nicht fart ift, bei einer Gaule, die bei ihrer fonftigen Qusammenfenung doch eine flarte demifche Birtung und bobe elettrifche Spanning geigen tonnte: fo find bie Chemiter barauf getoma men, baf das Baffer bier ale elettrifcher Ifolator wirte, ber Die Mittheilung ber Glettrieitat bemme; benn ba obne biefe Semmung die demifde Thatigteit groß febn wurde, fo werbe, Da fle bier tlein feb, die Mittheilung ber Elettricitat, welche Die demifde Birtfamteit bervorbringe, burd bas Baffer ees Das ift aber bas Allerabsurbefte, mas man fagen bemmt. tann, weil das Baffer ber ftartfte Leiter ift, farter als Detall; und diefe Absurditat tommt baber, baf man die Birtfamteit nur in die Elettricitat legte und blof die Beftimmung von Leitern vor Augen hatte.

Die aalvanifche Thatigteit aufert fich fowohl ale Gefomad, wie als Lichterfdeinung. Man applieire a. B. einen Streifen Stanniol unter bie Spite ber Bunge und auf ber Unterlippe, fo bag er bervorftebt; man berühre bierauf bie obere Rlache ber Rungenfpige mit Gilber, und mit bemfelben bas Stanniel: fo empfindet man in dem Augenblide, ba fic beide Metalle berühren, einen auffallenben tauftifchen Gefdmad. wie von Gifen = Bitriol. Saffe ich einen mit alkalifcher Lange gefüllten ginnernen Beder in die feucht gemachte Sand, und bringe die Spige ber Runge auf die Aluffigteit : fo habe ich einen fauren Befdmad auf ber Bunge, welche bie altalifche Aluffigteit berührt. Stelle ich im Begentheil einen Becher von Binn, beffer von Bint, auf einen filbernen Auf, und fulle ibn mit reinem Baffer, ftede ich bann bie Spige ber gunge ins Baffer, fo findet man es unfomadhaft; fobald man aber gus gleich ben filbernen Auf mit ben recht benesten Banben anfaft, fo empfindet man auf ber Qunge einen fcwachen fauren

Geschmad. Wenn man in ben Mund zwischen die obere Kinulade und die linke Wange eine Stange Zint, und zwischen die untere rechte Kinnlade und die rechte Wange eine Stange Silber bringt, so daß die Metallstude aus dem Munde hervorragen, und nähert hierauf die hervorragenden Enden einander: so wird man im Dunkeln, bei dem Contact beider Metalle, Licht empfinden. Sier ist die Identität subjectiv in der Empfindung, ohne daß ein Funke äußerlich erzeugt wurde; was bei flärkern Batterien wohl der Fall ist.

Das Drobuct ber galvanifden Birtfamteit ift nun überbaupt biefes, bag bas, mas an fic ift - bie Abentität ber besondern Differengen, die in den Metallen augleich mit ibret indifferenten Gelbftftanbigteit verbunden find -, damit aber chenfo bie Differeng bes Ginen am andern gur Erifteng tomme, bas Indifferente alfo bifferent gefest feb. Qu einem neutralen Producte tann es noch nicht tommen; benn es find noch teine eriftirenden Differengen borhanden. Da nun diefe Differengen noch nicht felbft Rorper, fondern nur abftracte Bestimmtheiten find: fo fragt fic, in welchen Formen fie bier gur Erifteng tommen follen. Die abstracte Erifteng Diefer Differengen ift etwas Eles mentarifdes, mas wir als Luftigkeiten, Gasarten jum Borfchein tommen feben; fo haben wir hier von den abftracten des mifden Elementen ju fprechen. Beil bas Baffer nämlich bas vermittelnde Reutrale zwifden ben Metallen ift, worin fic jene Differengen berühren tonnen (wie es auch basjenige ift, worin fich die Differengen zweier Salze g. B. auflofen): fo nimmt jedes Metall feine existirende Differeng aus dem Baffer, bestimmt es einmal jur Orybation, das andere Mal gur Sp. brogenisation. Da aber der Charafter des Baffers überhaupt bas Reutrale ift, fo exiftirt bas Begeiftenbe, Differengirenbe nicht im Baffer, fonbern in ber Luft. Diese scheint zwar neutral, ift aber bas beimlich Behrende und Thatige; die erregte Thatigteit ber Metalle muffen biefe alfo aus ber Luft an fic

nehmen, und fo ericheinen die Differengen unter ber Form ber Das Saucrfioffgas ift babei bas begeiftenbe, bifferengirende Princip. - Das Refultat des galvanifchen Droceffes ift beftimmter bas Drud, ein different gefestes Detall, - die erfte Differeng, die mir baben; bas Indifferente wird ein Totales, obgleich noch nicht volltommen Totales. Obgleich bas Product aber fogleich auch ein Gedoppeltes ift, Orybation und Shorogenisation: fo find es doch nicht zwei Differenzirte, Die beraustommen. An der Ginen Seite erscheint Orbdation, indem 3. B. das Bint vertaltt wird. Die andere Seite, bas Gold, Gilber u. f. w., halt aus in diefer Gediegenheit gegen ibren Begenfas, bleibt regulinifch: ober ift fie orydirt gemefen, fo wird fle besorbbirt, wieder regulinifch gemacht. Indem bie Begeiftung bes Bints nicht bas Segen einer einseitigen Differeng fenn barf, und etwa auf ber andern Seite nicht besorbbirt werden tann: fo tommt bie andere Seite bes Gegensabes nur unter der andern Korm des Waffers jum Borfdein, indem fic Bafferfloff-Gas entwidelt. Es tann auch gefcheben, bag, flatt orphirte, bybrogenirte Detalle bervortommen, alfo auch bie andere Seite jum Product getrieben wird; mas Ritter fand. Die bestimmte Differeng, als Entgegensetung, ift aber Rali und Saure: bas ift etwas Anderes, ale jene abftracte Differengirung. Doch felbft bei biefer realen Differengirung zeigt fich die Ent= gegenfegung burd ben Sauerftoff vornehmlich bewirtt. - Bu ben Metall = Ralten, welche bas Refultat des galvanifchen Proceffes find, geboren auch die Erden: Riefel = Erbe, Ralt = Erde, Ba= rht=Erde, Ratron, Rali; benn mas als Erde ericheint, hat über= haupt eine metallifche Bafte. Es ift nämlich gelungen, diefe Bafen als ein Metallifches barguftellen: boch haben viele nur Anzeigen metallifder Bafen. Wenn diefes Metallifde nun auch nicht immer für fich erhalten werden tann, wie in den Metalloiden, fo ftellt es fich boch in Quedfilber=Amalgamen dar; und nur Detalli= fches tann mit Quedfflber ein Amalgam eingehen. Die Detallität ift in den Metalloiden also nur ein Moment; fie expliren fich gleich wieder, wie 3. B. Wolfram ichwer regulinisch zu maschen ift. Das Ammoniat ift besonders mertwürdig dadurch, daß in ihm einerseits aufgezeigt werden tann, daß seine Base Stidgas ift, und das Andere der Sauerstoff, ebenso aber auch die Base als Metallität, Ammonium, darstellbar ift (vergl. §. 328. Zus. S. 372; §. 330. S. 380 Rote); hier ift die Mestallität dazu getrieben, auch ganz als chemisch abstracter Stoff, als Gassormiges zu erscheinen.

In dem Resultat der Oxydation ift der Proces geendet. Der Gegensat zu dieser erften abstracten allgemeinen Regation ift die freie Regativität, die für fich sehende Regativität gegen die in metallischer Indifferenz paralystrte. Dem Begriffe nach oder an fich ift der Gegensat nothwendig; aber der Existenz nach tritt das Feuer zufällig herbei.

#### §. 331.

## b. Feuerproces.

Die im vorigen Processe, in der differenten Bestimmtheit der in Beziehung gebrachten Metalle, nur an fich sepende Thätigkeit, für sich als eristierend geset, ist das Feuer, wodurch das an sich Berbrennliche (wie Schwesel) — die dritte Art der Körperlichkeit — beseuert: überhaupt das in noch gleichgültiger abgestumpster Differenz (wie in Reutralität) Bestindliche zu der chemischen Entgegensehung, der Säure und des (kauslischen) Kalischen, begeistet sind, — nicht sowohl einer eigenen Art von reeller Körperlichkeit, indem sie nicht für sich eristieren können, als nur des Gesetztenns der körperlichen Momente dritter Korm.

Diefer Paragraph lautet in ber erften Ansgabe: Der gebiegenen Indiffereng ber besonderten Körperlichkeit fteht die physicalische Sprobigeteit gegenüber, bas Busammengesaftseyn ber Besonderheit in die selbstifche

Anfas. Indem ber galvanifde Proces mit bem Detall = Orbd, mit der Erde, aufbort, fo ift biermit ber Berlauf des demifden Proceffes unterbrochen. Denn der Erifteng nach bangen bie demifden Proceffe nicht gufammen; fonft batten wir bas Leben, ben Rudgang bes Proceffes in ben Rreislauf. Soll nun das Product weiter geführt werden, fo tritt die Thatiafeit von Außen bingu, wie auch die Metalle durch außerliche Thatigteit an einander gebracht murben. Rur der Begriff, Die innere Rothwendigfeit fest alfo ben Broces fort; .nur an fic wird der Proces jum Kreislauf ber Totalität fortgefest. Beil Die neue Form, die wir bereinbringen, nur fur une, im Begriffe, ober an fich entficht, fo haben wir die in ben Brocef Eintretenden nach ihrer Raturlichfeit zu nehmen. Es ift nicht daffelbe exiftirende Product (alfo bier das Oxpd, womit det Galvanismus folof), das weiter, gleichfam nur von andern Reagentien, fortbehandelt wurde; als an fich bestimmt, ift das Object des Proceffes vielmehr ale Urfprüngliches aufzunehmen, nicht als ein ber Erifteng nach Gewordenes, fondern diefe Be-Rimmtheit bee Geworbenen gur einfachen innern Beftimmtheit feines Begriffes babend.

Die Eine Seite des Processes ift das Feuer als Flamme, worin die Einheit der Differenz, welche das Resultat des galvanischen Processes war, jest für sich existirt, und zwar in der Form der freien Unruhe, des Sich-Berzehrens. Die andere Seite, das Berbrenn-liche, ift das Object des Feuers, derselben Ratur als das Feuer, aber als physicalisch bestehender Körper. Das Product des Pro-

Einheit. (Das Erz, als Bereinigung bes Schwefels und Metalls, ftellt bie Totalität bar.) Diese Sprödigleit ift bie reelle Möglichteit bes Entzundens, welcher bie Birflichleit bes sich selbst verzehrenden Fürsichsens, bas Feuer, noch ein Neußerliches ist. Es vermittelt bie innere Differenz bes brembaren Körpers burch bas physicalische Ciement ber abstracten Negativität, die Luft, mit dem Gesetztepn oder der Realität, und begeistet ihn zur Saure. Die Luft aber wird badurch in dieß ihr negatives Princip, den Sauerftoff, und in das tobte positive Residuum, in den Stickfoff, birimirt

ceffes ift bann, bag einerseits bas Reuer als physicalifche Qualitat exifire: ober umgetebrt am Material bas, mas es feiner Raturbeftimmtheit nach icon ift, bas Reuer, an ibm gefest werde. Bie der erfte Proces ber Proces des Schweren war, fo baben wir bier ben Procef bes Leichten, indem bas Feuer fich jur Gaure vertorbert. Der phpficalifche Korper, ale bie Möglichteit, berbrannt zu werden und begeiftet zu febn, ift nicht nur tobte Reduction gur baffiven Indiffereng, fondern wird Weil nun das fo begeiftete Material ein felbft brennend. folechtbin an ibm Entgegengefestes ift, bas Entgegengefeste fic aber widerfpricht, fo bedarf es feines Andern, ift folechtbin nur in der realen Begiebung auf fein Anberes. Das Betbrennliche bat fo zweierlei Beftalten, weil dieß Fürfichfebn des Regativen, infofern es in ben Unterfchied tommt, fich in ben Das Gine ift bas gewöhnliche Unterfchied feiner felbft fest. Berbrennliche, Schwefel, Phosphor u. f. m.; die andere Form bes Berbrennlichen ift ein Reutrales. In Beiden ift das rubige Befieben nur eine Beife ber Erifteng, nicht feine Ratur, während beim Detall im galvanischen Broces die Indiffereng feine Ratur ausmacht. Mertwürdiger ift an ihnen bas blofe Leuchten ohne Brennen, das Phosphoresciren, wie eine Menge Mineralien thun; entweder etwas gerist, getrast, ober aud bem Sonnenlicht ausgesett, behalten fie dief eine Zeit lang. Es ift biefelbe fluchtige Lichterfdeinung, welche die Elettricität ift, aber ohne Entzweiung. Das erfte Berbrennliche bat teine große Ausdehnung; Gowefel, Erdpech und Raphthen machen Es ift das Sprode ohne feste indifferente feinen Umtreis. Bafe, das die Differeng nicht von Aufen durch Berbindung mit einem Differenten erhalt, fondern feine Regativitat innerhalb feiner felbft ale fich felbft entwidelt. Die Gleichgültigteit bes Körpers ift in eine demische Differeng übergegangen. Brennbarteit des Schwefele ift nicht mehr die oberflächliche Möglichkeit, welche Möglichkeit bleibt im Proceffe felbft, fon-

bern biefe getilate Gleichaultigteit. Das Brennbare brennt. bas Reuer ift feine Birtlichteit; es verbrennt, es brennt nicht nur: b. b. es bort auf, gleichgültig ju fenn, - es wird eine Saure. Ja Binterl bat den Gowefel als folden als eine Saure behauptet; und er ift es in der That, da er die falgigen und erdigen Bafen und die Metalle, felbft ohne die fur - die übrigen Gauren erforderliche Bafferbafe (Bafferfloff) ju gebrauden, neutraliffrt. Das zweite Berbrennliche ift bas formell Rentrale, beffen Befichen auch nur Form ift und nicht bie Beftimmtheit seiner Ratur ausmacht, als ob es ben Broces ausbalten tonnte. Das formell Reutrale (Salg ift bas phy fifc Rentrale) ift Ralt, Barpt, Bottafde, mit Ginem Worte Die Erden, die nichts Anderes als Orbde find, d. h. ein Metall aur Bafie baben; mas man mit der galvanifchen Batterie fand, wodurch man Ralifches desorbdirt. Much die Alta= lien find Metallorbde: animalifde, vegetabilifde, mineralifde. Die andere Seite jum Bafifchen, 3. B. im Ralt, ift die Roblenfaure, durch Glüben der Roble bervorgebracht, - ein ab-Aract Chemifches, tein individueller, phyfifcher Rorper. ift fo neutraliffet, aber nicht ein real Reutrales; die Reutralitat ift barin nur auf elementarifde, allgemeine Beife vollbracht. Barbt, Strontian will man auch nicht als Salze betrachtet wiffen, weil, was fle abftumpft, nicht eine reale Saure ift, fondern eben jenes demifde Abstractum, bas als Roblenfaure ericheint. Das find bie beiben Berbrennlichen, welche die andere Seite bes Proceffes ausmachen.

Die im Feuer-Proces in Conflict Stehenden tommen äußerlich zusammen, wie dieß die Endlichteit des chemischen Processes bedingt. Als Vermittelndes tritt Elementarisches hinzu; das ist Luft und Wasser. Damit z. B. aus dem Schwefel seine Säure erzeugt werde, gebraucht man Wände mit Wasser beseuchtet und Luft. Der gauze Proces hat so die Form eines Schlusses, wozu die gebrochene Mitte Encystopädie. 11.

und die beiben Ertreme geboren. Die naberen Formen biefes Soluffes betreffen nun bie Weifen ber Thatigteit, unb-bas, gu was jene Extreme die Mitte bestimmen, um fic aus ihr ju in-Dief naber an betrachten, murbe eine febr belicate Anseinanderfebung febn, und uns jugleich ju weit führen. 30der demifche Brocef mußte als eine Reibe von Soluffen bargeftellt werben, mo, was erft Ertrem war, Mitte wirb, und bie Mitte als Extrem gefest wurde. Das Allgemeine ift biefes, daß bas Berbrennliche, Schwefel, Phosphor oder formell Reutrales, in diefem Proceffe begeiftet wird. Go werben Erben burd bas Rener jum tauftifden Juftanbe gebracht, mabrend fie vorher, ale Salze, milbe finb. Auch Metalifches (nämlich folechte Metalle, Ralt = Metalle) tann burch bas Berbrennen fo begeiflet werden, bag es nicht ein Orbb wird, fendern fogleich bis jur Saure getrieben wirb. Das Orud bes Arfenits ift felbft Erfenit = Saure. Das Rali, ale begeiftet, ift fledend, tauftifd: bie Gaure ebenfo vergebrend, angreifend. Beil ber Schweftl (und bergleichen) teine indifferente Baffs in fich bat, fo wirb Das Waffer bier jum bafifden Bande, bamit bie Gaure, wenn gleich nur momentan, für fich befieben tonne. Indem bas Ralifde aber jum Kauftifden wird, fo verliert bas Buffer, bas als Arphalisationswaffer (was so nicht mehr Waffer ift), bas Band ber Reutralisation mar, burd Rener feine formal new trale Geftalt, weil bas Ralifde für fich icon eine inbifferente metallifche Bafis bat.

## . §. 332.

## c. Reutralifation, Bafferprocef.

Das so Differente ift seinem Andern folechthin entgegengesett, und dief ift seine Qualität: so daß es wesentlich nur ift in feiner Beziehung auf dief Andere, seine Körperlichteit in felbfiffändiger getrennter Existenz baber nur ein gewaltfamer Justand, und es in feiner Ginseitigkeit an ihm felbft ber Proces (wenn auch nur mit der Luft, an der fich Gaure und taustisches Kali abstumpfen, d. i. zur formellen Reutralität res duciren) ift, fich mit dem Regativen seiner identisch zu setzen. Das Product ift das concrese Reutrale, ein Salz, — der vierte, und zwar als realer Körper.

Rufat. Das Metall ift nur an fich verfchieben vom Andern; im Begriffe bes Mctalls liegt bas Andere, aber nur im Begriffe. Indem jest aber jede Seite als entgegengefest extftirt, fo ift biefe Ginfeitigteit nicht mehr nur an fich, fonbern gefest. Damit ift ber individualifirte Rorper aber ber Erich, feine Einseitigkeit aufzuheben, und die Totalität gut fegen, Die er feinem Begriffe nach ift. Beibe Geiten find physicalifche Realitaten : Schwefels oder eine andere Gaure, nicht Roblenfaure; und Orpbe, Erben, Ralifches. Diefe fo befeuerten Segenfage brauchen nicht erft durch ein Drittes in Thätigfeit gebracht gu werden; Jedes hat an fich felbft die Unrube, fich aufzuheben, fich mit feinem Gegentheil zu integriren, und fich gu neutralis ffren : fe find aber unfahig, für fich zu existiren, weil fle un= verträglich mit fich find. Sauren erhigen, entgunden fic, wenn BBaffer aufgegoffen wirb. Concentrirte Gauren verrauchen, gieben Baffer aus der Luft: concentrirte Schwefelfaure 3. B. vermehrt fich fo, nimmt einen größeren Raum ein, wird aber fowäher. Goutt man die Sauren gegen bie Luft, fo freffen fe bie Befafe an. Ebenfo werden bie tauftifchen Rali wieber milbe; man fagt bann, fle gieben Roblenfaure aus ber Luft Das ift aber eine Shpothese; fle machen vielmehr aus . ber Luft erft Roblenfaure, um fich abzuftumpfen.

Das Befeuernde beider Seiten ift nun eine chemische Abstraction, das demische Element des Sauerstoffes, als das diffesente Abstracte; die Basen (wenn auch nur Wasser) find das indifferente Bestehen, das Band. Die Begeistung sowohl bei den Sauren als bei dem Raustischen ift also Oxygenisation. Bas Saure und Ralisches gegen einander sey, ift aber etwas 26\*

Relatives, wie es beim Gegenfas des Pofitiven und Regativen and icon vortommt. Go ift in der Arithmetit bas Regative jum Theil ale bas Regative an ibm felbft zu nehmen, jum Theil ift es nur bas Regative des Andern: fe bag es bann gleich ift, welches negativ, welches vofitiv ift. Gine gleiche Bewandnis bat es mit der Gleftricitat, mit zwei entgegengefesten Begen, we man burd Bormarts und Rudwarts nur auf benfelben Standbuntt gurudtemmt, u. f. w. Die Gaure ift also gwer bas Regative an ihr felbft; ebenfo tritt bas Berhaltnif aber in bie Relativitat herüber. Bas nach Giner Seite Saure ift, ift nach einer andern Ralifdes. Gowefelleber 3. B. nennt man eine Gaure, obgleich fle bydrogenirter Schwefel ift; Die Saure ift fo bier Sybrogenisation. Das ift freilich nicht überall ber Rall, fonbern tommt vom Berbrennlichen bes Schwefele ber. Durch Orbbation wird er aber Schwefelfaure, fo bag er beiber For-Ebenfo ift es in Anfebung mehrerer Erben; men fabia ift. fle ftellen fich in amei Reiben: a) Ralt, Barbt, Strontian find talifder Ratur, und Metallorade. 6) Bei Riefel-, Thon- und Bittererbe läft jum Theil die Analogie dief vermuthen, theils bie Spuren, im Amalgam, ber galvanifden Birtung. Thomerbe aber fiellt Steffens mit Riefelerbe ber altalifden Reibe gegenüber. Rad Soufter zeigt fic auch die Alaun - Erbe als reagirend gegen Altalien, b. b. fauer: auf ber anbern Seite feb ibre Reageng gegen bie Schwefelfaure bieß, daß fle bie bafifde Seite einnimmt; und die Thonerbe werde aus ihrer Auflofung in Altalien burd Gauren niedergefchlagen, verhalte fic alfo als Gaure. Die bopbelte Ratur ber Alaunerbe beflatiet Berthollet (Statique chimique, T. II., p. 302.): L'alumine a une disposition presqu'égale à se combiner avec les acides et avec les alcalis; p. 308: L'acide nitrique a aussi la propriété de cristalliser avec l'alumine; il est probable que c'est également par le moyen d'une base alcaline. "Rieselerde," fagt Soufter, "if eine Gaure, obgleich eine fomache; benn fle neutraliffrt bie

Bafen, wie fie fich benn mit Rali und Ratron ju Glase verbins bet" u. f. w. Berthollet (T. II., p. 314.) bemertt indeffen, fie habe nur mehr Reigung, fich mit Altalien, als mit Sauren zu verbinden.

Auch hier ift Luft und Baffer vermittelnb, indem mafferlofe, gang concentrirte Saure (wiewohl fle nie gang mafferlos febn tann) viel fomader wirtt, als verdunnte Saure, porguge lich ohne Luft, ba bann die Action gang aufhören tann. allaemeine abftracte Resultat ift, daß die Gaure mit Ralis fdem, bas nicht bis jur Befeuerung getrieben ift, ein Reutrales überbaupt bilbet, aber nicht bas abftract Inbifferente, fonbern Die Ginbeit zweier Eriftirenben. Sie beben ihre Entgegenfeung, ihren Biberfpruch auf, weil fie ihn nicht aushalten tonnen; und indem fle fo ihre Ginseitigteit aufbeben, fesen fle, was fie ihrem Begriffe nach find, fowohl das Gine als das Andere. Dan fagt, eine Gaure wirte nicht unmittelbar aufs Metall, fondern mache es erft jum Orbb, ju Giner Seite bes exifirenben Begenfages, und neutraliffre fic bann mit biefem Orbd, welches zwar different, aber nicht bis zur Raufticitat begeiftet ift. Das Galg, als bas Product diefer Reutralifation, ift erft die demifde Totalität, der Mittelpuntt, aber augleich noch nicht die unendliche Totalität des Lebens, fonbern ein jur Rube Getommenes, gegen Anbere Befdranttes.

## §. 333.

### d. Der Procef in feiner Zotalität.

Diese neutralen Rörper, wieder in Beziehung zu einander tretend, bilden den vollständig realen demischen Proces, da er zu seinen Seiten solche reale Rörper hat. Zu ihrer Bermittlung bedürfen fle des Wassers, als des abstracten Wediums der Reutralität. Aber Beide, als neutral für sich, find in teiner Differenz gegen einander. Es tritt hier die Particula-risation der allgemeinen Reutralität, und damit ebenso die

Befonderung ber Differengen ber chemifch = begeifteten Röcher gegen einander ein; die fogenannte Wahlverwandtichaft, -- Bildung anderer befonderer Rentralitäten burch Trennung vorhandener.

Der wichtigfte Schritt jur Bereinfachung ber Barticulartigien in ben Bablvermanbtidaften ift burd bas von Ridter und Gubton Morbrau gefundene Befet gefdeben: Das neutrale Berbindungen teine Beranberung im Amfebung bes Ruftanbes ber Gattigung erleiben, wenn fie burch bie Maflofung vermifcht werben, und bie Gauren ibre Bafen gegen einenber vertaufden. Es banat bemit Die Scale ber Augntitäten von Gauren und Alkalien gufammen, nach welcher jede einzelne Gaure für ibre Gattiauma zu iebem Altalifden ein befonderes Berbaltnis bat: und wenn num fur eine Saure in einem beftimmten Duentum bie Reihe ber Altalien nach ben Quantitäten, in benen fe baffelbe Quantum tener Baure fattigen, anfgeflett if: fo bebalten für jebe andere Gaure bie Altalien unter einander baffelbe Berhaltnif ju beren Gattigung als wer erften, und nur bie quantitative Ginbeit ber Sauren, mit der fe fich mit jener conftanten Reihe verbinden, ift verfcbieben. Auf gleiche Weife baben bie Gauren ein conftantes Berhaltnis unter fich gegen jedes verfchiebene Ralifie.

Uebrigens ift bie Wahlverwandtschaft selbst nur abftracte Beziehung der Saure auf die Base. Der Gemische
überhaupt und insbesondere der neutrale Körper ist zugleich
eonereter phosischer Körper von bestimmter specifischer Schwere,
Cohäsion, Zemperatur u. f. f. Diese eigentlich physischen Eigenschaften und deren Veränderungen im Processe (§. 328.)
treten in Verhältnif zu den chemischen Momenten dessetben,
erschweren, hindern, oder erleichtern, modificiren deren Wirtsamteit. Berthollet in seinem berühmten Werte Statique
chimique hat, indem er die Reihen der Berwandtschaft volltommen anertennt, die Umftande zusammengeftellt und unterfucht, welche in die Refultate der demischen Action eine Beränderung bringen, — Resultate, die häufig nur nach der einseitigen Bedingung der Wahlverwandtschaft bestimmt werben. Er sagt: "Die Oberstächlichkeit, welche die Wiffenschaft burch diese Ertlärungen erhält, fieht man vornehmlich für Fortscheitte an."

Rufat. Das unmittelbare Sich = Integriren ber Enteternaefesten, bes Rauftifden und ber Gaure, in ein Rentras les ift kein Broces; bas Gala ift ein procesiofes Product, wie bas Anbangen bes Rord = und Gubbols eines Magneten, ober ber elettrifde Entladungefunte. Goll ber Brocef weiter ges führt werben, fo muffen die Salze, weil fle gleichgultig und unbedürftig find, wieder außerlich an einander gebracht werben. Die Thatigteit ift nicht in ibnen, fondern wird erft burd aufällige Umfanbe wieder gur Erfdeinung gebracht; bas Bleichgültige tann fic eben nur in einem Dritten berabren, bas bier wieber bas Baffer ift. Die Geftaltung und Arbstallisation bat bier vornehmlich ihren Git. Der Proces ift überhaupt biefer, baf Gine Reutralität aufgehoben, aber wieber eine andere Reutralität bervorgebracht wird. Die Reutralität ift alfo bier im Rampfe mit fich felbft begriffen, inbem die Reutralität, welche das Broduct ift, burch die Regation ber Reutralität vermittelt wieb. Es find alfo besondere Reutralitaten von Gauren und Bafen in Conflict mit einander. Die Affinität einer Gaure au einer Bafis wird negirt; und die Regation biefer Affinität if felbft Die Begiebung einer Gaure ju einer Baffe, ober ift felbft eine Diese Affinitat ift ebenso die Affinitat der Gaure bes zweiten Galges zur Bafis bes erften, als ber Bafe bes zweiten zur Gaure bes erften. Diefe Affinitaten, als bas Regirende der erften Affinitaten, werden Bablvermanbtichaften gemannt, die wieder weiter nichts Anderes beiffen, als bag, wie beim Magnetismus und ber Clettricitat, bas Entgegengefette, Gaure

und Ralt, fich ibentifch fest. Die extitirende, erideinen be. thatige Beife ift diefelbe. Eine Gaure treibt eine anbere aus einem Bafifchen aus, wie ber magnetifche Rorbvol ben Rorbpol abftoft, aber jeber mit bemfelben Gubbol verwandt bleibt. Aber bier veraleichen fich Gauren an einem Dritten mit einander, und jeber Saure ihr Entgegengefestes ift mehr bie= fee Baffice ale bas andere: Die Determination gefchieht nicht blof burch bie allgemeine Ratur bes Entgegengefraten, weil ber demifiche Proces bas Reich ber Arten ift, Die qualitativ thatig gegen einander find. Die Sauptfache ift alfo bie Starte der Bermandtichaft, aber teine Bermandtichaft ift einseitig: fo nab id Ginem verwandt bin, fo nab ift er es mir. Die Sauren und Bafen zweier Galge beben ihre Berbindung auf, und confituiren neue Salae, indem die Gaure bes zweiten Salaes fic lieber mit ber Bafis bes erften verbindet und beffen Gaure austreibt, mabrend biefe Saure baffelbe Berbaltnis jur Baffs bes zweiten Salzes bat: b. b. eine Saure verläßt ihre Bafe, wenn ihr eine andere, naber vermandte angeboten wirb. Das Resultat find bann wieber real Reutrale, bas Brobuct alfo ber · Gattung nach baffelbe als ber Anfang, - eine formelle Rud: tebr bes Reutralen ju fich felbft.

Das von Richter gefundene Gefet der Wahlverwandtschafsten, wovon in der Anmertung die Rede war, ift unbeachtet geblieben, die Engländer und Franzosen (Berthollet und Wolsbaften) von Richter gesprochen, seine Arbeiten benust und gesbraucht, und sie dann wichtig gemacht haben. Ebenso wird die Göthe'sche Farbenlehre in Deutschland nicht eher durchschlasgen, als die ein Franzose oder Engländer sich derselben answimmt, oder für sich dieselbe Ansicht ausführt und geltend macht. Dies ist weiter nicht zu beklagen; denn bei uns Deutschen ift es nun einmal immer so, außer wenn schlechtes Zeug auf die Beine gebracht wird, wie Galls Schädellehre. Jenes von Richter mit vielen scholastischen Reservonen auseinandergeseste

Brincip ber Stödiometrie lagt fic nun am leichteften burd felgende Bergleichung anschaulich machen. Raufe ich verfdies bene Baaren mit Friedricheb'ors ein, fo brauche ich 3. B. au einem gewiffen Quantum des erften Artitels 1 Friedricheb'or. au bemfelben Quantum bes zweiten Artitels zwei Friedrichsb'ors Raufe ich nun mit Gilberthalern ein, fo brauche ich mehr Theile Diefer Mungforte, nämlich 5% Silberthaler flatt eines Ariedrichsb'ors, 111 fatt zweier u. f. f. Die Baaren bebalten baffelbe Berhaltniß gegen einander; was zweimal fo viel Werth hat, behalt ibn immer, an welchem Gelbe es auch ge= meffen feb. Und die Belbforten haben ebenfo als vericiebene ein bestimmtes Berhaltnif ju einander; auf fle geht alfo, nach biefer ibrer Beftimmtheit gegeneinander, eine gewiffe Bortion Don jeder Baare. Wenn baber ber Friedrichsb'or 53 mal fo viel als der Thaler ift, und auf Ginen Thaler brei Stude einer bestimmten Waare geben, fo geben bavon auf ben Friebricheb'or 53 × 3 Stude. - In Anschung der Orybations. finfon hat Bergelius biefelben Gefichtspuntte fefigehalten, und befonbers auf ein allgemeines Befet bingearbeitet; benn icon bagu braucht ein Stoff mehr ober weniger Orngen, als ein anberer: wie 3. B. 100 Theile Binn ale Protornd 13, 6 Theile Sauerftoff, als weißes Deuteroryd 20, 4, als gelbes Speroryd 27, 4 Querft bat Dalton barüber Berfuche gefattigen follen. macht, aber feine Beftimmungen in die ichlechtefte Form einer atomiftifchen Metaphyfit eingehüllt, indem er die erften Gle= mente ober bie einfache erfte Menge als ein Atom beftimmte, und dann vom Gewicht und Gewichts = Berbaltniffe biefer Atome fbrach: fie follen tugelformig febn, jum Theil mit bidterer oder bunnerer Barmeftoff-Atmofpbare umgeben; und nun lebrt er, die relativen Gewichte und Durchmeffer berfelben, fo wie ihre Angabl, in ben gufammengefesten Rorpern gu bestimmen. Bergelius wiederum und befonders Ochweigger macht ein Bebraue von elettro = chemifden Berbaltniffen.

biefem realen Proceffe tonnen bie formellen Momente bes Mannetismus und ber Elettricität nicht bervortreten, ober, wenn Ae es thun, nur befchrantt. Rur wenn ber Brocef nicht vollftanbig real ift, treten jene abftracten Formen befonders hervor. So zeigte Davh zuerft, baf zwei demifd entgegenwirtende Materien elettrifc entgegengefest feben. Birb Comefel in einem Gefäße gefomolgen, fo tritt awifden Betben eine elettrifde Spannung ein, weil bief tein real demifder Drocef ift. Im bestimmteften tritt, wie wir faben, bie Elettricis tat am galvanifden Procef bervor, aus bemfetben Grunde; weffhalb fie auch gurudtritt, wo er demifder wird. Dagnes tismus aber tann am demifden Proces nicht anders jum Borfdein tommen, als wenn die Differeng fic als raumlich zeis gen muß; was vorzüglich wieder bei ber galvanischen Korm eintritt, ble eben nicht bie abfolute Thatigfeit bes demifden Proceffes ift.

## 2. Scheibung.

#### §. 334.

In der Auflösung bes Neutralen beginnt der Rudgang ju den besondern hemischen bis zu den indifferenten Körpern, - burch eine Reihe einerseits eigenthümlicher Processe; anderersseits aber ift überhaupt jede solche Scheidung selbst untrennbar mit einer Bereinigung verknüpft, und ebenso enthalten die Processe, welche als dem Gange der Bereinigung angehörig angegeben worden, unmittelbar zugleich das andre Moment der Scheidung (§. 328.). Für die eigenthümliche Stelle, welche jede besondere Form des Processes einnimmt, und damit

<sup>1</sup> Bufat ber erften Ausgabe: (ben Orpben und Gauren).

Bufas ber zweiten Ausgaber Das aber folde hervortreten, ift bebingt burch bie Boraussehung von abstracten Agentien — einer Ganre, nicht eines Reutralen, auf ein Neutrales —; eine Boraussehung, bie in ber endlichen Ratur bes chemischen Processes, bem zugleich felbstftanbigen Bestehen seiner bifferenten Körper, liegt.

für das Specifiche unter ben Producten, find die Processe von concreten Agentien und ebenso in den concreten Producten zu betrachten. Abstracte Processe, wo die Agentien abstract find (3. B. bloses Wasser in Wirkung auf Metall, oder vollends Gase u. s. f.), enthalten an sich wohl die Zotalität des Processes, aber stellen seine Momente nicht in expliciter Wetse dar.

In ber empirifden Chemie ift es hauptfächlich um bie Barticularitat ber Stoffe und Brobucte gu thun, welche nach oberflächlichen abftracten Beftimmungen aufammengefiellt werben, fo daß damit in ihre Barticularitat teine Ordnung tommt. In jener Jusammenfiellung erscheinen Metalle, Sauerfloff, Bafferftoff u. f. f., (chmals Erben, nun) Metalloide, Sowefel, Phosphor als einfache demifche Rorber neben einander auf gleicher Linie. Sogleich muß bie fo große physicalifche Berfdiebenheit diefer Rorper gegen foldes Coordiniren Abneigung erweden; eben fo verfcieben aber zeigt fich auch ihr demifder Urfprung, ber Brocef, aus bem fle berborgeben. Allein gleich daotifd werben abftractere und recllere Proceffe auf gleiche Stufe gefest. Wenn bierein wiffenschaftliche Rorm tommen foll, fo ift jebes Arebuct nach ber Stufe bes concreten, vollftanbig entwidelten Droceffes an bestimmen, aus bem es wesentlich hervorgeht, und bie ihm feine eigenthumliche Bebeutung giebt; und bierfür ift chenfe wefentlich, die Stufen der Abftraction ober Realität bes Proceffes ju unterfcheiden. Animalifche und vegetabilifde Subftangen geboren ohnehin einer gang anbern Ordnung an; ihre Ratur tann fo wenig ans bem demifchen Proceffe verftanben werben, baf fle vielmehr barin gerftort und nur der Weg ihres Todes erfast wirb. Diefe Gub= flangen follten jedoch am meiften bienen, ber Detabbufft, welche in der Chemie wie in der Phufft berrichend ift, nam= lich ben Bedanten ober vielmehr muften Borftellungen von

Unveränderlichteit ber Stoffe unter allen Umftanben, wie ben Rategorien von ber Bufammenfegung und bem Befteben der Körper aus folden Stoffen, entgegen ju wirten. Wir feben überhaupt jugegeben, baf bie demifden Stoffe in ber Bereinigung bie Eigenfcaften verlieren. die fle in der Trennung zeigen, und boch bie Borftellung gelten, baf fle obne bie Gigenfchaften biefelben Dinge feben. welche fle mit benfelben find, fo wie baf fle als Dinge mit biefen Gigenschaften nicht erft Producte bes Proceffes feben. Der noch indifferente Rorper, bas Metall, bat feine affirmative Bestimmung fo auf bobfifche Beife, baf feine Gigenichaften als unmittelbare an ihm ericheinen. weiter beftimmten Rorber tonnen nicht fo vorausgefest werben, daß bann gefeben werbe, wie fle fich im Broceffe verbalten; fondern fle baben ibre erfte, wefentliche Beftimmung allein nach ihrer Stelle im demifden Proceffe. Gin Beis teres ift die empirifche, gang fpecielle Particularitat nach bem Berbalten ber Rorper ju allen andern befondern Rorpern; für biefe Renntnif muß jeder biefelbe Litanei des Berhaltens an allen Maentien durchlaufen.

Am auffallenbsten ist es in biefer Rudsicht, bie vier chemischen Elemente (Sauerstoff u. f. f.) in gleicher Linie mit Gold, Silber u. f. f., Schwefel u. f. f. als Stoffe aufgessührt zu sehen, als ob sie eine solche selbstständige Eriftenz wie Gold, Schwefel u. f. f. hätten, oder der Sauerstoff eine solche Existenz, wie der Kohlenstoff hat. Aus ihrer Stelle im Processe ergiebt sich ihre Unterordnung und Abstraction, durch welche sie von Wetallen, Salzen der Gattung nach ganz verschieden sind, und keinesweges in gleiche Linie mit solchen concreten Körpern gehören; diese Stelle ist §. 328. auseinandergeset. An der abstracten Mitte, welche in sich gebrochen ist (vergl. §. 204. Anm.), zu der daher zwei Elemente gehören — Wasser und Lust —, welche als

Mittel preisgegeben wird, nehmen fich bie realen Extreme bes Schluffes die Existenz ihrer ursprünglichen, nur erst an sich sehenden Differenz. Dies Moment der Differenz, so für sich zum Dasehn gebracht, macht das chemische Element, als volltommen abstractes Moment, aus; flatt Grundstoffe, substantielle Grundlagen zu sehn, wie man sich beim Ausdrucke "Element" zunächt vorstellt, sind jene Materien vielmehr die extremsten Spigen der Differenz.

Es ift bierbei, wie überhaupt', ber demifche Proces in feiner vollftändigen Totalität zu nehmen. Befondere Theile, formelle und abftracte Proceffe ju ifoliren, 1 führt auf die abftracte Borftellung vom demifden Proceffe überhaupt als blof der Ginwirtung eines Stoffes auf einen anberen; wobei das viele Andere, das fich begiebt - wie auch allent= balben abftracte Reutraliffrung (Baffererzeugung) und abftracte Scheidung (Gasentwicklung) -, als faft Rebenfache oder zufällige Rolge, ober wenigftens nur außerlich verbunben ericeint, nicht als wesentliches Moment im Berhältniffe des Gangen betrachtet mirb. 2 Eine vollftändige Auseinan= derfetung des demifden Processes in feiner Totalität erfor= berte aber naber, bag er, als realer Solug, jugleich als bie Dreiheit von innigft in einander greifenden Schluffen explicirt wurde; - Soluffe, die nicht nur eine Berbindung " überhaupt von ihren terminis, fondern als Thatigkeiten Regationen von beren Bestimmungen find (vgl. §. 198.), und

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber zweiten Ausgabe: (wie 3. B. Phosphor in Sauerfloffgas gefest).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jusah ber zweiten Ausgabe: So sind die angegebenen besonderen Processe bes totalen Processes längst als der trodene und nasse Beg (wozu der galvanische noch hinzugesetht werden mußte) bezeichnet worden. Ihr Berhältnis ift aber bestimmter zu fassen, als nur nach dem oberstächlichen Unterschiede des Trodenen und Rassen, welcher für die Ratur der Körper nichts Bestimmendes enthält, und, da sie sich als Fortgang der Bestimmung und als Rückgang zum Undestimmten zu einander verhalten, ohnehin äußerlicherweise eine Menge berselben Producte liesert.

bie in Ginem Proceffe vertnüpfte Bereinung und Scheibung in ihrem Zufammenhange bargufiellen hatten.

Rufat. Babrend bie erften Proceffe ber Berbinbung augingen, fo find bie Proceffe ber Reutralen gegen einander Bugleich Diremtionen ober Berlegungen bes Rentralen, und Abfceibungen ber abfracten Rorper, von benen wir ausgegangen End. Das reine Metall, womit wir angefangen baben, indem wir es als unmittelbar vorhanden annahmen, ift auf diefe Beife fest ein aus dem totalen Rorper, ju dem wir fortgingen, bervorgebrachtes Product. Bas hier aufgeloft wied und Die concrete Mitte ift, ift ein real Reutrales (bas Gala), mabrenb im Galvanismus bas Baffer, im Reuer = Proceff die Enft die formelle Mitte mar, die aufgeloft murbe. Die Beifen und Stufen biefer Burudführung find verfchieben: vornehmlich ber Reuerproces, ebenfo ber Salaproces. Durch Bluben 3. B. wird im Galg die abgeftumpfte Gaure wieder befeuert: ebenfo wird aus bem Ralt die Rohlenfaure ausgetrieben, - weil er in Diefer Temperatur eine nabere Bermandtichaft jum "Barmefloff," als gur Roblenfaure, haben foll. Go geht es weiter bis gur Reduction ber Metalle: wenn 3. B. der ale Saure mit einer Bafe verbundene Schwefel abgetrieben und bas Metall regulis nifch wirb. Rur wenige Metalle werben zugleich in ber Raint rein gefunden; die meiften werden erft burd ben demiften Brocef abgesonbert. -

Das ift ber ganze Verlauf des chemischen Processes. Um zu bestimmen, welcher Stufe die individuellen Körper angehösen, muß der Gang der chemischen Processe in ihrer bestimmten Stufenfolge festgesetzt werden; sonst hat man es mit einer zahllosen Menge von Stoffen zu thun, die für sich ein unorganisches Gewirre bleiben. Die Körperindwidualitäten bestimmen sich also im Processe so sent die Momente und Producte desselben, und sie machen folgendes Spstem der bestimmten, d. i.

Differenten Körperlichkeit, als der jur Individuatität nun besterminirten, concreten Elemente):

a. Die individualistrte und differente Luft find die Sas arten, und zwar selbst als die Totalität der Viere: α) Stidagas, das abstract Indisferente; β) Sauerstoff= und Wasser= Roffgas, als die Lüste des Gegensages, — jenes beseuernd, begeistend, dieses das Positive, Indisferente im Gegensage; γ) Rohlensaures Gas, das Irdische, weil es theils als irabisch, theils als Gas erscheint.

b. Das Eine Moment des Gegenfages ift ber Renertreis, bas individuelle, realifirte Reuer, und fein Begenfat, bas ju Berbrennenbe. Es bilbet felbft eine Totalität: a) Die Bafis, als bas an fic Brennenbe, an fich Reurige, nicht bas Indifferente, bas nur in einer Differeng, als Beftimmung, gefest werben foll, nicht bas Pofitive, bas nur als bifferent begrengt werden foll, fondern die Regativität an fic, die in fic realifirte folafende Beit (wie bas Feuer felbft bie rege Beit genannt werben tann), an ber ihr ruhiges Beftehen nur Form ift, fo daß diefe Regativität ihre Qualität ift, nicht Form nur ib= res Sepus, fondern ihr Sebn felbft diefe form ift, - ber Schwefel als die irbifche Bafts, ber Bafferftoff als Luftbafts, Raphtha, die vegetabilifden und animalifden Dele u. f. w.; β) die Gaure, und zwar αα) Ochwefelfaure, die Gaure bes irdifchen Berbrennlichen, ββ) Stidftofffaure, - bie Salpeterfaure mit ihren verschiedenen Formen, yy) Bafferfofffaure, - die Galafaure (ich halte ben Bafferftoff für ibr Radical: bie Indifferenten der Luftindividualität muffen gur Gaure begeiftet fenn: fle find icon barum bas an fich Brenuliche, nicht blog, wie die Metalle, weil fle Abftracte find : als Ins bifferente haben fe bie Materie in ihnen felbft, nicht wie ber Sauerfloff anger fic), do) bie irbifden Gauren, x) bie abftracte irbifche Roblenfaure, a) die concrete, Aufemitfaure u. f. f., 3) die vegetabilifden und animalifden Gauren

(Citronenfaure, Blutfaure, Ameifenfaure); γ) ber Saure gegen= über bie Oxybe, Ralien überhaupt.

c. Das andere Moment bes Gegenfates ift bas reali= firte Baffer, die Reutralitäten ber Sauren und Oxpbe, -Salg, Erben, Steine. Bier tritt eigentlich ber totale Rorper ein; bie Gasarten find Lufte, ber Reuertreis ift noch nicht gur Rube ber Totalität getommen, der Schwefel ichwebt in ibm als Grundlage über ben fonftigen irbifden Rorpern. Die Er= ben find bas Beife, ichlechthin Sprobe, Ginzelne überhaupt, bas weder die Continuität des Metalls und feinen Berlauf burd ben Broceff, noch die Brennlichteit bat. Es find vier Diefe irbifden Reutrale birimiren fich in eine Saupt-Erben. Reihe bes Gedoppelten: a) Reutrale, welche gur Bafis ber Reutralität nur bas Abftracte bes Baffers baben, und fowohl als Reutrale einer Gaure als eines Ralifden befteben; Diefen Uebergang machen Die Riefel=, Thon=, und Bitter= (Talt=) Erbe. aa) Der Riefel ift gleichsam bas irbifche Detall, bas rein Sprode, bas burch die Abftraction feiner Gingelnheit mit bem Rali befondere Berbindungen eingeht und Glas wird, und, wie bas Metall als Karbe und Gebiegenheit, fo als Ginzelnheit ben Procef bes Schmelzens barfiellt; er ift bas Karblofe, an bem die Metallität gur reinen Form getödtet, bas Innerliche absolute Discretion ift. 66) Die Thonerde ift, wie der Ries fel der unmittelbare, einfache, unaufgeschloffene Begriff, fo fie bas erfte differente Erdigte, - bie Möglichteit ber Brennbarteit. Als reine Thonerde absorbirt fie Sauerftoff aus der Luft, ift aber überhandt mit Schwefelfaure gufammen ein erdiges Reuer, Porcellanjaspis. Sarte und Arpftallifation verbantt fle bem Teuer. Das Waffer macht weniger troftallifrenden Rusammenhang, als äußere Cobafton. yy) Zalt. ober Bitter=Erbe ift bas Subject bes Salzes; baber tommt bie Bits terteit bes Mecres. Es ift ein Mittelgefcmad, ber gum Fenerprincip geworden, eben ber Rudgang des Reutralen ins Kenerprincip.  $\beta$ ) Endlich haben wir den Gegensat hierzu, bas eigentslich real Reutrale, das Raltgeschlecht, das Ralische, Differente, das sein Erdprincip wieder auflöst, und nur des physischen Clements bedarf, um Proces zu sehn, — der getitzte Proces, der sich wiederherstellt; der Kalt ift das Princip des Feuers, welches vom physsischen Körper an ihm selbst erzeugt wird.

Das nur noch fcwere Irbifche, bem alle anberen Be= Aimmungen außer bemfelben getreten find, und wo bie Sowere mit dem Lichte identifch ift, find die Mctalle. Bie bie Schwere Das Infichiebn in der unbestimmten Meugerlichteit ift, fo ift dieß Infichfenn im Lichte real. Die Metalle haben fo einerfeits Rarbe, andererfeits ift aber ihr Glang bieß ans fich ftrablende, unbestimmte reine Licht, bas die Karbe verfdwinden macht. Die Buffande bes Metalls, einmal feine Continuitat und Bebiegenheit, und bann fein Aufgeschloffensen für ben Broceff, feine Sprödigteit, Punttualität, Orybirbarteit, burchläuft bas gebiegene Detall an ihm felbft: a) fo finden fla mange Detalle regulinisch; b) andere tommen nur orbdirt, erbigt vor, taum regulinifd, und wenn fo, ericeinen fie bod gang pulvericht, wie 3. B. Arfenit, - ebenfo ift Antimonium und bergleichen fo fprode und hart, daß es fich leicht pulverifiren lagt. 2) Ende lich erfcheint bas Metall als Schlade, verglaft, und hat die bloffe Form der Gleichheit des Rufammenhangs, wie der Gowefel.

§. 335.

Der demische Proces ift zwar im Allgemeinen das Leben, der individuelle Körper wird ebenso in feiner Unmittelbarteit aufgehoben als hervorgebracht: somit bleibt der Begriff nicht mehr innere Rothwendigkeit, sondern kommt zur Erscheitnung. Aber burch die Unmittelbarteit der Körperlichkeiten, die in den chemischen Proces eingehen, ist er mit der Trensnung überhaupt behaftet. Dadurch erscheinen seine Momente

<sup>1</sup> Bufat ber erften Ausgabe: er kommt auch nur zu biefer, nicht gur Dbjectivität.

als äußerliche 1 Bebingungen, bas fich Scheibenbe zerfallt in gegen einander gleichgültige Producte, das Beiter und bie Begeiftung erlischt im Reutralen und facht fich in diefem nicht von felbst wieder an. Der Anfang und das Ende des Prosecffes find von einander verschieden; dieß macht seine Endlichteit aus, welche ihn vom Leben abhält und unterscheibet.

Ehemische Erscheinungen, 3. B. daß im Processe ein Orbd auf einen niedrigeren Grad der Orydation, auf dem es fich mit der einwirkenden Saure verbinden kann, herabgeset und ein Theil dagegen flärker oxydirt wird, haben die Chemie veranlast, die Bestimmung von Zwedmäßigkeit bei der Erklärung anzuwenden, — einem anfänglichen Selbstbestimmen des Begriffs aus sich in seiner Realisation, so daß diese nicht allein durch die äußerlich vorhandenen Bedingungen determinirt ist.

Rufat. Es ift zwar ein Anfchein von Lebendigteit ba, die aber im Producte verloren geht. Wenn die Producte des the mifchen Proceffes felbft wieder die Thatigteit aufingen, fo maren fle bas Leben. Das Leben ift infofern ein perennirend gemachter demifder Brocef. Die Beftimmtbeit ber Art eines demifden Rorbers ift ibentifd mit ber fubftantiellen Ratur beffelben; fo find wir hier noch im Reiche ber feften Arten. Im Lebendigen ift bagegen bie Beftimmtheit ber Art micht mit ber Subftantialität eines Jubibibuums identifc; fondern es ift feiner Beftimmtheit nach endlich, ebenfo aber auch unendlich. Der Begriff fiellt im demifchen Procef feine Momente nur unterbrochen bar: bas Bange bes demifchen Proceffes enthalt einerfeits die fefte Bestimmebeit, in der Beife ber Indiffereng au febn , und auf ber andern Seite ben Trieb, als Entgegenfetung feiner in fich ju febn, worin dann die Beftimmtheit Das ruhige Gebn und ber Trieb find aber Berfciebene von einander; nur an fich ober im Begriffe ift bie

<sup>1</sup> Erfe Ausgabe: unmittelbare und zufällige.

Totalität gefett. Daf beibe Beftimmungen in Einem zumal find, tommt nicht zur Existenz; biese Einheit als existirend ift bie Bestimmung des Lebens, und dahin treibt die Ratur. An fich ift das Leben im chemischen Proces vorhanden; aber die innere Rothwendigkeit ift noch nicht existirende Einheit.

#### §. 336.

Es ift aber ber demifde Proces felbft bies, jene unmittelbaren Boransfegungen, Die Grundlage feiner Meuferlichteit und Endlichkeit, als negirte ju fegen, die Gigenfchaften ber Rorper, die als Resultate einer besondern Stufe bes Broceffes erideinen, auf einer andern ju verändern, und jene Bedingun= gen au Breducten berabaufesen. Das in ibm fo im Allaemeis nen gefest wird, ift bie Relativität ber unmittelbaren Gubflangen und Eigenschaften. Das gleichgültig = beftehende Rorper= lice ift baburd nur als Moment ber Individualität gefest, und ber Begriff in ber ibm entfprechenden Realität. Diefe in Ginem aus ber Befonderung der unterfcbiebenen Rorperlichteiten fich bervorbringende concrete Ginbeit mit fich, " welche bie Thatigteit ift, biefe ihre einseitige Form ber Beziehung auf fich zu negiren, fich in die Momente bes Begriffs ju birimiren und ju befondern, und biefe ebenfo in jene Einheit gurudguführen, - fo ber unenbliche fich felbft aufacenbe und unterhaltende Procef, - ift ber Organismus.

Bufat. Wir haben jest ben Uebergang von ber unorganischen zur organischen Ratur, von ber Prosa zur Poeffe ber Ratur zu machen. Die Rörper verändern fich im chemischen Proces nicht oberflächlich, sondern nach allen Seiten: alle Cigenschaften geben verloren, Cohafton, Farbe, Glanz, Unburchschtigkeit, Klang, Durchschtigkeit. Selbst die specifische Schwere, welche die tieffte, einfachte Bestimmung zu sehn scheint, balt nicht aus. Sen im chemischen Proces tommt die Relativität ber gleichgultig erscheinenden Bestimmungen ber Indivis

<sup>\*</sup> Erfe Ausgabe: concrete Allgemeinheit.

Dualität als bas Wefen in biefem Wechfel ber Accibenzien gu . Tage; ber Rorper zeigt die Flüchtigteit feiner Erifteng, und diese feine Relativität ift sein Sebn. Wenn der Korper befdrieben werden foll, was er ift: fo ift die Befdreibung nut vollenbet, wenn der gange Rreis der Beranderungen beffelben angegeben worden; denn bie mabrhafte Individualität bes Ror= pers erifirt nicht in einem einzelnen Quffande, fonbern ift nur in biefem Rreislauf von Ruftanden ericopft und dargeftellt. Die Totalität ber Beftalt balt nicht aus, und gwar weil fe nur eine besondere ift; dem individuellen Rorper miderfahrt fo fein Rect, weil er ein endlicher ift, nicht zu beharren. Go aicht es Metalle, welche ben gangen Rreis von Karben burchlaufen, als Drbbe ober burd Gauren neutralifirt; auch tonnen fie burchfichtige neutrale Salze bilben, wie die Salze überhaupt die Töbtung ber Rarbe find. Sprobiateit Gediegenheit, Gerud, Befdmad verfcwinden ebenfo; das ift biefe Idealität des Befondern, die fich . bier barftellt. Die Rorper geben ben gangen Rreis ber Möglichteit felder Bestimmungen durch. Das Rupfer 3. B. ift, als regulinifches Metall, feiner Farbe nach roth: fdwefelfaures Rupfer giebt aber einen blauen Rryffall, Baffer-Supferorbd als Rieberfolag ift bergblau, ein falgfaures Rupferoxod ift weiß; andere Orbbe bes Rupfere find grun, fowarjarau, roth = braun u. f. w.; Rupfer - Lafur hat wieder eine andere Karbe u. f. f. Rach bem Agens ift die Reaction verschieben; und ber demifte Rorper ift nur bie Summe feiner Reactionen. Die Totalität ber Reactionen ift nämlich nur als Summe vorhanden, nicht als unendliche Rudtehr ju fich felbft. In allen Reactionen, worfn ber Rorper mit andern in Spnfomatien, Orphation und Reutralität gufammengebt, erhalt er feine Beftimmtheit, aber nur als an fich fepende, nicht als existirende; bas Gifen bleibt immer an fich Gifen, aber auch nur an fich, nicht in ber Beife feiner Exifteng. Es ift aber um Erhaltung ber Exifteng, nicht bes Anfich ju thun: eben barum, baf bas Anfich in der Exifteng, ober

Die Exifieng an fich feb. Der Rreis ber befondern Reactionen macht die allgemeine Befonderheit bes Rarpers aus; diefe exiftirt aber nur an fich, und ift teine allgemeine Erifteng. Reuer - Procef ift die Thatigteit immanent, - ein Angenblid eigenen Lebens, beffen Thatigteit jedoch ift, feinem Tode aus aneilen. Beil aber die unmittelbare Geftalt, welche befonbere Beftimmungen an ihr bat, bier untergeht, fo liegt barin ber Mebergang, daß bas an fic Allgemeine ber Beftimmtheit auch in die Erifteng gefest feb; und bas ift die Selbfterbaltung bes Dragnifden. Es agirt und reagirt gegen die vericiebenfien Dos tengen; in jeber Reaction ift es anders befimmt, ebenfo bleibt es aber auch Gine Ginbeit mit fich felbft. Diefe an fich fewende Beftimmtheit ber Art, die nummehr auch eriftirt, last fic mit Anderem ein, unterbricht biefes Ginlaffen aber auch, und neutralifirt fic nicht mit demfelben: fonbern erhalt fich im Droceffe, welcher indeffen durch es und fein Anderes bestimmt ift. It die unendliche Form, als die Seele ber Individualität, noch in der Beftalt materialifirt: fo ift fle berabgefest gu Ginem, Das nicht unendlich freie Form in fich felbft ift, fondern in feis ner Exifteng ein Sependes, Beharrendes ift. Der unendlichen Rorm ift diefe Rube aber guwider: denn fle ift Unrube, Bewegung, Thatigteit; und erft fo tritt fie hervor als bas, mas fie an und für fich ift. Das Beharren ihrer Momente in ber Geftalt, beren jedes als felbftftändige Materie eriftiren tann, ift awar auch ein in die Erifteng Treten der unendlichen Form; aber bier bat das Eins berfelben noch nicht die Wahrheit, die es ift. Indem nun aber ber demifde Proces eben die Dialettit barfiellt, burch welche alle besonderen Eigenschaften ber Rorper in die Berganglicteit geriffen werben (er ift bief, bie unmittelbaren Borausfetungen, welche bie Principien feiner Enblichkeit finb, au negiren): fo ift, mas allein beharrt, bie für fich febende unendliche Form, die reine torperlose Individualität, die für fic ift, und für bie bas materielle Befteben burchaus ein Beran=

berliches ift. Der demifche Proces ift bas Soufe, worn bie unorganifche Ratur gelangen tann; in ihm vernichtet fie fic felbft, und beweift die unenbliche Form allein als ihre Bahrheit. Go ift ber demifde Broces burd ben Untergang ber Beftolt ber Mebergeng in die bobere Sphare bes Organismus, in welchem fic bie unendliche Form ale unenbliche Form reefl macht: b. b. die unenbliche Rorm ift ber Beariff, ber bier au feiner Realitat tommt. Diefer Hebergang ift bas Erbeben ber Existent gur Milgemeinheit. Sier hat bie Ratur alfe bas Dafebn des Begriffs erreicht; ber Begriff ift nicht mehr als in fich febend, nicht mehr verfunten in ihr Außereinander - De-Reben. Das ift das freie Reuer a) als gereinigt von Dates tiatur, und B) im Dafenn materialiffet. Die Momente bes Beftehenben find felbft ju Diefer Idealitat erhoben, haben nur bief Gebn ber Ibealitat, und fallen nicht jum befchrantten Befteben gurud; fo baben wir bie objective Beit, ein unvergangliches Reuer, bas Reuer bes Lebens, wie Beratlit bas Feuer als Seele aussprach, und die trodnen Seelen als die beften.

# Dritter Abschnitt. Organische Phisitik.

#### §. 337.

Die reelle Totalität bes Körpers, als ber unendliche Proces, daß die Individualität sich zur Besonderheit oder Endlichkeit bestimmt und dieselbe ebenso negirt, und in sich zurückehrt, im Ende des Processes sich zum Anfange wiederherstellt, ist damit eine Erhebung in die erste Idealität der Ratur; so daß sie aber eine erfüllte, und wesentlich, als sich auf sich beziehende neg ative Einheit, selbstische und subjective geworden ist. Die Ider ist hiermit zur Eristenz gekommen, zunächst zur memittelbaren, zum Leben. Dieses ist erstens, als Gestalt, das allgemeine Bild des Lebens, der geologische Organismus: zweitens, als besondere, sormelle Subjectivität, der ve getabilische: drittens, als einzelne concrete Subjectivität, der

Die Ibee hat Wahrheit und Wirklichkeit nur, insofern sie an ihr als subjective ift (§. 215); das Leben, als nur unsmittelbare Idee, ist hiermit außer sich, Richt-Leben, nur der Leichnam des Lebensprocesses, — der Organismus als Totalität der als unlebendig eristirenden, mechanischen und physiscalischen Ratur.

Unterschieden davon beginnt die subjective Lebendigkeit, das Lebendige in der vegetabilischen Ratur; — das Individuum, aber noch, als außersichsend, in seine Glieder, die selbst Individuen find, zerfallend.

Erft ber animalische Organismus ift in solche Unterschiede ber Gestaltung entwidelt, die wesentlich nur als seine Glieder existiren, wodurch er als Subject ift. Die Lebendigteit, als natürliche, zerfällt zwar in die unbestimmte Bielheit
von Lebendigen, die aber an ihnen selbst subjective Organismen
find; und es ist nur in der Idee, daß sie Ein Leben, Ein
organisches System besselben sind.

Rufat. Merfen wir einen Rudblid auf bas Bisberige, fo faben wir im erften Abichnitt a) die Materie, bas abftracte Außereinander als Raum; die Materie, als das abftratte Rürfichfenn bes Aufereinander und Wiberftand leiftend. ift bolltommen vereinzelt, ichlechthin atomifiifc. Die Gleichbeit biefes Atomistifden madt, daß bie Materie noch bas volltommen Unbeftimmte ift; fle ift aber nur bem Berftande nach abfolnt atos miftifd, nicht ber Bernunft nad. 6) Das Beitere waren bie gegen einander bestimmten, besonderen Daffen: und endlich ?) bie Samere, welche bie Grundbeftimmung quemacht, in ber alle Varticulatitat aufgehoben und ideell mar. Diefe Idealitat ber Cowere, welche fich im zweiten Abschnitte in bas Licht, und dann in die Beftalt verwandelte, ift jest wieberbergeftellt. Die bort individualifirte Materie enthält: a) die freien Beftimmungen, wie wir fle in den Elementen und ihrem Proceffe faben; fobann entfaltet fle fic b) jum Reiche ber Ericheinung, b. b. in ben Begenfat ber Selbftftunbigteit und Reflexion in Anberes, als fpecis fifche Sowere und Cohaffon ; bis fie y) in ber individuellen Gefalt fich aur Zotalität ausbilbet. Aber inbem ber particulare Rorper bies ift, die unterfdiebenen Weifen feiner Erifteng aufaubeben, fo ift biefe Idealität jest Refultat, - ungetrübte Einheit und Gleichbeit mit fich felbft, wie bas Licht, aber zugleich als hervorgebenb aus ber Totalität ber Befonberungen, die gufammengebrudt und in die erfte Indiffereng gurudgenommen find. Die Indivibualität ift jest in fich felbft fower und lichtig, - bie trimmphirende Individualität, die fich ale Proref in allen Befonberbeiten hervorbringenbe und erhaltenbe Ginheit; und bas ift ber Genenkand des britten Abiduttes. Der lebenbige Rorper fteht immer auf bem Sprunge, jum demifchen Proceffe überaugeben: Sauerftoff, Bafferftoff, Salg will immer hervortreten, wird aber immer mieder aufgehoben; und nur beim Tobe, oder in ber Rrantheit tann ber demifde Broces fich geltend maden. Das Lebenbige begiebt fich immer in die Gefahr, hat immer ein Anberes an ibm, verträgt aber biefen Wiberfpruch; mas bas Unorganische nicht tann. Das Leben ift aber gugleich bas Auflofen biefes Diberfbruchs; und barin befiebt bas Speculative, mabrend nur fur ben Berfand ber Biberforuch unaufgeloft tft. Das Leben tann alfo nur fveculativ gefaßt werben; benn im Leben existirt eben bas Speculative. Das forte bauernde Thun bes Lebens ift fomit ber abfolute 3bealismus; es wird zu einem Andern, bas aber immer aufgehoben wirb. Bare bas Leben Realift, fo batte es Refpeet vorm Menfern; aber es bemmt immer bie Realität bes Anbern, und verwandelt fle in flo felbft.

Erft bas Leben ift so bas Wahre; es ift bober als bie Sterne, und die Sonne, die wohl ein Individuum, aber tein Subject ift. Als die Einheit des Begriffs und der nach Außen gekehrten Existenz, worin sich der Begriff erhält, ist das Leben die Bee; und in diesem Sinne nennt auch Spinoza das Lesben den adäquaten Begriff, was freilich noch ein ganz abs kracter Ausbeuck ist. Das Leben ist die Vereinigung von Gezgensäßen überhanpt, nicht bloß vom Gegensaße des Begriffs und der Realität. Das Leben ist, wo Inneres und Aeußeres, Ursache und Wirtung, Zweck und Mittel, Subjectivität und Objectivität u. s. w. ein und dasselbe ist. Die wahrhaste Bezstimmung des Lebens ist, daß, bei der Einheit des Begriffs und der Realität, diese Realität nicht mehr in unmittelbarer Weise, in Weise der Selbstständigkeit seh, als Bielheit von existivenden Eigenschaften, die aus einander sind, sondern der Begriff

foleathin 3beglität bes gleichaultigen Befichens feb. Inbem Die Ibealität, Die wir im demtichen Proceffe gebabt haben, bier gefest ift, fo ift bie Individualität in ihrer Rreibeit gefest. Die fubicetive, unenbliche Rorm ift nun and in ihrer Objectivität; mas fe in ber Geftalt noch nicht war, weil in biefer bie Beftimmungen ber unenbliden form noch feftes Dafen als Materien haben. Der abstracte Begriff bes Organismus if bagegen, baf bie Exifteng der Befonberheiten, indem biefe als porübergebende Momente Gines Gubjecte gefest find, ber Ginbeit bes Begriffes angemeffen ift: wahrend im Spftem ber himmlifden Rörver alle befonderen Momente bes Begriffs für fich fret existirende, felbfiffandige Rorper find, die noch nicht unter bie Ginbeit bes Begriffs gurudgetehrt finb. Das Gonnenfutem war ber erfie Organismus; er war aber nur an fic, nod teine organische Exiften. Diese Riefenalieber find felbifländige Gefalten, und die Ibealitat ihrer- Gelbfffandigteit une ibre Bewegung; es ift nur ein Dragnismus bes Dechenismus. Das Lebendige aber bat diefe Riefenalieber ber Reint in Ginem, indem alles Befondere ale erideinend gefest ift. Im Leben ift bas Licht fo über bas Schwere volltemmen Meifter; bas Lebendige ift alfo die Individualität, welche bie weiteren Befonberungen ber Gowere in fich fubigirt bat, und thatig in fich felbft ift. Erft als fich aufbebende Realitat if bas Gid = felbft = Erhalten bes Begriffs gefest. Der Indivis buglitat bes demifden Rerpers tann fich eine frembe Macht bemächtigen; bas Leben bat aber fein Anberes an ibm felbit. es ift eine abgerundete Totalität in fid, - ober es ift Selbf awed. War ber erfte Theil ber Ratur - Bhilofobbie Medanismus, bas Zweite in feiner Spite Chemismus, fo ift bief Dritte Teleologie (f. §. 194, Buf. 2.). Das Leben ift Mittel, aber nicht für ein Anderes, fonbern für biefen Begriff; es bringt feine unendliche Form immer berbor. Schon Rant beftimmte bas Lebendige ale 3med für fich feibft. Die Beranberung if

nur zum Behufe bes Begriffs vorhanden, ift nur Beränderung bes Andersseyns des Begriffs; und in dieser Regation des Regativen, in dieser absoluten Regativität allein ift es, daß er bei sich bleiben tann. Das Organische ist schon an sich das, was es wirklich ist; es ist die Bewegung seines Werdens. Aber was das Resultat ift, ist auch das Vorhergehende, — der Anfang ist dasselbe, was das Ende ist; dies, was bisher nur unser Ertennen war, ist jest in die Eristenz getreten.

Weil das Leben, als Ibee, die Bewegung kiner feloß ift, wodurch es fich erst zum Subjecte macht: fo macht das Leben sich seibst zu seinem Andern, zum Gegenwurfe seiner felbst; es giebt sich die Form, als Object zu sehn, um zu sich zurückzustehren und zurückzetchtt zu sehn. So ist erst im Oritten das Leben als solches vorhanden, da dessen Sauptbestimmung die Subjectivität ist; die früheren Stusen sind nur unvolldommene Wege dahin. Und daher haben wir die brei Reiche: das Mtsneral-Reich, das Pflanzen-Reich und das Thier-Reich.

Das Leben, bas fic als bas Anbere feiner fic vorausfest, ift erftens die geologifche Ratur; und fo ift es nur ber Grund und Boben bes Lebens. Es foll gwar Leben fenn, Individualität, Gubjectivität, if aber nicht mabrhafte Subjectivität, nicht Qurudführung ber Gegliederung in bas Gins. Als im Leben muffen bie Momente ber Individualität, und ber Ruds tehr ober Subjectivität gwar vorbanden febn; aber als ummittelbare muffen biefe Seiten fich entfremdet feun, b. h. fie fallen aus einander. Ginerfeits fieht die Indtoibualität, andererfeits ber Proces berfelben: Die Individualität existirt noch nicht als bas thatige, ibealiffrende Leben, bat fich noch nicht jur Gingelnheit beftimmt, fonbern ift bas erftarrte Leben, bem thatigen gegenüber. Es enthält bie Thatigteit auch, aber theils nur an fich, theile aufer ibm; ber Procef ber Subjectivität if gefcieben vom allgemeinen Subjecte felbft, da wir noch tein Inbivibmen haben, bas an fich foon in fich felbft thatig ware. Das

unmittelbare Leben ift also bas fich entfremdete Leben; und so ift es die unorganische Ratur des subjectiven Lebens. Denn unorganisch ift alle Aeußerlichkeit: wie z. B. für das Individuum die Wissenschaften seine unorganische Ratur find, insosern es diesseben noch nicht kennt, sondern sie sich nur in ihm regen, und an sich seine Vernünstigkeit sind, die es sich nur zu eigen maschen muß. Die Er de ist ein Ganzes, das System des Lebens, aber als Arhstall wie ein Anochengerüft, das als todt angessehen werden kann, weil seine Glieder noch sormal für sich zu bestehen scheinen und sein Proces außer ihm fällt.

Das Awette ift bie Stufe ber Reflexion, die beginnenbe, eigentlichere Lebenbigfeit, worin bas Individuum an ibm felbft feine Thatigteit, ber Lebensprocef ift, aber nur als Subject Diefe formelle Subjectivität ift noch nicht bie ber Reflexion. mit ber Objectivität, bem Softeme ber Geglieberung, ibentifche Diefe Subjectivität ift noch abftract, weil fie Subjectivitat. nur aus jener Entfremdung hertommt; es ift bie fprobe, punttuelle, nur individuelle Subjectivitat. Das Subject besonbert fich amar, erhalt fich als Subjectivitat in feinem Begieben auf Anberes, macht fich Glieber und burchbringt fie; aber bas Formelle befteht barin, baf es fich noch nicht wahrhaft in biefem Begieben erhalt, fonbern ebenfo noch außer fich geriffen wirb. Die Pflanze ift barum noch nicht mahrhafte Subjectivität, weil bas Subject, indem es fich von fich unterfcheidet und fich gu feis nem Gegenkanbe macht, fic noch nicht ben wahrhaft geglieberten Unterfchieben vertrauen tann, die Rudtehr aus biefen aber erft bie mabre Gelbfterhaltung ift. Der Standbuntt ber Bflanze ift alfo, fich nur formell von fich felbft zu unterfdeiben, und nur fo bei fich fibft bleiben zu tonnen. Sie entfaltet ihre Theile; ba biefe ihre Otteber aber wefentlich bas gange Subject find, fo tommt fle an teis nen andern Unterfchieden : fonbern Blätter, Burgeln, Stamm find auch nur Individuen. Da hiermit bas Reale, was die Pflanze producirt, um fich ju erhalten, nur bas volltommen Gleiche ihrer felbst ift, so tommt es auch nicht zu eigentlichen Gliebern. Jebe Pflanze ist daher nur eine unendliche Menge von Subjecten; und der Zusammenhang, wodurch ste als Ein Subject erscheinen, ist nur oberflächlich. Die Pflanze ist so die Ohnmacht, ihre Gegliezberung nicht in ihrer Macht zu erhalten, da ihre Glieber ihr als setbstständige entsliehen; und die Unschuld der Pflanze ist dieselbe Ohnmacht des Sich auf das Unorganische Beziehens, worin ihre Glieber zugleich andere Individuen werden. Dieses zweite Reich ist das Wasserreich, das Reich der Reutralität.

Das britte Reid ift bas Keuerreid. Die inbividuelle Subjectivität als volltommene Lebendigteit, - Die Ginbeit der Mange und ber Unterfdiede. Diefe Cubjectivität ift Geftaft, wie bas erfte Shftem von Formen; die Glieber find aber angleich nicht Theile, wie noch bei ber Pflange. Das Animalische erhalt fich in feinem Anderesebn, aber diefes ift ein wirtlicher Unterfchied; und jugleich ift bas Shftem biefer feiner Glieber ibeell gefest. Go erft if das Lebendige Gubject, Seele, bas Aetherifche, ber wefentliche Procef ber Geglieberung und Ausbreitung: aber fo bag biefes Beftalten unmittelbar zeitlich gefest, ber Unterschied ewig zurudgenommen wirb. Das Reuer entläßt fich ju Gliebern, es wird immer ins Product übergegangen; und biefes wird immer gur Einheit ber Subjectivitat jurudgeführt, indem jener Gelbftftanbigfeit unmittelbar aufgezehrt wird. Das animalifde Beben ift alfo ber fich in Raum und Reit auslegende Begriff. Jebes Glieb bat die gange Seele in fich, ift nicht felbftfandig, fonbern nur als mit bem Gangen verbunden. Die Empfindung, Das Sich = felbft = in = fich = Rinden ift bas Bochfte, was erft bier vorhanden ift; bas ift bas Gins = Bleiben mit fich in ber Befimmtheit, in ber Beftimmtheit frei bei fich felbft gu febn. Die Mange findet fich nicht in fic, weil ihre Glieber felbffländige Individuen gegen fle find. Der ausgelegte Begriff bes Lebens ift die animalifde Ratur; erft bier ift mabrhafte Lebenbigteit vorhanden. - Diefe brei Formen machen bas Leben aus.

# Erfes Rapitel.

## Die geologische Matur.

## §. 338.

Der erste Organismus, schon insofern er zunächt als unmittelbarer oder an sich sehender bestimmt ift, eristirt nicht als Lebendiges; denn das Leben ist, als Subject und Proces, wesentlich sich mit sich vermittelnde Thätigkeit. Bom subjectiven Leben aus betrachtet ist das erste Moment der Besonderung dieß: sich zu seiner Woraussezung zu machen, sich so die Weise der Unmittelbarkeit zu geben, und in ihr seine Bedingung und sein äußeres Bestehen gegenüber zu stellen. Die Erinnerung der Naturidee in sich zur subjectiven und noch mohr zur geistigen Lebendigkeit ist das Urtheil in sich und in sene processos Unmittelbarkeit. Diese von der subjectiven Dotalität sich vorausgesetzte unmittelbare Totalität ist nur die Bestalt des Organismus, — der Erdförper, als das all= gemeine System der individuellen Körper.

Bufat. Im demischen Proces ist die Erde schon als diese Totalität vorhanden; in die besonderen Körperlichkeiten derselben geben die allgemeinen Elemente ein, und sind theils Arsachen, theils Wirtungen des Processes (§. 328. Jus. S. 371). Diese Bewegung ist aber nur abstract, weil die Körperlichkeiten nur besondere sind. Die Erde ist nun zwar Totalität; weil sie aber nur an sich der Process dieser Körper ist, so säut der Processanserbalb seines Products, das perennirt. Es tann dem Inhalt nach keine Bestimmung sehlen, die zum Leben gehört; aber da sie in der Weise des Außereinander sind, so sehlt die unendliche Jerm der Subjectivität. So vom Leben als sein Boden vorzussgesetzt, ist die Erde gesetzt als nicht gesetzt; denn das Setzen wisd durch die Unmittelbarkeit verdeckt. Das Andere ist dann, das diese Boraussetzung sich selbst auslösst.

A.

# Gefchichte ber Erbe.

§. 339.

Die Glieber biefes nur en fich febenben Dragnismus ent= halten baber nicht ben Lebens-Proces in fich felbft, und machen ein außerliches Suftem aus, beffen Gebilbe bie Entfaltung einer aum Grunde liegenden Wee barftellen, beffen Bilbungsproces aber ein vergangener ift. - Die Dadte biefes Broceffes, welche bie Ratur jenfeits ber Erbe als Gelbitflandigteiten gurudlaft, find ber Jufammenbang und bie Stellung ber Erde im Connenfoftem, ihr felarifches, lunanifches und tometarifches Leben, Die Reigung ihrer Mofe auf Die Bahn und die magnetifche Achfe. - Bu biefen Achfen und beren Bolarifation ficht in naberer Beziehung die Bertheilung bes Meers und bes Landes, beffen gufammenhangende Ausbreitung im Rorben, die Theilung und gugefpinte Berengerung ber Theile gegen Guben, bie weitere Abfonberung in eine alte und in eine neue Belt, und bie fernere Bertheilung von jener in bie burch ihren physicalifthen, organischen und anthrobologischen Charafter unter einander und gegen bie neue Belt verfchiebenen Belttheile, an welche fich ein noch jungerer und unreifer anfolieft; - bie Bebirgegunge u. f. f.

Bufat. 1. Während die Mächte dieses Processes als sethiskändig gegen ihr Product erscheinen, hat das Thier, als Process in ihm selbst, seine Mächte in sich selbst; seine Glieber find die Potenzen seines Processes. Die Erbe ift dagrgen umr dieß, daß sie diesen Ort im Sonnensphem hat, diese Stelle in der Reihe der Planeten einnimmt. Weil aber beim Thierisiden jedes Glied das Ganze in sich hat, so ift in der Seeke das Außereinander des Raumes ausgehoben; sie ist allenthalben in ihrem Körper. Sprechen wir so, so setzen wir jedoch wieder ein räumliches Verhältniß, das aber nicht das wahrhaste für

bie Seele ift; ste ist zwar allenthalben, aber unzertrennt, nicht als ein Außereinander. Die Glieder des geologischen Organisemus sind aber in der That außereinander, und daher seelenlos. Die Erde ist unter allen Planeten der vortresslichte, der mittelere, das Individuelle: diese ihre Existenz verdankt ste nur jesnem fortdauernden Zusammenhange; sehlte eines der Mamente, so hörte die Erde auf, zu sehn, was sie ist. Die Erde erscheint als das todte Product; sie wird aber durch alle diese Bedingungen erhalten, die Eine Kette, Ein Sanzes ausmachen. Weil die Erde das allgemeine Individuum ist, so treten solche Mosmente, wie Magnetismus, Elektricität und Chemismus im mesteorologischen Proces sür sich steil heraus; das Thier ist das gegen kein Magnetismus mehr, und die Elektricität ist etwas Untergeordnetes daran.

2. Der Bilbungs-Proces ift bann nicht an ber Erbe felbe, eben weil fie tein lebendiges Subject ift. Die Erbe entfleht alfe nicht durch diefen Broces, wie bas Lebenbige; fle bauert, fle probucirt fich nicht. Die Glieber ber Erbe beharren befmegen auch, und bief ift tein Borgug; bas Lebenbige bat bagegen ben Borgug, ju entfteben und ju vergeben. Das Lebendige ift, als Einzelnes, Erfdeinung ber Gattung, aber auch in einem Conflict mit ber Gattung, welcher fich burch ben Untergang bes Gin-Der Proces ber Erbe, infofern fie für fic gelnen barftellt. als allgemeines Individuum ift, ift als folder nur eine innere Rothwendigfeit, ba er nur an fich ift, nicht in ben Gliebern bes Organismus exiflirt, flatt daß im Thier jedes Glied Probuct und producirend ift. Infofern ber Proces an bem Indivibuum ber Erbe betrachtet werben foll, fe ift er als vergangener angufeben, ber feine Momente jenfeits ber Erbe als Selbfiftanbigteiten gurudlaßt. 1 Die Beognofie fucht biefen

Dieß heißt nun nicht etwa, bag Monb und Komet, fo wie bie umreifen und überreifen Planeten, jene brei ersteren Momente bie empirischen Residuen bes Erb-Processes sepen, welche bie Erbe ausgeschieben habe,

Proces darzustellen als einen Kampf der Elemente der Differenz: des Feners, und des Waffers. Das Eine System, der Bulcanismus, behauptete, die Erde habe ihre Gestalt, Lasgerungen, Gebirgsarten u. f. f. dem Fener zu danken. Das andere System, der Reptunismus, sagte ebenso einseitig, Miles seh Resultat eines Waffersprocesses. Bor vierzig Jahren, 1 zu Werners Zeiten, hat man darüber viel hin und her gestritten. Beide Principien muffen als wesentliche anerkannt werden; aber sie sind sur siedenso wirtsam, als das Wasser: in den Bulcanen, Quellen, dem meteorologischen Processe überhaupt.

Es muffen drei Seiten am Erd-Broceffe unterfchieden merben: a) ber allgemeine, absolute Broces ift ber Broces ber Ibee, der an und für fich fevende Proces, durch welchen die Erde gefchaffen und erhalten ift. Die Goopfung ift aber ewig, fle ift nicht einmal gewefen; fondern fle bringt fich ewig herver, ba die unendliche Schöpfertraft der Ibce perennirende Thatigteit ift. In der Ratur feben wir alfo bas Allgemeine nicht entfleben; b. i. bas Allgemeine ber Ratur bat teine Gefcbichte. Biffenschaft, Berfaffung u. f. w. baben bagegen eine Geschichte; denn fle find bas Allgemeine im Beifte. . b) An der Erde exte ftirt der Proces auch, aber nur auf eine allgemeine Weife, inbem fle fich nicht als Subject hervorbringt. Er ift ihre Belebung und Befruchtung überhaupt, b. b. die Möglichteit, bie das lebendige Subject fich aus diefem Belebten berausnimmt. Daf die Erde fich fo jum belebten Grund und Boben bes Lebenbigen macht, ift ber meteorologische Proces. c) Die Erbe

noch das zuleht angeführte Moment, die überreisen Planeten, das Borbild bes Buktandes sepen, wozu die Erde einmal in irgend einer gegebenen Zeit gelangen werde. Sondern so verstehe ich hegeln und die Sache, daß die einzelnen Proces-Stusen, welche die Erde durchlausen zu haben und noch zu sollen, vorgestellt werden muß, an jenen abstractern himmelstörpern ihr kereotypistetes Abbild haben.

<sup>&#</sup>x27; Aus Borlefungen bes Sommersemefters 1830.

muß allerdings ale Entflandenes und Bergebendes betractet werben, wie es benn in ber Schrift beift: "Simmel und Erbe werden vergeben." Die Erde und die gange Ratur ift als Product gu betrachten; bas ift nach bem Begriffe nothmenbig. 1 Das Zweite ift bann, baf man biefe Beftimmung aud auf empirifde Beife aufweift an ber Befchaffenbeit ber Erbe; das ift vornehmlich ber Segenftand ber Geognofie. Dag die Erbe eine Befdichte gehabt bat, b. b. bag ihre Befaffenbeit ein Refultat von fucceffiven Beranderungen ift, zeigt Diefe Befchaffenbeit unmittelbar felbft. Gie weift auf eine Reibe ungeheuter Revolutionen bin, Die einer fernen Bergangenheit angehören, und wohl auch einen tosmifchen Qufammenbang baben, inbem bie Stellung ber Erbe in Rudficht auf ben Bintel, ben bie Achfe mit ihrer Bohn macht, tomte beranbert worden fenn. In ber Dberflache zeigt fic bie Erbe, eine vergangene Begetation und Thierwelt an fich ju tragen, die barin begraben liegt: a) in großer Tiefe, b) in ungeheuern lagerungen, y) in Gegenben, wo biefe Thier- und Pflangen - Gattungen nicht fortfommen.

Diefer Buffand ber Erbe ift, befonders nach Cbels Befchreibung (Ueber ben Bau ber Erbe, Bb. II. S. 188 fig.), etwa
folgender: Schon in Floggebingen findet man verfleinertes Sol,

Der Wiberspruch, ber barin zu liegen scheint, bag bier bie Erbe als Entstandenes und Bergehendes behandtet wird, mahrend kurz vorher (a) sie nicht entstehen, sondern ewig geschaffen seyn soll, last sich leicht losen, wenn wir und bes in der Einleitung (§. 247., 'Bus. S. 25—28) über die Ewigkeit der Bett Gesagten erinnern, daß die Ratur zwar, weil sie die Manisestation der Idee, ewig aus deren schöfferischer Thätigkeit gestossen ist, aber das Endsiche, Einzelne an ihr, wegen ihres Gesetztenns und ihrer Abhängigkeit von der Idee, auch entstanden seyn muß. In dem Begriffe der Natur, die Idee im Form des Andersseyns zu sepn, liegt also auch für die Erde die Rothwendigkeit, als Entstandenes betrachtet zu werden. Die empirischen Rachweisungen dieses Entstandenspehen reichen sindessen nie weiter, als die zum Erweise, daß die Erde einer großen Umwälzung ihre jest ge Beschaffenheit verdanke, nicht aber, daß sie als bieses allgemeine Individuum überhaupt entstanden sey.

ja gange Baume, Abbrude von Bflangen u. f. m., aber noch mehr im aufgefdwemmten Lande. Ungehenre Batter liegen niedergeffürgt, von ben obern Schuttlagern 40-100, ja bisweilen 600-900 fuß bededt. Wiele diefer Balber find in ihrem begefabilifchen Buffand, mit Rinde, Wurgeln, Meften, uns verweft und ungerftort, mit Sarg erfallt, und brennen vortreffs lid, andere in Riefel - Mgat verfteint. Die meiften biefer Bolgarten laffen fic noch ertennen , 3. B. Balmbaume, unter anbern ein foffler Balb von Palmbaumftammen im Redartbele, nicht weit von Kannftadt u. f. w. In Solland, im Bremifchen findet man gewöhnlich die Baume ber bortigen Balber ungerbrochen mit ihren Burgelflöden feft vereint niebergeftredt: an-Derwärts die Stämme glatt abgebrochen, und von ihren Butgelfloden getrennt, bei ihnen, die noch feft im Boben fleden, lie-Alle ihre Ropf-Enden liegen in Oftfriesland, Solland und im Bremifden nach Gudoft ober Rordoft. Diefe Balber find bier gewachfen, während man foffile Gidbaume (mit Daimbaumen darüber) an den Ufern des Arno in Toscana findet, bie mit vielen verfteinerten Meermufcheln und ungeheuern Anoden burd einander geworfen liegen. Diefe ungeheueren Balber finden fich in allen aufgefdmeinmten Landern Guropa's, Rord = und Sudamerita's und bee nordlichen Affens. fichte ber Thierwelt, nehmen Meermufdeln, Schneden und Boophoten in Betreff der Menge den erften Plat ein, überell in Europa, wo Floggebirge find, baber in ungabligen Gegenben Diefes Belttheils: ebenfo in Affen, Ratolien, Sprien, Siberfen, Bengalen, China u. f. w., in Meghpten, am Senegal, am Sorgebirge ber guten Soffnung, in Amerita; fowohl in ben gro-Bern Tiefen, in ben erften auf bem Urfele lagernden Rlogen, als in den größten Boben, 3. B. auf bem Mont perdu, bem becften Theil ber Pyrenaen, 10968 Fuß boch (Boltaire ertlart bieß fo, baf Reifende Sifche, Anfiern und bergleichen als Lebensmittel mit hinauf genommen haben), auf der Jungfrau,

ber bochfien Ruppe ber Reltalven, 13872 Ruf boch, auf ben Anden in Gubamerita 12000-13242 Ruß über bem Meer. Solde Meberrefte find nicht ansgeftreut burch die gange Daffe des Gebirgs, fondern nur in einzelnen Gototen, baufig famis lienweise in größter Ordnung vorhanden, und so wohl erhals ten, wie bei einer rubigen Anfledelung. In ben alleralteften Alosgebilden, Die unmittelbar auf den Urfele abgefest find, zeigen fich im Gangen febr wenige Meerthier = Bebaufe und nur von gemiffen Gattungen. Ihre Menge und Mannigfaltigteit aber nimmt in den fpatern Aloggebirgen gu, und ba erfcheinen auch, obwohl febr felten, foffile Rifde; foffile Pflangen bingegen tommen erft in ben jungern, und Gebeine von Amphibien, Gaugethieren und Bogeln, nur in ben allerjungfien Am mertwürdigften find bie Rnochen von Alösaebilden por. Dierfüßigen Thieren, Elephanten, Tigern, Lowen, Baren, und gwar in nicht mehr exiftirenden Arten: Alle diefe Riefenthiere liegen nur flach, unter Sand, Mergel ober Lehm, in Deutfdland, Ungarn, Bolen, Rufland, befonders im affatifden Rufland, wo ein bedeutender Sandel mit den ausgegrabenen Stofgabnen getrieben wird. Sumboldt fand Mammuthetnochen in dem Thal von Mexico, dann von Quito und Beru, fiets in Soben von 7086 - 8934 Rus über dem Deere, das Stelett eines Riefenthiers, 12 Jug lang und 6 Jug boch, im La-Plata = Strom. - Aber nicht nur diefe Refte ber organifden Belt, ebenfo ber geognoftifche Bau der Erde, überhaupt Die gange Formation des aufgefdwemmten Landes geigt den Charatter bon gewaltsamer Revolution und außerlicher Entflebung. Es giebt gange Gebilde in den Gebirgegugen, felbft formatienen, die fefte Berge, Ruge von Bergen bilden, die gang aus Befdieben, Erummerftuden, gufammengefest und gufammengebaden find. Die Ragelflube in der Schweiz ift eine Relsart, bie aus gerollten Steinen, burd Sand - und Raltflein wieder Bufammengetittet, beficht. Die Schichtungen ber Ragelflube-Lager

find febr regelmäßig: eine Schicht a. B. beficht aus faft lanter 1 Ruf großen Steinen, die nachft folgenbe aus tleinern, und bie britte aus noch tleinern, auf welche nun wieber ein Lager mit größerem Befdiebe folgt. Die Beftandtheile find Zemmmerftude ber mannigfaltigften Art: ber Granite, Gneife, Borphyre, Mandelfteine, Gerpentine, Riefelfchiefer, Bornfteine, Renerficine, ber falinifden und bichten Raltfieine, thon- und eifenfouffigen Steine, Alpenfandfleine. In einer Ragelflube tommt mehr von einer, in einer andern mehr von einer andern Art vor. Gine folde Ragelfinbe bilbet eine Gebirgstette, Die 1 bis 31 Stunden Breite balt; fie fleigt bis gu einer Bobe von 5000 - 6000 Rug über bem Meer (ber Rigi ift 5723 Rug hoch), alfo über die Bobe bes Baummuchfes in ber Schweig. Mit Musnahme ber Alpen und Phrenaen übertreffen fie an Sobe alle übrigen Gebirge Frantreichs und Englands; und auch bie bodfie Ruppe bes Riefengebirges in Schleffen ift nur 4949, ber Broden nur 3528 fuß boch. - Endlich tragen alle Urgebirgsgange, Granitguge und Relfen bie graflichen Spuren einer furchtbaren Berreigung und Berflörung an fic, find von ungabigen flufenweife über einander liegenden Langen = und Querthalern und Rüften burdichnitten u. f. w.

Dieß dem Seschichtlichen Angehörige muß als Factum aufgenommen werden; es gehört nicht der Philosophie an. Goll dieß nun erklärt werden, so muffen wir uns über die Weise versftändigen, wie dieß behandelt und betrachtet werden muß. Die Geschichte ift früher in die Erde gefallen, jest aber ift sie zur Ruhe gekommen: ein Leben, das, in sich selbst gährend, die Zeit an ihm selbst hatte; der Erdgeist, der noch nicht zur Entgegenseitung gekommen, — die Bewegung und Träume eines Schlassenden, bis er erwacht und im Menschen sein Bewustlehn ershalten, und sich also als ruhige Gestaltung gegenübergetreten. Was die empirische Geite dieses vergangenen Zustandes betrifft, so schließt man so, daß das Haupts Interesse in der geognostis

fiben Biffenfcaft auf Die Beitbeftimmung geht, welche Lage ber Bebirge die altefte feb u. f. w. Den geologifden Organismus faffen, beift gewöhnlich, die Aufeinanderfolge diefer verfchiebenen Mermationen gur Banptfache machen; bas ift aber nur ein au-Querft, fagt man, feben die granitifden Sertides Ertlären. Birgebirge, die unterfien Lagen, nach einander in der Reit emtfanben, bann regenerirter, aufgelöfter Granit, ber fich wieber wiedergefologen. Die boberen Lagerungen, 3. B. Die Alouerbirne, follen fich fbater in ber Reit niedergefcblagen haben, in Die Spalten fen ber Brei bineingelaufen u. f. f. Dief blofe Mefdeben, bas nur ein Unterfchied ber Beit ift, bas Racheinanber ber Lagerungen macht burchaus nichts begreiflich, ober vielmehr last bie Rothwenbigfeit, das Begreifen, gang. Auflofung in Baffer ober Reuer find gang einzelne Beiten, welche bie erganifche Gabrung nicht ausbruden: ebenfewenig als wenn wir fie als Drudgtions - und Despridations - Brocef begreifen, ober fie gang oberflächlich auf ben Begenfas ber Roblenfieffund Stieftoff=Reibe gurudführen. Die gange Ertlarungsweife ift nichts, als eine Bermanblung bes Rebeneinander in Radeinanber: wie wenn ich ein Saus mit Barterre, erfer, ameiter Etage und Dach febe, und pun mit großer Weicheit reffectire und foliefe, "Alfo ift bas Parterre erft gebaut, und bann erft bie erfte Etage" u. f. m. Warum ift ber Raltflein fpater? Beil bier ein Raltftein auf Sanbftein liegt. Das ift eine leichte Giuficht. Jene Bermanbelung bat eigentlich tein vernümftiges Intereffe. Der Proces bat frinen anderen Inbalt. als bas Product. Es ift eine gleichgültige Rengierde, bas and in Form der Succeffion feben ju wollen, mas im Rebeneinanber ift. Heber die weiten Swifdenraume folder Revolutionen, über die höheren Revolutionen durch Beranderung ber Erbachfe, ferner über die Meeres = Revolutionen tann man intereffante Gebanten baben. Aber es find auf bem gefchichtlichen

Felde Supothefen, und diefer Gefichtspuntt ber blofen Amfeinanderfolge geht die philosophifche Betrachtung gar nichts an.

Aber in Diefer Folge liegt etwas Tieferes. Der Ginn und Beift des Broceffes ift der innere Aufammenbang, die nothwen-Dige Begiehung biefer Gebilde, wogu das Raceinander ger Das allgemeine Gefen diefer Rolge von Formamichts thut. tionen ift gu ertennen, ohne bag man bagu ber Form ber Gefchichte bedürfte; das ift bas Wefentliche, - bieß bas Bernunftige, für ben Begriff allein Intereffante: bie guge bee Begriffs barin au ertennen. Es ift Berners großes Berbient, auf Diefe Rolge aufmertfam gemacht, und fie im Gangen mit richtieem Auge eingefeben au baben. Der innere Infammenhana existirt in ber Gegenwart ale ein Rebeneinanber; und er mus abbangen von der Beidaffenheit, vom Inhalt Diefer Gebilde felbft. Die Gefdichte ber Erbe ift alfo einerfeits empirifd, anbererfeits ein Schließen aus empirifchen Daten. In bestimmen, wie es vor Millionen Jahren gewesen ift (und ba tann man mit Jahren freigebig febn), ift nicht bas Intereffante; fonbern bas Intereffante beidrantt fich auf bas, was ba ift, - auf biefes Opftem ber unterfdiedenen Bebilbe. Es ift eine febt weitläufige empirifde Biffenfchaft. Alles tann man nicht begreifen in diefem Leichnam; benn die Aufälligfeit bat ihr Spiel babei. Ebenfowenig ift es bas Intereffe ber Philosophie, bas vernünftige Shftem ber Befetgebung in feinem trüben Bufande als Chaos tennen ju lernen, oder in welcher Zeitfolge und bei welchen außerlichen Beranloffungen es jur Erfdeinung getommen ift.

Die Production des Lebendigen fiellt man überhaupt als eine Revolution aus dem Chaos dar, wo das vegetabilische und animalische Leben, das Organische und Unorganische in Einer Einheit gewesen seben. Oder man stellte fich vor, als ob ein General achendiges existirt habe, und als wenn dieß zerfallen sein die vielen Arten der Pflanzen, Thiere, in die Racen der Menschen. Es ist aber tein in der Zeit erscheinendes sinnliches

Rerfallen, noch ein fo geitlich exifirender General = Menich an= Das ift eine Borftellung ber leeren Einbildungs= amehmen. traft, folde Ungeheuer angunehmen. Das Ratürliche, Leben= bige ift nicht gemengt, tein Bermifchen aller Formen, wie in Arabesten. Die Ratur bat wefentlich Berfand. Die Bes bitbe ber Ratur find beftimmt, befdrantt, und treten als folde in die Eriftens. Wenn alfo auch die Erbe in einem Quftande war, wo fie tein Lebenbiges batte, nur den demifden Proces u. f. m.: fo ift boch, fobald ber Blig des Lebenbigen in Die Materie einfcblagt, fogleich ein beftimmtes, vollftanbiges Bebilbe ba, wie Minerva aus Zupiters Saupte bewaffnet fpringt. Die Dofeifde Schöpfungegeschichte macht es infofern noch am beften, als fle gang naiv fagt: Seute entftanben bie Pflangen, heute Die Thiere, und beute der Menfch. Der Menfch bat fic nicht aus dem Thiere beransgebildet, noch bas Thier aus ber Mange; jedes ift auf einmal gang, mas es ift. An foldem Sindividuum find auch Evolutionen; als erft geboren ift es noch nicht vollftändig, aber icon die reale Doglichfeit von allem bem, was es werben foll. Das Lebendige ift ber Buntt, biefe Beele, Subjectivitat , unendliche Form , und fo unmittelbar an und für fich bestimmt. Auch ichen im Kruftall als Buntt ift fogleich die gange Geftalt, die Totalität ber Form ba; baf er machfen tann, ift nur quantitative Beranderung. Beim Lebendigen ift bief noch mehr ber Rall.

'3. Die besonderen Formationen der Erde gehören ber physischen Geographie an. Das Gelbst der Erde ift, als die Berschiedenheit der Gestaltung, eine ruhige Auslegung und Gelbstkändigkeit aller Theile. Es ist das feste Gedände der Erde, welches sein Leben noch nicht als Seele, sondern als allemeines Leben hat. Es ist die unorganische Erde, die als unbegeistete Gestalt ihre Glieder auslegt, wie einen flarren Rörper. Ihre Abscheidung in Wasser und Land, die sich erst im Subjectiven vereinen und durchdringen, in sestes Land und

Anfeln, und die Riguration und Arbstallisation berfelben in Thaler und Bebirge gebort ber reinen mechanischen Beftaltung. Es laft fich hierbei mohl fagen, daß die Erde an einem Orte contrabirter, am andern expandirter feb; aber damit ift nichts gefagt. Die Concentration im Rorden bedingt Gemeinfdafte lichfeit ber Producte, ber Begetabilien, der Thiere. Swisen particulariffren und individualiffren fic bie Thiergebilbe in verfchiedene Battungen und Arten, die jedem Belttheile eis gentbumlich finb. Dief erfcheint junachft als jufallig; aber bie Thatigfeit bes Begriffs ift, bas als nothwendig beftimmt gu faffen, mas bem finnlichen Bewußtfebn als jufallig ericeint. Die Aufälligteit bat wohl auch ihre Opbare, aber nur im Much tann ber Sug ber Lander und Gebirge Unwefentlichen. auf magnetifde Achsen gurudgeführt werben von Rordweften Aber ber Magnetismus ift überhaupt, als nad Guboften. lineare Richtung, ein gang formales Moment, beffen Rraft gerade icon in ber Rugel, und noch mehr im Gubiecte unterbrudt ift. Die gange Geftaltung ju begreifen, mußte bie fefte Lagerung, und nicht fowohl in Bergleichung mit bem Meere, als mit beffen Strömungen aufammengenommen werben, bem Ausbrude ber freien Bewegung ber Erbe an ibr felbft. Im Allgemeinen geht bie ber Rugel entgegen gur Beftimmung Arebende Seftaltung auf das Ppramibalifche, innerhalb jener alfo einen Grund bildend, eine Breite, bie fich nach ber anbern Seite gufpist; und baber tommt bas Berfallen bes Landes nach Guben. Aber die unruhige, umbrebende Strömung bobit Diefe Rigur allenthalben in ber Richtung von Beften nach Often ju ein, treibt und brudt bief Refte gleichsam nach Often, und fowellt die Rigur an nach der öftlichen Seite, wie einen gespannten Bogen; fo baf fle weftlich bauchigt und eingerundet ift. Heberhaupt ift aber bas Land in zwei Theile gerriffen, die alte und die neue Belt. Jene ift wie ein Sufeisen gelagert, biefe lang von Rorben nach Guben geftredt, und nicht nur

men burd ben Aufall ber fbatern Entbedung, b. i. bes Sereingiebens in bas allgemeine Bolterfoftem (obgleich fie eben bamit auch neuer ift, ba ihre Erifteng nur wirklich ift in diefem Que fammenbange), fondern Alles ift an ibr neu: die Menfchenbilbung if obne die großen Bewaffnungen ber Eultur acgen einander, obne Werb und Gifen. Rein alter Belttbeit ift von bem andern bezwungen worden, biefer aber nur eine Beute Europa's; bie Thierwelt ift fomader, bagegen eine ungeheure Begetation barin vorhanden. In ber alten Welt geben die Gebirgegunge im Sangen von Weften nach Dien, ober auch von Gubweften nach Rordoften: in Amerita bingegen, der Biberlage ber alten Belt, von Guben nach Rorben; Die Strome aber fliegen, befondere in Gud Amerita, nach Often. Ueberhaupt fiellt die neue Belt bie unausgebildete Entzweiung bar, - einen nördlichen und einen füblichen Theil in ber Beife bes Magneten: Die alte aber bie volleommene Entameiung in brei Theile, beren Giner, Afrita, bas gebiegene Metall, bas Lunarifde, farr vor Sige ift, we ber Menfc in fich felbft verbumpft, - ber nicht ins Bewußtfebn tretende flumme Geift; ber anbere, Affen, ift bie baccantifc tometarifche Musfdweifung, die wild nur aus fic ausgebährende Mitte, die formlofe Erzeugung, ohne bag et über feine Mitte Meifter werden tonnte; der britte aber, Europa, bilbet das Bewuftfebn, den vernünftigen Theil der Erbe, das Gleichgewicht von Strömen und Thalern und Gebirgen, beffen Mitte Deutschland ift. Die Belttheile find alfo nicht aufällig, ber Bequemlichteit wegen getheilt; fondern bas find wefentliche Unterfchiede.

B.

Glieherung ber Erbe.

§. 340.

Die phyficalifche Organifirung beginnt als unmittelbar

nicht mit der einfachen, eingehüllten Form des Reimes, fondern mit einem Ausgang, ber in einen gedoppelten gerfallen ift, in Das concrete granitifde Princip, den die Dreiheit ber Mamente in fich foon entwidelt barftellenden Gebirgetern, und in bas Raltigte, ben jur Reutralitat reducirten Unterfcbied. Die Serausbildung der Momente des erftern Brincips zu Beftaltungen bat einen Stufengang, in welchem die weiteren Gebilbe theils Uebergange find, in benen das granitifde Princip bie Grundlage, wur als in fich ungleicher und unformlicher, bleibt: theils ein Museinandertreten feiner Momente in beftimmtere Differeng und in abftractere mineralifde Momente, Die Metalle und die orbitognoftifden Segenftande überhaubt, bis die Ents widlung fic in medanifden Lagerungen, und immanenter Ge= faltung enthebrenden Auffdwemmungen verliert. Siermit gebt Die Fortbildung des andern, des neutralen Princips, theils als fomadere Umbilbung jur Selte, theils greifen bann beibe Principien in concrescirenden Bildungen bis gur außern Bermifdung in einander ein.

Bufat. In der Mineralogie unterschied man, nach Werner, Gebirgs-Arten und Gang-Arten: die Geologie behandelte das Erste, die Orbitognosie das Zweite. In gelehrten Mineralogien darf man sie nicht mehr nennen; wur die Bergleute halten diesen Unterschied noch sest. Die Gesbirgsarten begreisen die concrete Masse, und die Geologie bestrachtet die weitere Formation einer Grundsorm von Gebirgsarten und ihre Modisseationen, worin sie eoncrete Gebilde bleiben. Daraus bildet sich das Abstractere heraus; und das ist das Andere, die Gangarten, die sich auch zu Bergen machen, wie sich überhaupt Beides nicht genau abscheiben läst. Solche abstracte Gebilde sind Krystalle, Erze, Metalle, wo es zur Differenz gekommen ist. Sie haben sich dazu gemacht, Reutralitäten zu seyn und eoncrete Gestalten bilden zu können; denn in solchen Abstracten wird eben die Gestalt frei. Die Gangarten sind Bergzügs- von

irgend einem bestimmten Gemenge, einer Stein= und Erbart, woraus fie bestehen; fie haben einen bestimmten Strich sber Fall, b. h. einen Wintel mit bem Horizont. Diefe Schichten werben nun unter verschiedenen Winteln von den Gängen durchschnitten; und fie find es, die für den Bergbau wichtig sind. Werner stellte sich diese Gänge als Spalten vor, die von einem ganz andern Mineral ausgeswillt find, als woraus der Berg besteht.

Die physische Bildung der Erbe ift so beschaffen, daß ihre Oberfläche in organische Mittelpuntte ausbricht, in Puntte der Totalität, welche das Ganze in fich vereinigen, und von da aus es zerfallen lassen und einzeln herausgeboren es darstellen. Jene Contraction, sich aufschließend, geht in das Auseinanderwersen der Momente über. Diese Mittelpuntte find eine Art von Kernen, welche in ihren Schalen und Rinden das Ganze darstellen, und durch sie hindurch sich in den allgemeinen Boben, als ihr Element, verlaufen.

Der Rern und die Burgel biefer Bilbungen tft nicht ein einfaches Gelbft, fonbern bie entwidelte Totalität ber Bilbung. welche bie Momente fcon aus einander gefchieben in fich entbalt, - bie Eriften, ber organischen Ginbeit, wie fie an biefer allgemeinen Individualität febn tann. Diefer Rern ift ber Granit, ber fo gemengt, fo bart, fo feft ift, bas bie einzelnen Theile nicht leicht rein beraus erhalten werden. Es ift überall ein Beginn von Krhftallifation. Der Granit ift im Gansen bas Innerfie, Mittlere, die Grundlage, an beren Bugen ju beiden Seiten fich erft die anderen anlegen. Er bat drei Beftanbtheile, obgleich er bas Urfprüngliche ift; diefe brei machen aber Eine gang harte Daffe aus. Der Granit befieht betanntkich a) aus Riefel, Quara, ber abfoluten Erbe, ber fbroben Denttualität, B) bem Blimmer, ber Rlache, welche fich jum Begenfate entwidelt, der fic auffoliegenden Dunttwalitat, bem De mente ber Brennbartett, bas ben Reim aller Abftractionen

enthalt, endlich v) bem Relbipath, ber angebeuteten, noch unentwidelten Neutralität und Rruftallisation bes Ralts im Riefelgefclecht, ba zwei bis drei Procent Kali barin gefunden wird. Es ift bieg bie einfache, irdifche Dreieinigkeit, welche fich nun nach ihren verfdiebenen Seiten entwidelt, und awar beftimmter in den awei Richtungen des Proceffes: bas eine Dal, daß biefes Bange die Unterschiede als feine Korm an ibm bat, und baffelbe, nur verschieden modificirt, dem Inbalte nach bleibt, - bas andere Dal, baf bie Unterfciebe bie Subftang burchdringen, und zu einfachen Abftractionen merben; jenes die Beftaltung, wie fie bier erfcheint, - bief ber Unterfdieb, ber aber alle Bedeutung bes Chemifchen verloren und eben bie Beftaltung ber einfachen phpficalifden Rorper ift. Raber baben wir: a) die außerliche Formirung des Urgebirges; B) die Bertilaung der basenenden Momente der Totalität, und die reine Ausscheidung derfelben als Abftraction, - das Flotgebirge; woran fich y) bas Berfallen in gleichaultiges Dafenn felicht, - aufgefdwemmtes Land.

1. Im Urgebirge, wie durch alle weiteren Formationen hindurch, zeigen fich gleich die Gegensäse a) des Riefeligten, und B) des Thonigten und was sich hieran anschließt, und p) des Kaltigten. Dem Granit gegenüber sieht der Urtalt; so machen die Rieselreihe und die Raltreihe einen wesentslichen Gegensas. Steffens hat in frühern Schriften darauf ausmerksam gemacht; und es ist einer seiner besten Blide unter seinen sonst rohen und unausgebildeten Neußerungen einer wilden, begrifflosen Phantasse. Im Urgebirge ist der verschiedene Sharatter beider Seiten ausgezeichnet, und ein Bestimmendes. Die Raltseite ist die totale Rentralität; und die Modisseationen derselben betressen mehr die äußere Gestaltung, als die innerlich sich specisierende Verschiedenheit. Bei der Kieselsormation, wo der Granit zum Grunde liegt, ist dagegen mehr bestimmter Unterschied vorhanden.

a. Die Granitgebirge, die ben Anfang machen, find Die bod= fen; die anderen lehnen fich fo an den Granit an, daß immer bie bochften bie unterften find, und bie anderen wieder an fe ans gelebnt find. Die nächften Gebirgeglieder find Dobificationen bes Granite, ale weitere Berausbildungen Giner Seite beffelben, wo bald die eine, bald die andere bas lebergewicht bat. Die Granitgebirge baben Oneif, Sienit, Glimmerfoiefer u. f. w. um fich ber gelagert, lauter leichte Abanberungen beffelben. "Gine Releart," fagt Chel, "geht burd allmatlige Abanberung ber Bemengtheile in die Releart einer andern Tafel über. Auf biefe Art gebt ber berbe Granit in abrigen Granit und Oneif, ber bartefte Oneif burch eine Reihe von Berhaltniffen der Gemengtheile bis in ben weichsten Glimmerfciefer, der Glimmerfchiefer in Urthonfciefer über." u.f. w. Lettere liegen einander gang nab, fo daß der Hebergang leicht einzuschen ift. In bem Studium ber Beologie ift fo guerft auf bie allgemeinen Daffen und den Begriff der Momente gu feben, ftatt daß ein gedantenlofes Aufgahlen, wo ein tleiner Unterfchied fich vorfindet, gleich eine nene Gattung ober Art barans macht. Das Bichtigfte ift, ber Ratur ber Uebergange ber La-Die Ratur bindet fich nur im Mugegerungen nachzugeben. meinen an diefe Ordnung, und bringt fie in mannigfaltiger Mbwechselung bervor, worin ibre Grundzuge jedoch bleiben. Alebann aber, indem fle fle ale Theile im gleichgultigen Rebeneinander lagert, bentet fie Die Rothmendigteit burch Hebergeben bes Bericbiebenen ineinander an: aber nicht nur burch blofe Mimabligfeit bes Abnehmens, fondern eben bem Begriffe nach unterfdieden, tritt für die bloge Anfchanung bie Berfchiebenbeit ber Art bervor. Die Ratur bezeichnet biefe Hebergange als Bermifchung bes Qualitativen und Quantitativen, ober zeigt, baf ber Art nach Beibes voneinander verfchieben feb. fangen in bem Ginen Gefteine an, fic Rugeln, Refter, Mittelpuntte bes andern ju bilben, bie jum Theil eingemengt, gum

Theil auch außerlich abgeschnitten in jenem fich bilben. Beim bat, mit mabrhaft philosophifcher Anficht, diefes Uebergeben vorzüglich aufgezeigt, bas Ausbrechen bes Ginen im Andern. Der Sienit ift der Rebenbuhler bes Granit, indem flatt Glims mer nur Sornblende, ein Thonigteres als Glimmer, aber ihm abulid, barin enthalten ift. - Bom Glimmerfchiefer geht es jest in bestimmte Berflächung; ber Quary verfdwindet bis jur Unfdeinbarteit, ber Thon wird machtiger, bis bie Alade und Thon im Thonfchiefer, ber Schieferformation überhaupt, welche bie nachfte Formanderung ift, gang überwies gend wird, und die eigenthumliche Ratur der Quarg-, Relbfpath-, Glimmer- und Sornblende-Bildungen fich auflöft und verliert. Weiter berunter erhalt bas Formlofe bas Uebergewicht, indem von ba bie Umbildung des Granits fortgebt; ba ift bann Bieles, was noch bagu gebort, aber als eine Bertummerung ber Beftimmungen bes Granite. - Glimmerfdiefer wird ju Dorphyt ums gebildet, ber vornehmlich aus Thon, auch anderer Maffe (Bornftein) befteht, bie noch mit Reldfpath=Rornern, ebenfe Quary = Rornern burchfprengt ift. Alter Porphbr gebort noch jum Urachirac. Schiefer wendet fic nach verfchiebenen Seiten, wird barter, quargiger, im Riefelfdiefer: auf ber anbern Seite fandiger, in bem Graumadenfchiefer und ber' Granmade, fo baf ber Thon gurudgebrangt wirb. Grauwade, 3. B. im Barg, ift eine niedrigere Reproduction des Granit, ficht aus wie Sandfieln, und ift ein Gemenge von Quary, Thoufdiefer und Relbipath: noch mehr Grunftein, ber aus Sornblende, Geldspath und Quary besteht, wovon die Sornblende ben Sauptbeftandtheil ausmacht. Sieran folieft fic bann die ganze weiter hinausgebende Trappformation an, nur daß hier Alles gemengter ift. Das ift bie Grenze diefer abfohrten Gebirge.

So bildet es fic, wie gesagt, fort, vom Granit aus, bis jur Unfcheinbarteit feiner befondern Beflandtheile. Die Dreis

beit liegt jum Grunde; diefe Momente geben aber aus einander, und bas eine ober bas andere tritt beraus. Der Bafalt ift ber Mittelbuntt, wo fich die Elemente wieder volltommen burchbringen : er enthält 40 Theile Riefel, 16 Thon, 9 Rali, 2 Zalt, 2 Ratron; das Uebrige ift Braunfleinorbd und Baffer. Die Behanptung feines vulcanifden Urfprungs bat biefe Babrbeit, daß er bem Reuerprincip angehört, - aber fowenig durch Reuer, ale durch Baffer entftanden ift. Es zeigt fich in ibm eine innere Ungefialt, noch mehr im Manbelftein, Dlivin, Augit u. f. w., die abftracte, in fich zur ganglichen Barticularifation getommene Gebilbe find. Bon ba aus ergiebt fich nur eine formelle Bermifchung oder formelle Ausscheidung jener Elemente. Rach diefem Drincibe muffen bie weiteren Gingelnheiten geftellt werden: a) ber Eine Beg der Fortbildung ift nur Modification des Granits, wo noch immer Spuren von der Grundlage biefer Dreiheit verhanden find : im Gneiß, Glimmerfchiefer, Porphar, bis weit binab ju Grunftein, Graumade, Bafalt, Mandelftein, bis ju gemeinem Sandigten. B) Der andere Beg ift bas Auseinandertreten des Concreten in abftracte Formen. Sier tritt der Begenfas ber Riefelreibe und Raltreibe befonders bervor: aa) in Gebirgegugen, BB) innerhalb diefer in den vormale fogenannten Bangarten.

- b. Satten wir bisher vornehmlich nur die Riefelformation bargeftellt, so geht auf der andern Seite das Sanze in die Taltform der salzigten Erde, das zur Bitterkeit aufgeschloffene Brennliche, Serpentin und dergleichen, über, das unres gelmäßig hier und da hervorkommt.
- c. Diefer brennlichen Form fleht dann bas Raltigte überhaupt gegenüber, das Reutrale, das aber, durchdrungen von ber Metallität, die qualitative Einheit an ihm hat, und daber ganz von organischer Bildung durchdrungen ift. Der Urtalt ift schon mit dem Granit vergesellschaftet, und ebenso gediegen, als das granitische Geschlecht. Go ziehen fich um die Urge-

birge Ralkgebirgszüge herum; dieser Urtalkftein ift kleinkörnig, tryftallinisch. Der bem Granit gegenüberstehende Urtalk geht, in dem Nebergangskalk, einer mehr ausgeschlossenen Weise des Ralks zu. Man findet auch Formationen, wo Granit und Ralk sehr in einander gehäust sind: so durchdringt Urkalksein z. B. den Glimmer; "Urkalk ift Begleiter von Schiefergebirgen, mit denen er sich mengt, mit ihnen in dunnen Lagen, in Schichsten, in mächtigen Lagern wechselt, die er zuweilen Stude Gesbirge bildet, in welchen der Schiefer fast ganz unterdrückt ift."

Diefe Sauptformationen geben in fogenannte Klösund aufgeschwemmte Gebirge über, wo diese Momente, ausgefdieden faft als reine Erden, die gang aufgelofte Totalität barftellen: in den Sandfteinlagern, den Thon= und Letten= Lagerungen, Steintoblen = Rloten, Torflagern, bitumi= nofen Schiefern, Steinfalg-Lagerungen; endlich Ralt-Lagern, ber fich auch in die letten Lagen mifcht, Ghpelagern und Dergel. Indem bas Granitifche mehr zu einem unbeftimmten Gemenge wird, gefchieht es, baf bie befonderen Theile des Unterschiedenen jest abftracter hervortreten; was eine Berwi= foung der Unterfchiebe ift, wie im Trapp und der Grauwade, Die ju ben Hebergangs = und Flotarten geboren. Aber indem der Granit, und was ihm angehört, fich ju der Abftraction qu= sammennimmt, je mehr bas Bediegene, die fest an fich haltende Totalität und Bedrungenheit des Granits fich verliert und verflächt, foliegen fich ebenfo dagegen die fich abicheidenden Erze und ihre begleitenden Arpftalle auf, befonders fruh Eifen, die allenthalben eingesprengt burch gange Gebirgemaffen, Lagerungen, und vorzüglich in Gangen und Rlogen fich finden. Das Innere ift eröffnet jum Bervortreten abftracter Bebilbe. Diefe Bangarten find Berausbilbung particularer Elemente aus ben Bebirgsarten, die ein Concreteres find; und indem fle gur freiern Berausbildung tommen, geben fie biefe mannigfaltigen

29

<sup>1</sup> v. Raumer: Geognoftifche Berfuche, S. 13.

tryftallinischen Gebilde und reinen Geftaltungen. Im Gramit treten ste noch gar nicht oder weniger auf, nur Zinn. Erk indem das Urgebirge sich weiter aufschließt zu dem mittlern Ralt (denn im Urtalt finden sich auch teine Metalle), tritt das Metall hervor. Erst solche Gebirge, die für sich abstracter sind oder gemengt, lassen diese Abstractionen zum Vorschein tommen. Es eröffnen sich Söhlen, wo die Bergtrystall=Bildungen zu ihrer eigenthümlichen Gestaltung getommen find, und sich von threr innigen Verbindung abgelöst haben.

Die Bange betrachtet man als Refter und Bebalter biefer Steinarten, als etwas bas Bebirge nur mechanifc Durchziebenbes .. Das Gebirge foll einen Strung, eine Spalte betommen baben, burd Austrodnung, fo daß der aufgelofte Brei von Detallen u. f. f. ba bineingefloffen fen, vorzüglich nach dem Reptu-So wird es höchft begreiflich gemacht, daß folde nismus. Bunden bann zuheilten. Das ift aber gebantenlos, und fo medanifd ift bas Berhältnif nicht; fondern es ift in Bahrheit ein phyfiches, worin die Theile der Totalitat, die fich vereinfachen, bas entwidelte Dafenn aufheben, und eben baber jest in alftracter Form es heraustreiben. Der Lauf ber Gange ift bem bes Gebirgs meift entgegengefett, - gleichfam Bruchflächen, aber nicht nur ber Raumgeftalt, fonbern in phyficher Bedeu-Rad Trebra's Beobachtung fallen die Gange in die fauften Abbange.

Diese Gange durfen nicht als zufällig für die Gebirgsarten angesehen werden; benn hat der Zusall auch nothwendig hier
sein großes Spiel; so ift doch wesentlicher Zusammenhang Beider nicht zu verkennen. Die Bergleute machen hierüber viclerlei Erfahrungen. Einer der wichtigsten Sessichten zu bestimmen, den Kreis von Metallen und sonstigen Gebilden zu bestimmen, die mit einander brechen. Gold z. B. sindet fich stets mit Quarz, entweder allein oder mit Kupfer und Blei, mit Silber und Zint u. s. w.: nicht mit Queckflber, Zinn, Lobalt, Mo-

Ipbban, Bolfram. Gilber ift gefelliger, findet fich viel haufiger mit andern Detallen, am gewöhnlichften mit Bleiglang, und von Bint - Erzen begleitet. Quedfilber findet fich mit Quara, Raltspath, Gifen, alfo auch Spatheifenftein; felten ift etwas Rupfer Dabei. Die Quedfilbergefolechter finden fich meift mit einander, alle vorzüglich im Thonigten. Rupfer mit feinen verfchiedenen Erzen hat wenig Begleiter. Binn bricht nicht mit Silber, Blei, Robalt, Raltspath, Gpps u. f. w. Es giebt Metalle, welche in allen Gebirgebildungen vortommen, wie g. B. bas Gifen; andere find mehr auf Urgebirge befdrantt: Molybban, Titan, Tantalium, Wolfram, Uran, Binn. lpbban und Bolfram namentlich verschwinden mit ben Urformationen. Gold findet fich am häufigften unter dem Mequator. - Andere mertwürdige Beziehungen, Die auf einen höheren Qusammenhang beuten, find bas Ebel- und Unebel-Berben der Gange. Die Riegeleborfer und Saalfelder Robaltefformas tionen im Thuringer Bald werben erft reichhaltig, wenn bie Bange in die alte (todtliegende) Sandfiein=Formation berabgefest haben. Bu Andreasberg im Barg, wo die Gebirgsart Schiefer und Grauwade ift, find die Gange unebel, wenn fie in Riefeliciefer = Lager herabfegen, gu Rlausthal werben fe es burd berabfegende Lettentlufte, im Freiberger Revier burd Porphyr. Chenfo brechen Die Metalle in bestimmten Teufen. Bornerg, Deiß Spiefglas Erg tommt nur in den obern Teufen vor. In einem Lager von Spatheifenftein, Thoneifenftein und Braunspath in Throl brechen fle im ausgehenden Ru Lagordette im Dauphine liegt das gebie-Rupferties. gene Gold oben, und befonders wo Gifenoder enthaltende Rlufte burchseten. - Bangformationen unterscheiden fich auch nach ber größern Spalte. Bu Sayn-Altentirden, we ber Bang fomaler wird, bricht ficts Gifenglang: wo machtiger, Braun-, Sowargund Spatheisenftein. "Topase tommen in einem fettigen, in Steinmart modificirten Glimmer vor, und in gerreiblichem, theils reinem, theils mit vielem Eisenoder gemengten Steinmarte, bas auch bem Glimmer seine Bildung verdankt, und von Quarz und Porcellan=Erbe begleitet wird. Sowohl an Topasen als Euklasen find sehr deutliche Eindrücke von sehr seinen Steinsmarkschüppchen zu sehen, welche die gleichzeitige Ausbildung hinreichend-erweisen dürsten. Ebenso ist es mit den Smaragden im Salzburgischen. Im Gneiße scheidet sich der Glimmer aus, und bildet bis zu mehrern Fußen mächtige Gänge. Die Smaragden sinden sich selten im Gneiße, sondern immer im Glimmer, niemals derb, sondern die Krystalle im Glimmer, niemals derb, sondern die Krystalle im Glimmer zerstreut und unordentlich eingewachsen. Auch die Smaragd=Krystalle haben Eindrücke von den Schuppen des Glimmers, der sie umgiebt." 1

Das Lette, ber Uebergang vom Flötgebirge in auf-3. gefdwemmtes Land, ift eine Bermifdung, und chenfo abfracte Lagerung von Ton, Ganb, Ralt, Mergel, bas gang Formlofe. - Das find die allgemeinen Außenlinien bes Fortgangs, benen der beftimmende Begriff ju Grunde liegt. Das Urgebirge bildet fich heraus, bis wo es feine mineralifche Beschaffenheit verliert; und ba schließt es fic an ein Begetabilifches an. Das Thonigte, Steintoblen : Formationen, bilden fich unvertennbar zum Torfe berab, wo man bas Mineralifoe und Begetabilifde nicht mehr unterfdeibet; benn Torf entficht auf vegetabilische Weise, gebort aber ebenso auch noch bem Mineralogischen an. Auf der andern Seite ift es die Raltformation, die fich in ihren letten Formationen gegen bas Rnochenwesen des Thieres hinbildet. Der Ralt ift zuerft tornig, Marmor, durch und durch mineralisch; aber der weiter beraustretende Ralt, wie er theils ben Flötgebirgen, theils bem aufgefdwemmten Lande angehört, geht ju Geftaltungen über, von benen man nicht fagen tann, ob fie mineralisch ober animalisch

<sup>1</sup> Spir und Martius' Reise, Band I. S. 332. — (Bergl. Frifdbolg in Rolls Reuen Jahrbuchern, Bb. 4. Lfrg. 3.).

Es find noch teine Duscheln, bie man (Muscheln) find. als Refiduen einer untergegangenen Thierwelt anseben tonnte: bas ift freilich die Gine Beife, wie die Berfteinerungen von animalifden Gebilden in Raltbruden reichlich fich finden. ber andern Seite aber giebt es Ralfformationen, Die nicht Refibuen, fondern nur Anfange animalifder Beftaltung find, in welche bie Raltformation fich enbet. Dieß ift alfo zwifden Ralt und eigentlichen Betrificationen eine 2wischenftufe, Die man aber nur als weitere Fortbildung des Dufdelichten, eines blof Mineralifden anfeben muß, ba folde Gebilbe noch nicht gur animalifden Rundung getommen find. Der Begenfat ber Riefelund Ralt = Reibe fvielt auf diese Weise an einen boberen oraa= nifden Unterfcbied an, indem ihre Grenzen fich einerseits an Die vegetabilifche, andererfeits an die animalifche Ratur tnubfen. Much biefe Geite bat Steffens geltend gemacht, aber ju weit getrieben, in der nabern Bedeutung: a) als ob diefe Formationen aus einem vegetabilifden und animalifden Proces ber Erbe entsprungen feben, B) jene die Roblenftoffreihe, diefe Die Stieftoffreihe feb.

Was näher die organischen Gebilde betrifft, die im geologischen Organismus anfangen, so gehören sie vorzüglich den Thonschiefern und Kalklagerungen an, theils in einzelnen Thierund Pflanzen-Formen zerstreut, aber vornehmlich in ganzen ungeheuern Massen, durch und durch organisch gebildet: ebenso sindet man sie in Steinkohlenslögen, worin man sehr häusig bestimmt die Baumsorm erkennt; so daß wohl so viel, wenn die Breccien dazu gerechnet werden, organisch Gebildetes vorhanden ist, als Anderes. Sier ist man freilich gleich fertig, eine organische Welt da gewesen sehn zu lassen, die im Wasser untergegangen. Aber woher denn diese? Sie ist aus der Erde ausgestanden, nicht geschichtlich, sondern geht daraus noch immer hervor und hat ihre Substanz barin. Jene organischen Formen sind, besonders wo sie sich einzeln sinden und nicht die ganze

Daffe constituiren, ba vorhanden, wo Lager in einander übergeben. Die Grenze, wo bie Momente, welche die proceflofe Ratur aus einander fallen läßt, in Gins gefest find, ift berjuglich ber Git organischer Bebilbe, ber Berfieinerungen, und folder Bebilde, die weber Thierform noch Bflangenform haben, fondern, über bie Kroftallform binausgebend, Spiele und Berfuche in organischer Kormung find. In bem Schiefrigten und Raltigten foließt fich besonders das Unorganische auf. jenes, indem es fich aus feinem Erdigten theils jum Gamefligten berausbildet, theils aber bas metallifche Brincip an ibm erhalt, bebt feine fefte Subjectivitat auf. Geine Dunttualitat, burd bas Bitumen anfgefoloffen, die Differentiation überhaubt an ihm habend, empfängt an der Metallität die Continuitat eines absoluten Subjects und Bradicats, ift unenblich und gerath ine Sowanten zwifden Organifdem und Unorganifdem. Genfo hat bas Raltigte, als bas Reutrale, bas Moment ber Realität, des Beftebens an feinen Seiten: und die einfache Des tallttat tritt burd bie Ginfachbeit ihrer Continuitat als Die qualitative Ginheit auf, welche bie Gleichgültigteit jener Seiten tilgt; - eine Ginbeit, welche Seiten bes Reutralen, ein Reutrales, welches Einheit bat. Go fiellt bas Ralfigte ben Hebergana jum Organischen bar: ben Sprung einerseits in die tobte Reutralität, andererfeits in die tobte Abstraction und Ginfachbeit Diefe organifden Formen (einzelne freilich, aufbaltenb. von denen aber bier bie Rede nicht ift) find nicht au betrachten, als ob fie einmal wirtlich gelebt batten, und bann geftorben feben, fondern fle find todtgeborne; fewenig die Rnochenfafern Abern ober Rerven gewesen, und bann verhartet find, fo wenig jene Formen. Es ift bie organisch = plaftifche Ratur , welche im Elemente bes unmittelbaren Senns bas Organifche, und' atfo als tobte Befalt erzeugt, und durch und burch troftalliffet, wie ber Runftler die menschlichen und andere Bildungen im Steine, auf ber flachen Leinwand barftellt. Er folagt nicht Menfchen

.

: :

۱"

.

Ì

Ľ

9

7

c

tobt, treduct fle aus, burdgieht fle mit Steinmaterie, ober brudt fie in Stein ein (er tann bieß auch, er gießt Dobelle ab), fondern bringt, nach feiner Ibee, durch Wertzeuge folde das Leben barftellenbe, nicht felbft lebende Formen hervor: - bie Ratur aber unmittelbar, ohne diefer Bermittelung zu bedürfen. D. b. der Begriff ift nicht als Borgestelltes, und bas Dina als bem Berfiellenden gegenüber und von ihm Bearbeitetes vorhanden; er hat nicht die Form des Bewußtfenns, fondern ift ummittelbar im Elemente bes Senns, unabgeloft von diefem. Der Begriff bat au feiner Arbeit ba bas Material, wo bie Momente des Organischen in ihrer Totalität vorhanden finb: es ift nicht bie Rebe von einem allgemeinen Leben ber Ratur, daß die Ratur allenthalben lebenbig, fondern vom 20cfen bes Lebens: es ift zu begreifen, es ift auszulegen in bie Momente feiner Wirtlichteit ober Totalität, und diefe aufauzeigen.

C.

#### Leben ber Erbe.

## §. 341.

Dieser Arpftall bes Lebens, der todtliegende Organismus der Erde, der seinen Begriff im siderischen Zusammenhang außer sich, seinen eigenthümlichen Proces aber als eine voraussgesette Bergangenheit hat, ift bas unmittelbare Subject des meteorologischen Processes, durch welchen es, als die an sich sehnde Zotalität des Lebens, nicht mehr nur zur individuellen Gestaltung (s. §. 287.), sondern zur Lebendigkeit des fruchtet wird. — Das Land, und insbesondere das Meer, so als reale Möglichkeit des Lebens, schlägt unendlich auf jedem Punkte in punktuelle und vorübergehende Lebendigkeit aus; — Flechten, Insusorien, unermessliche Mengen phosephorescirender Lebenspunkte im Meere. Die generatio aequi-

voca ift aber, als jenen objectiven Organismus außer ihr has bend, eben dieß, auf solches punktuelle — nicht sich in sich zur bestimmten Gliederung entwickelnde, noch sich selbst reproducirende (ex ovo) — Organistren beschränkt zu seyn.

Rufat. Bahrend ber geologifche Organismus ber Erde erft Broduct mar, im Bilbunge - Procef ihrer Geftalt: fo bebt fle jest, ale producirend ju Grunde liegende Individualitat, ihre Starrheit auf, und ichlieft fich ju fubjectiver Lebenbigteit auf, die fie aber von fich ausschließt, und an andere Inbivibuen übergiebt. Weil ber geologifche Organismus nämlich mut an fich Lebenbigteit ift, fo ift bas, mahrhaft Lebenbige ein Su-Indem er aber an fich die Regativität feiner, deres als er. das Aufbeben feiner Unmittelbarteit ift, fo fest er das Innere feiner, aber als folches, bas bas Andere feiner ift: b. b. die Erde ift fruchtbar, - cben als ber Grund und Boben ber inbividuellen Lebendiateit, welche auf ihr ift. Die Erbe ift aber nur auf unbestimmte Beife Lebendigteit, die gwar allenthalben, aber nur tummerlich an ihr ausschlägt. Dieß allgemeine Leben ber Erde bat lebendige Theile, welche die Elemente find, b. b. fein Allgemeines, feine unorganische Ratur. Indem die Erde aber auch ein besonderer Körper gegen ihren Trabanten, die Sonne und die Rometen ift, fo ift die perennirende Erzeugung, b. i. die Erhaltung biefes Suftems von Differengen, ber abfolut allgemeine demifde Procef. Da jeboch die Riefenglieder diefer Diremtion freie felbfifländige Individuen find, fo exiftirt beren Begiebung barum rein als der freie Brocef ber Bewegung: wahrend die Rometen felbft eine neue fortwährende Erzeugung deffelben find. Daf dann biefer Procef zu feiner. Realität, jum Untergange felbfiftandig fdeinenber Geftalten tommt, alfo die reale individuelle Ginheit ju Stande tommt, findet erft im individuellen demifden Proceffe Statt, der eben barum tiefer und gründlicher, als jener allgemeine ift. aber der allgemeine Procef der Elemente der der Materien if, fo tann der individuelle Proces nicht ohne ihn febn. Die

freien selbstkändigen Glieder des allgemeinen Processes, Sonne, Romet und Mond, sind nun in ihrer Wahrheit die Elemente: der Luft als Atmosphäre, des Wassers als Meer, des Feuers aber als eines Irdischen, das in der befruchteten, ausgelösten Erde enthalten, und als befruchtende Sonne abgesondert ift. Das Leben der Erde ist der atmosphärische und Meer-Proces, worin sie diese Elemente erzeugt, jedes derselben ein eigenes Leben für sich ist, und alle edenso nur diesen Proces constituiren. Es hat hier das Shemische seine absolute Bedeutung verloren, und ist nur noch Moment; es ist in die Selbstständigkeit restectirt, wird unter dem Subject gebunden, und darin getödtet sestgehalten. Iedes Element ist durch seine Substanz selbst als freies Subject auf das andere bezogen; und die Gestaltung der organischen Erde enthält die Weisen des Dasepns ihres organischen Lebens.

3hr erftes bestimmtes Leben ift nun bie Mtmofphare. Der meteorologifde Brocef ift aber nicht der Lebensbrocef ber Erbe, wiewohl die Erde burd ibn belebt wird; benn biefe Belebung ift nur die reale Möglichkeit, daß die Subjectivität an ihr als Lebendiges bervorgebt. Als reine Bewegung, als ibeelle Gubftang bat die Atmofbhare gwar bas Leben ber bimmlifchen Spharen an ibr, da ihre Beranderungen mit ber bimmlifden Bewegung gufammenbangen; aber fle materialiffrt biefelbe zugleich in ihrem Elemente. Sie ift bie aufgelofte, rein gespannte Erbe, bas Ber= hältniß von Schwere und Warme; fle durchläuft ebenfo die Periode des Jahres, als des Monats und des Tages, und brudt fie als Beranberungen ber Barme und Schwere aus. Diefer periodifche Bechfel tritt wieder fo auseinander, bag, wo die Achsendrehung das Ueberwiegende ift, die Periode bes Zages bas Uebergewicht bat, unter bem Mequator alfo tagliche Beränderung bes Barometerftandes, tägliche Ebbe und Kluth beffelben vorhanden ift, im Jahre aber bief Berhältnif nicht aus= einander tritt: - bingegen bei uns, wo die tägliche Ebbe und Hinth wenig bemerklich ift, und alle Zeit der Beranderung mit bem Monde mehr gusammenhängt.

Die Schwere ift innere Schwere, Elasticität als Drud, aber wesentlich Beränderung ber specifischen Schwere: Bewegung, Bogen der Atmosphäre, das mit Temperatur-Beränderung gusammenhängt; aber so daß diese die entgegengesette Bedeutung hat, gemeine und Lichttemperatur zu sehn, — jene ausgeschies bene Bärme, diese frei durchs Licht hinzutretende. Die lettere ist überhaupt Klarheit der Luft, reine Clasticität derselben, ho-her Barometerstand: während jene der Sestaltung angehört, und da ift, wenn das Clastische in Regen oder Schnee übergeht. 2 Diese abstracten Momente gehen eben in der Luft in fich zurmet.

Wie fich die himmlische Bewegung in der Luft materialistet, so greift ebenso auf der andern Seite Meer und Erde in fle ein, und verstüchtigt fich in fle: ein processoser, unmittelbarer Uebergang. Die Luft individualistet Beides in ihr, theils zu dem allgemeinen atmosphärischen Processe, worin eben ihre höchste Selbstständigkeit und das Austösen des Wassers und der Erde in Gerüche, so wie ihre eigene Entladung und Uebergang in Wasser wird; theils verwandelt sie fich in Meteore als versängliche Rometen, — in Erden, die sie erzeugt, d. h. Atmosphärilien: theils in gistige Winde, Miasmen für den thierischen Körper: theils in Honigs und Mehlthaue, — thierische und vegetabilische Lüste.

2. Die neutrale Erbe aber, bas Meer, ift ebenso bie Bewegung ber Ebbe und Fluth, eine aus der veränderten Stellung von Sonne und Mond, so wie aus der Gestalt der Erbe, zusammengeseste. Wie die Luft fich als allgemeines Element ihre Spannung aus der Erde nimmt, so das Meer seine Reutralität. Die Erde dünstet gegen die Luft aus, als Meer; gegen das Meer aber ist die Erde der Arhstall, der das überküssige Baser aus sich abscheidet, in Quellen, die sich zu Flüssen sammetn.

Daber ber Regen balb abfühlt, balb Barme jur Rolge bat. Anm. b. b.

Aber dieß ift, ale füßes Baffer, nur die abftracte Rentralität, das Meer dagegen die phyfiche, in die der Rruftall ber Erde übergebt. Der Urfprung der unverflegbaren Quellen darf alfo nicht auf medanifde und gang oberflächliche Beife als ein Durchficern bargefiellt werben, fo wenig als nach ber anbern Seite bas Entfleben ber Bulcane und beifen Quellen; fondern wie die Quels len die Lungen und Absonderungs-Gefäße für die Ausbunftung ber Erbe find, fo find bie Bulcane ihre Leber, indem fie dief Sich an ihnen felbft Erhiten barftellen. Allenthalben feben wir Bes genden, befonders Sandfteinlager, welche immer Reuchtigteit abideiden. 3d febe bie Berge alfo nicht als Sammler von Regenwaffer an, bas in fie eindringt. Sondern bie achten Quellen, bie folde Strome, wie Sanges, Rhone, Rhein erzeugen, haben ein innerliches Leben, Streben, Treiben, wie Rajaden; Die Erbe ichließt ihr abstract fußes Baffer aus, bas, in diefen Ergiefungen, feiner concreten Lebendigteit, bem Meere, zweilt.

Das Meer felbft ift diefe bobere Lebendigteit, als die Luft, bas Subject ber Bitterteit und Reutralität und Auflöfung; - ein lebendiger Proceg, der immer auf dem Sprunge flebt, in Leben auszubrechen, bas aber immer wieder ins Waffer gurudfallt, weil diefes alle Momente jenes Proceffes enthält: ben Duntt bes Subjects, die Reutralität, und die Auflofung jenes Gubjects in diefe. Go fruchtbar bie fefte Erbe ift, ebenfo ift es das Meer, und diefes noch in einem höhern Grade. Die allgemeine Weife ber Belebung, welche Meer und Land zeigen, ift die generatio aequivoca, mabrend die eigentliche Lebendigkeit gur Exifteng eines Individuums ein anderes feiner Gattung verausset (generatio univoca). Man nahm ben Gas an: omne vivum ex ovo; und wußte man nun nicht, wo gewiffe Thierden bertamen, fo nahm man gu Erdichtungen feine guflucht. Es entftebt aber unmittelbar Organismus und procreitt nicht weiter; Infustonsthierchen fallen gufammen und werben eine andere Gestaltung, fo baf fle nur gum Hebergang bienen.

Diese allgemeine Lebendigteit ift ein organisches Leben, bas fic an ibm felbft erregt, als Reig auf fich felbft wirtt. Das Deer, welches etwas Auderes, als Quell = und Salzwaffer ift, nicht blofes Rodfala, fondern auch Bitterfala enthält, ift bie comcrete Salzigteit, als ein Organisches, bas fich überall als gebahrend zeigt: wie bas Baffer überhaupt immer den Trieb bat, ju vergeben und fich ju verwandeln, ba nur ber atmofbharifce Drud es in ber form bes Baffers erhalt. bat biefen eigenthumlich faulen Geruch, - ein Leben, bas gleichsam immer in Berwefung aufgelöft ift. Die Schiffer Brechen im Commer vom Bluben des Meers. Im Juli. August und September wird bas Meer unrein, trube, foleimartig : gegen Weften im Atlantifden Ocean einen Monat fruber, als in der Offfee. Das Meer ift mit unendlich viel vegetabilifden Buntten, Raben, Rladenartigem erfüllt; es ift eine Tendens jum Ausschlagen ins Begetabilifche. Erhöhter erregt, folägt bas Meer auf ungeheuern Streden in phosphorescirenbes Licht aus, - ein oberflächliches Leben, bas fich in bie einface Einheit gufammennimmt, aber auch ebenfo in volltommen Denn biefes Leuchten tommt oft in fich reflectirte Ginbeit. Rifden gu, und andern Thieren, die icon ber lebendigen Gubjectivität angeboren. Aber auch die gange Oberfläche des Meers ift theils ein unenbliches Scheinen, theils ein unermefliches, unüberfebbares Lichtmeer, bas aus lauter lebendigen Buntten beftebt, die fich nicht weiter organiffren. Rimmt man Baffer davon, fo erflitht diefe Lebendigteit fogleich; und es bleibt ein gallertartiger Soleim, ber Beginn vegetabilifden Lebens, womit das Meer von Oben bis Unten erfüllt ift. Schon in ies ber Gabrung zeigen fich fogleich Thierchen. Bollends geht bas Deer aber bann auch weiter zu bestimmten Gebilben berauf, au Infuffone-Thierchen und fonftigen Weichthierchen, die burdfichtig find, und ein langeres Leben, aber einen Organismus haben, der noch gang unvolltommen ift. Go machte, unter

andern Salpen, Berr von Chamiffo die icone Entbedung einet Salpe, die fo fruchtbar mar, bag ihre Erzeugniffe, wie bie freien Blumenblatter einer Pflange am Stiele gufammenbangen, in großer Angabl auf einander geschichtet, einen Rrang ober Rreis bilbeten, wo viele Ein Leben haben, wie beim Dos Inpen, und bann wieber in Ein Individnum gufammengeben. Judem biefe niedere Thier-Belt, beren es eine Menge leuchtenber Arten giebt, nur bis ju einem momentan eriftirenden Gallert tommt: fo tann bie Subjectivität bes Animalifchen es bier blog jum Leuchten, bem außerlichen. Scheine ber Ibentitat mit Diefe Thierwelt tann ihr Licht nicht als innerliches Gelbft in fich balten, fondern es folägt nur als phoficalifches Licht nach Aufen, ohne zu bleiben; und die Millionen . von Lebendigteiten gerichwimmen ichnell wieder in bas Glement. Das Meer zeigt auf biefe Beife ein Beer von Sternen, in Mildfragen bicht zusammengebrangt, bie fo gut ale bie Sterne am Simmel find; benn biefe find nur abftracte Lichtpuntte, jene aus organifden Bebilben. Dort ift bas Licht in feiner erften unverarbeiteten Robbeit, bier aus dem Animalifden und als Animalifches berausbrechend, wie bas Leuchten bes faulen Solzes, - eine Berglimmung ber Lebendigteit und Beraustreten ber Seele. Man bat in ber Stadt berumgetragen, ich habe bie Sterne mit einem Ausschlag am organischen Rorper . verglichen, wo die Saut in unendlich viel rothe Puntte ausfolägt, ober mit einem Ameifenhaufen (f. oben §. 268. Ruf. 6. 92), worin auch Berftand und Rothwendigkeit ift. In ber That mache ich aus einem Concreten mehr, als aus einem Ab-Aracten, aus einer auch nur Gallerte bringenben Animalität mehr, als aus bem Sternenheer. Und die Sifche abgerechnet, enthält auch fonft die Meerwelt Polypen, Rorallen, Steinpflangen, Steinthiere, Pflangenthiere u. f. w.; jeder Tropfen ift ein lebendiger Erdball von Infuftons = Thierchen u. f. w. Meer enthält infofern die Lebenbigteit immanenter in ihm felbft

als bas Land, ale feine Klufffgteit ber Munttualiftrung ber Lebendigfeit zum Lebendigen nicht augiebt, fich von bemfelben abauftoffen und in fich gegen daffelbe zu halten. Die Reutralitat bes Meers reift biefe beginnende Gubiectivitat in beffen gleichaultigen Schoof gurud, und macht fo feine lebenbige Graft, bie jene für fic genommen bat, in bas Allgemeine wieder ger-Mus bem Meer bat die altefte Borftellung awar alles Lebendige bervorgeben laffen; aber eben dief Bervorgeben ift ein fich von bemfelben Abftogen, und bas Lebendige ift nur als pon ibm fich losreifend und gegen die Rentralität fich für In feiner Fluffigteit bleibt bas Deer baber fich erbaltenb. beim elementarifden Leben; und bas fubicctive Leben, in baffelbe wieder gurudgeworfen und gurudgezogen, wie bei Ballfifchen, die bod Gaugethiere find, fühlt auch bei ausgebildetes rer Dragnifation diefe Erhaltung ber unentwidelten Dumpfheit.

Das Land ift, als ber Riefenleichnam bes porbet immanenten, nun entflohenen Lebens, diefe individuelle, ber Reutralität fich entwindende Confifteng, ber fefte Rroftall bes lunarifden Elements, mabrend bas Meer bas Rometarifde ift. Indem fich im fubjectiven Lebendigen aber Diefe beiden Momente burchbringen, fo werden bie Gallerte, ber Schleim gum Ge baufe bes innerlich bleibenden Lichts. Die Erbe geigt, wie bas . Baffer, bie unendliche allgemeine Fruchtbarteit; mabrend aber jenes vornehmlich in Animalifches ausschlägt, fo bie Erde eher in Begetabilifches. Das Dieer ift barum mehr thierifch, weil Die Reutralität ein Ausbreiten in fich felbft ift: Die Erde gu-· nachft vegetabilifch, als fich in Bunttualiftrung haltenb. Heberall · bebedt fich bie Erde mit grüner Begetation, - unbestimmten Gebilben, die man ebenfo der animalifden Seite gufdreiben Die individuelle Begetation muß freilich aus Samen berfelben Gattung erzeugt febn; aber bie allgemeine Begetation if nicht fo individuell. Das find die Alechten, bas Doos, worin jeber Stein ausschlägt. 280 Erbe, Luft, Rende

tigteit ift, ba zeigt fich ein Begetabilifdes. Me eimas verwittert, tommt fogleich ein vegetabilifches Gebilbe, Schimmel gum Borfchein; auch Dilge entfichen überall. Diefe Begetation, als noch nicht Bildung ber Individualität, find unerganifchorganifche Gebilbe, wie die Flechten und Dilge, von benen man nicht recht weiß, was man baraus machen foll, - eigenthumliche, bem Animalifden fich nabernde berbe Subftangen. dolphi fagt (Anatomie ber Wflangen, S. 14. und §. 17.): "Bei ben Alecten ift nichts von dem anzutreffen, mas man bei dem Bau der Pflanzen als haratteriftifch annehmen möchte; ein mabres Rellgewebe, Röhren ober Befaße baben fie bestimmt nicht, morüber alle Schriftfteller einig find. Daß ihre fogenannten Renctifications-Theile bieg wirtlich find, finde ich nirgend erwicfen; und es ift vielleicht mabricheinlicher, bas es Rnoepenteime find, wodurch die Flechten auf abnliche Art, wie auch mehrere mabre Begetabilien, fich fortpflangen, fo bag biefes nichts beweifet. Ihre Karbeftoffe, ihre gummöfen und bargigen Bestandtheile, ber Auderschleim und Berbeftoff fpreden bei mehrern für bie vegetabilifde Ratur. - Die Bilge weichen in ihrem Ban gang von den Gewächsen ab. 36 habe viele untersucht, und finde ihre Subftang bon ber Art, daß man fle mit Recht thierifc nennen tann. Bei ben weichern Dilgen ficht man ein fadiges Schleims gewebe, bas dem der Thiere fehr nabe tommt, von dem farren geligen Ban ber Pflangen aber burchaus verschieden ift. bem Boletus cetatophorus findet fich ein wolliges Gewebe, bas teinesweges pflanzenartig ift, fondern von ben weichen Bilgen einen beutlichen Hebergang zu ben holzartigen macht, beren Subfang ich mit dem Stamm der Borgonien vergleichen michte." - "Betractet man die thierifche Difdung ber Bilge, und ibe Berhalten beim Galvaniffren," fagt ber Freiherr Alexander von Sumbolbt, 1 "fo wird man noch leichter die Deinung

Berfuche über bie gereizte Mustel- und Nerven-Fafer (Berlin, 1797), S. 171 - 180.

fabren laffen, bag bie Dilge jum Gemachereich geboren und mabre Bflangen find. Bollends auf ibre Entftebungsart gefeben, wenn thierifche ober Pflangen = Theile verderben oder ger= geben, fo bringt eben biefe Berberbnif neue Beftaltungen bervor, wie benn die Clavaria militaris bloß auf tobten Raupen entflebt." Diefe unendliche Menge Bebilde bringt es nicht gum Puntte eines Reimes ober Saamens, ber nur ift, wo bie Subjectivität erreicht ift. Dilze wachfen fo au fagen nicht, fenbern fdiefen ploglich an, wie troftallinifd. An Saamen if bei Entftebung folder Begetationen nicht gu benten, ebenfe wenig ale bei ber Menge unvolltommener animalifder Gebilbe: Infuforien, Gingeweibewürmern, Rinnen ber Soweine u. f. f. Richt nur fo an Meer und Land, fondern ebenfo an ber felbftfandigen lebendigen Subjectivität findet fic biefe allgemeine Lebenbigteit. Bei ber Beftimmung beffen, was bie Pflange, bas Thier feb, wird aus Inductionen Bellgewebe, Saamen, Ei, Bachsthum, mas es fen, angegeben. Bestimmtheit lagt fich aber nicht fefifenen, und es giebt teine; benn Bilge, Alechten und bergleichen find im Allgemeinen Des getabilifd, obgleich ibnen jene Beftimmtbeit fehlt, weil die Ratur in ibren Darftellungen nicht am Begriffe feftbalt. Reichthum ihrer Formen ift die Unbeftimmtheit und bas Spiel in benfelben; nicht ber Begriff ift aus ibr gu nehmen, fondern fie an dem Begriffe gu meffen. Go verfdweinmte Mittelwefen, Die nicht Fifch, nicht Fleisch find, find Momente einer totalen Korm, aber ifolirte.

## §. 342.

Diefe Trennung bes allgemeinen, fich außerlichen Organismus, und biefer nur punttuellen, vorübergehenden Subjectivität hebt fich, vermöge ber an fich fependen Identität ihres Begriffs, zur Exiftenz diefer Identität, zum belebten Organismus, der an ihr felbft fich gliedernden Subjectivität, auf, welche den nur an fich fependen Organismus, die phyfiche allgemeine und individuelle Ratur von fich ausschlieft und ihr gegenübertritt, aber jugleich an diesen Mächten die Bedingung ihrer Eristenz, die Erregung wie bas Material ihres Processes, hat.

Bufat. Was diefer Darftellung des Organischen, übershampt dem unmittelbar Organischen schlt, ift, daß der Begriff hier noch unmittelbar ift, nur als innerer Zweck im Elemente der Gleichgültigkeit, seine Momente aber physische Realitäten find, die nicht in fich selbst reflectirt sind, nicht ein jener Gleichgültigkeit gegenübertretendes Eins bilden. Das Allgemeine, der Zweck aber, sich in sie ausbreitend, kehrt in sich zurück; ihre Gleichgültigstrit ist das einseitige Moment, das sich in die Regativität zussammennimmt, und Individuum ist. Die Substanz theilt sich micht nur in Berschiedene, sondern in absolut Entgegengesetzte, und Solche, deren jedes die Zotalität, ein in sich Restectirtes ist, gleichgültig gegen das Andere, dem Wesen nach Eins, und nicht nur diesem nach, — sondern in Solche, deren Realität selbst dieses Einssehn, diese Regativität ist, d. h. deren Daseyn der Proces an ihm selbst ist.

Das Leben ift somit wefentlich biefe volltommen fluffige Duradringung aller Theile beffelben, b. b. Golder, die gleichaultig gegen bas Bange find. Gie find teine demifche Abftractionen, fondern haben fubftantielles, eigenes, ganges Leben; - ein Leben ber Theile, welches in fic unruhig fic auflok, und nur bas Sange bervorbringt. Das Gange ift die allgemeine Subftang, ber Grund fowohl, als es die resultirende Totalität ift; und es ift diese als Wirklichteit. Es ift das Eins, das die Theile in the rer Freiheit gebunden in fich enthält; es entaweit fich in fie, giebt ibnen fein allgemeines Leben, und balt'fle, als ibr Regatives, ihre Rraft, in fic. Dief ift fo gefest, baf fie an ibnen ibren felbfiffanbigen Rreislauf haben, ber aber bas Aufheben ihrer Befonderheit und das Werben des Augemeinen ift. ift der allgemeine Rreis der Bewegung am einzelnen Birtlichen, ber naber bie Totalität beeier Rreife, bie Ginheit ber Encoflopadic. II. 30

Mugemeinheit und ber Birtlichteit, ift: Die beiben Kreife ihres Begenfates, und ber Rreis der Reflexion ihrer in fich felbft.

Erfens. Das Dragnifde ift bas Birtlide, bas fic felbf erhalt und den Drocef an ibm felbft verläuft; ce ift fich fein Mugemeines, das fich in feine Theile entzweit, welche fich aufbeben, indem fle bas Gange bervorbringen. Die Gattung fett bier auf Seiten bes Organifden. Der Schluffat ift, bag bie Battma mit bem Unorganischen unmittelbar vereinigt wirb; bas Organische entaweit fich also in awei allgemeine Extreme, Die unorganische Ratur und Die Gattung, beren Mitte es if (A-E-B), und mit beren Jebem es bier noch unmittelbar Dins ift, fetbft Gattung und unorganische Ratur ift. Das 3nbivibmem bat alfo feine unorganifde Ratur noch an ibm fettit, und ernahrt fich aus fich felbft, indem es fich felbft, als feine rigene Anorganität, aufzehrt. Damit aber gliedert es fic in fich felbft, b. b. es birimirt feine Allgemeinheit in feine Unterfciebe; - ber Berlauf bes Proceffes in ihm felbft, als bie nicht ausschließende Diremtion und Begiehung bes Organifchen auf Das Allgemeine bat fich an ihm felbft an verwirtlichen; re giebt fich fein Gelbfigefühl, eben burd biefe Bewegung, wodurch es für fich wird. Das Organische ift gegen fich felbft als dief unmittelbar Milgemeine, als biefe erganifde Dief ift fein Individualifirungs = Broces; Sattung getebet. es tritt fich in fich felbft gegenüber, wie nachher gegen bas Meufere. Das Andere ift noch unter bem Begriff gebalten. fofern bas Einzelne indeffen fcon vorausgefest ift, fo folieft es bier bie Battung, Die feine Allgemeinheit ift, mit bem befonderten Allgemeinen aufammen. Dief Lettere ift bas Eine Ertrem, bas, aufgenommen in die abfolnte Gattung, abfolnte Befonderheit und Gingelnheit wirb. , Es ift bief bie befondere Musgebährung bes Moments ber Individualität, bas Werben beufelben, die ichon in ben Proces als febend eintritt. tommt nichts heraus, als was icon ba ift. Es ift ber Berbanungs-Proces feiner felbft, und die Begliederung, Geftaltung der Momente; die Glieder werden ebenso aufgezehrt als erzeugt, und in diefer allgemeinen Unruhe ift das bleibende Sinfache die Seele. Das Individuelle tommt darin durch die Battung zum Losreifen von ihr; der Process in ihr macht fie eben zu Einem, das die Regativität an ihm hat, und so ihr als dem Allgemeinen entgegengeset ift.

2weitens. Das Allgemeine ift Dasewendes, und bas erganifche Gins die Rraft über diefes Regative feiner felbft, biefes Menferliche, und gehrt es auf; fo bag biefes nur als Mufgehobes Das Organifde ift unmittelbar Einheit ber Inbiblbualität und Allgemeinheit, organifche Gattung: es ift ausfoliegendes Gins, folieft bas Allgemeine von fic aus, - bie Sattung als von der Dacht der Regativität, vom Leben verlaffen; ober bas Organische fest fich fein Unorganifdes. Die Gattung ift bas absolut Allgemeine, bas fic bas abftract Allgemeine gegenüberfest; aber baburch hat es auch bas Moment ber Gingelnheit freigelaffen, bas bas negative Berhalten gegen bieß Unorganifde ift. Bie vorher bas Inbividuelle die Mitte mar, und Die Seiten bie allgemeinen Extreme, fo ift jest Die Gattung bas Element; bas Organifche ift hier alfo burch bie Gattung mit bem Unorganifchen vermittelt (B - A - E). Erfteres if Die Macht über bas Lettere, weil es bas absolut Mugemeine ift; - ber Ernährungs-Brocefi. Das Unorganifde if Die Mugemeinheit als die unwirtliche Gattung, in welche bie Mebermacht theils ber Individualität überhaupt, der Erde, fallt, theils der Ginzelnheit, die fich davon befreit; Diefe Mugemeinbeit ift die blofe Daffivität. In ihrer Birtlichteit aber, wit fe an ihr felbft ift, ift die Allgemeinheit bas Auseinandertreten ber organifchen und ihrer unorganischen Ratur: jene die Form ber Gingelnheit, Diefe ber Allgemeinheit. Beibes find Abftras etionen; die Subftang ift in ben Arten, ale die fie fic bestimmt bat, dieselbe. 30 \*

- a) Die Bestimmtheit bleibt Allgemeinheit, gehört ins Elesment und Princip; es ift nichts für das Organische, was es nicht selbst ift. Es ist in der Resterion dieß zurückgenomsmen, daß seine unorganische Welt an sich ist; sie ist nur als ausgehobene, und das Organische das Seten und Tragen derselben. Aber diese Thätigkeit allein zu nehmen, wäre ebenso einseitig. Die Erde macht vielmehr die Sonne und ihre Elemente, wie jedes Organische, weil sie dieß allgemeine Organische ist; aber ebenso ist sie an sich Beides. Dieß Gesetstehn des Unorganischen ist sein Ausgehobensehn; es ist nicht an sich. Das Organische ist das Selbstständige; aber jenes ist für dieses als Ansch zumächt das gleichgültige Dasehn Beider, geht aber dann in gespanntes Dasehn über, in die Form des Fürsichsens, die dem Organischen zusommt.
- A) Benes unmittelbare Genn bes Organischen als Gattung ift ebenfo ein folechthin burd bas Unorganische Bermitteltes: es ift nur burch bieß Anberefenn, biefen Gegenfat gegen fich als abftracte Augemeinheit; es ift bie ber Individualität entbundene Sattung. Weil iene aber auch Leben an ihr felbft ift, geht fle burch fich felbft in der generatio aequivoca jum Organischen über; überhaupt das Dafebu des Organifden ift bas fich vereinzelnde, contrabirende Thun ber gangen Erbe, bas Sid =in = fid = Reflectiren des Allgemeinen. Aber fie wird ebenfo gum beruhigten Infichreflectirtfebn; und eblere Pflangen und Thiere find dieß befestigte Infichreflectirtfebn, das nicht wie Dilge aus ber Erbe aufschießt, wie individualitätslofe Gallerte ober Flechten, die nur organifches Leben überhaupt in burftiger Segliederung find. In ihrem Dafenn tommt fle aber nur gur allgemeinen Reflexion, und bricht bier ihr unmittelbares Werben an. Das in fich Reflectirte fieht nun für fich firirt und feinen eigenen Rreis burchlaufend ba, und ift ein eigenes Dofebn, bas jenem gegenüber bleibt und an feinem negativen 2Befen feftbalt, feinen Uribrung verlaugnet und für fich fein Berben barftellt.

Drittens. Dief bervorgebrachte Birtlide ift bie Battung, die Dacht gegen bas Gingelne und ber Broces berfelben: fle hebt diefes Gingelne auf, bringt ein Anderes bervor, bas bie Birtlichteit ber Gattung ift, eben baber aber auch Entzweiung aegen bie unorganifche Ratur, ju ber bie Battung berabfintt. Das Organische so durch bas Unorganische mit der Gattung vermittelt (E - B - A) ift bas Gefdledteverhaltnif. Der Schluffas ift die Beziehung der beiden Seiten, die bas aange Organische find, ober die Diremtion biefes Gangen in entgegengefeste felbftftandige Befdlechter; - Aufhebung bes Einzelnen und Gewordensehn der Gattung, aber als eines einzelnen Birtliden, bas ben Rreislauf wieder anfangt. Das Resultat ift alfo, daß aus ber Gattung das Einzelne fic abgefonbert bat. Diefes Gelbftffanbige ift barum auf ein Goldes bezogen, bas ibm als Gattung gleich ift; die Gattung hat fich in Gelbfiftanbige entzweit, beren jedes fich als diefes Bange Gegenftand ift, aber außer ibm. 3m erften Proceffe baben wir Kurfichfebn, im zweiten Borfiellen und Ertennen eines Andern, im britten die Ginbeit Beider, Anderes und es felbft. Es ift die mabre Bermirtlichung bes Begriffe, die vollftändige Gelbfiftandigteit Beiber, wortn jedes zugleich fich im Andern ale es felbft weiß; es ift bie retn ibeell gewordene Beziehung, fo bag jedes fich ideell ift, ein an fich Milgemeines, - die reine Ungegenftanblichteit ift bergeftellt im Selbft als foldem.

Pas Organische fängt mit ber Einzelnheit an, und erhebt sich zur Gattung. Dieser Berlauf ift aber ebenso unmittelbar ber entgegengesete: die einfache Sattung fleigt zur Einzelnheit hers unter, benn die Bollendung der Individuen zur Sattung durch ihr Aufgehobenwerden ift ebenso das Werden der unmittelbaren Einzelnheit des Kindes. — Das Andere zum allgemeinen Leben der Erde ist so das eigentlich organische Lebendige, das sich in feiner Gattung fortsett. Das ist zunächst die vegetabilische Rastur, die erste Stufe des Fürsichsehns, der Restexionsinssch

aber nur das unmittelbare formelle Fürfichfeyn, noch nicht die wahrhafte Unenblichteit; die Pflanze entläßt ihre Momente als Glieber frei aus fic, und ift nur der subjective Puntt des Lesbens. Das Begetabilische fängt also da an, wo die Lebendigkeit fich in einen Puntt zusammennimmt, und dieser Puntt fich erhält und fich producirt, fich von fich abstöft und neue erzeugt.

## 3meites Rapitel.

Der begetabilische Organismus.

## §. 343.

Die Gubiectivität, nach welcher bas Organifde als Einzelnes ift, entwidelt fic in einen objectiven Organismus, bie Befalt, als einen Leib, welcher fich in Theile gliebert, die von einander unterfchieden find. Pflange, ber nur erft unmittelbaren fubjectiven Lebendig-Beit, ift ber objective Organismus und die Subjectivitat beffelben 1 noch unmittelbar ibentifc; woburch ber Proces ber Glieberung und der Gelbfterhaltung des vegetabilifden Gubiects ein Außerfichtemmen und Berfallen in mehrere Individuen ift, für welche bas Gine gange Individuum mehr nur ber Boben. als fubfeetive Ginheit von Gliedern ift; der Theil - die Anofbe. ber Zweig u. f. f. - ift auch bie gange Bflange. Kerner ift befregen bie Differeng ber organifden Theile nur eine oberflächliche Detamorphofe, und ber eine tann leicht in bie Aunction bes anbern übergeben.

Bufat. Während ber geologische Organismus bas biofe Spitem des Gestaltens ohne Idealität ift, so tritt biese mit der Subjectivität des Pflanzenlebens nun herein. Als die in allen seinen Gliedern gegenwärtige Idealität, ift aber das Leben wesentlich Leben diges; und dieses wird durch Acuferes nur erzegt. Das ursächliche Verhältniß fällt hier also weg, wie übers

1 Erfte Ausgabe: Die Allgemeinheit bes Lebens und feine Cingelicheit.

baubt alle Berfanbesbeftimmungen im Leben nicht mehr gelten. Bollen diefe Rategorien nun dennoch gebraucht werben, fo muß ibre Ratur vertehrt werben; und fo tann man benn fagen, bas Lebenbige feb Urfache feiner felbft. - Dan tann ben Gas aufftellen: "Alles lebt in ber Ratur;" bas ift erhaben, und foll fpeculativ fenn. Gin Anderes ift aber ber Begriff des Lebens, d. h. bas Leben an fic, bas freilich allenthalben ift: ein Anderes das reale Leben, die Subjectivität des Lebendigen, worin jeder Theil als belebter exiftirt. Go ift ber geologische Organismus nicht im Gingelnen, fondern nur im Gangen lebenbig: nur an fich lebendig, nicht in ber Gegenwart ber Erifteng. and bas Lebenbige felbft unterfdeibet fich in Subjectives und Tobtes: es macht fich einerfeits in ber Berholgung, in ben Rnochen die Boransfegung feines Geruftes im Gingelnen, wie es im geologifchen Organismus im Gangen ber fall ift; bas Lebendige ift aber andererfeits die Geftalt, welche die fubftantielle Form in fich wohnen bat, bie nicht nur in Ansehung ber raumliden Berbaltniffe ber einzelnen Theile bestimmend ift, fon= bern ebenso die Unruhe ift, die Proceffe der phyficalischen Gigenichaften aus fich zu bestimmen, um ans ihr bie Befalt berporzubringen.

Die Pflanze, als das erfte für fich seyende Subject, bas ans der Unmittelbarteit noch hertommt, ift jedoch das schwache tindische Leben, das in ihm selbst noch nicht zum Unterssche aufgegangen ist. Denn wie jedes Lebendige, ift zwar auch die Ratur einer Pflanze particularistrt; während aber beim Thiere die Particularität zugleich eine solche ist, gegen welche die Subjectivität als die Seele auch ein Allgemeines ist, so ist bei der Pflanze das Particulare ganz unmittelbar identisch mit ihrer Lebendigkeit überhaupt. Es ist nicht in der Weise eines Zustands, von dem ihr inneres Leben unterschieden wäre; sondern ihre Qualität durchdringt ihre allgemeine vegetative Rastur ganz, statt daß im Thiere dieses unterschieden ist. Bei der

Pflange also find die Glieder nur Befondere gegen einander, micht zum Ganzen; die Glieder find selbst wieder Ganze, wie beim toden Organismus, wo ste auch in Lagerungen noch außer einander find. Indem sich die Pflanze nun dennoch als das Andere ihrer selbst sest, um ewig diesen Widerspruch zu idealisten, so ist dies nur eine formelle Unterscheidung; was sie als das Andere sest, ist tein wahrhaft Anderes, sondern dasselbe Individuum, als das Subject.

Das im Begetabilifden berrichende Badsthum ift baber Bermehrung feiner felbft, als Beranberung ber Form: mabrend bas animalifde Bachsthum nur Beranderung ber Gröfe ift, aber jugleich Gine Beftalt bleibt, weil bie Totalttat ber Gieber in die Subjectivitat aufgenommen ift. Das Bandthum der Pflange ift Mffmiliren des Andern ju fich; aber als Bervielfältigung feiner, ift biefe Affimilation auch Auferfichtommen. Es ift nicht Bu = fich = tommen als Individuelles, fonbern eine Bervielfältigung ber Individualität: fo baf bie Eine Individualität nur die oberflächliche Ginbeit ber vielen ift. Die Einzelnen bleiben eine ausgefchiebene, gegen einander gleidgultige Menge, die nicht aus ihrer Gubftang als einem Ge-"Das Bachsthum ber Pflangen." meinwefen bervorgeben. fagt baber Schule (Die Ratur der lebenbigen Pflange, Bb. I. 5. 617), "ift ein ewiges Bingubilben neuer, vorber nicht vorhandener Theile." Dit ber Somogeneität ber Theile ber Pflanze ift alfo bas Auseinanderfallen berfelben verbunden, well fie nicht als innere qualitative Differengen au eine

<sup>1</sup> Göthe: Bur Morphologie (1817), Bb. I., S. X-XI.: "Je unvolltommener bas Geschöpf ift, besto mehr sind bie Theise einanber ähnlich, und besto mehr gleichen sie bem Ganzen. Je volltommener bas Geschöpf ist, besto unähnlicher werben bie Theise einanber. In jenem Kalle ift bas Ganze ben Theisen mehr ober weniger gleich: in biesem bas Ganze ben Theisen unähnlich. Je ähnlicher bie Theise einanber sind, besto weniger sind sie einanber subordinirt. Die Subordination ber Theise bentet auf ein volkkommneres Geschöpf."

ander fich verhalten, — mit andern Borten, der Organismus nicht zugleich in Gingeweide fiftematifirt ift. Es ift ein in der Neuferlichkeit fich Produciren, aber dennoch Bachethum überhaupt aus fich, nicht etwa ein außerliches Antryfalliftren.

§. 344.

Der Brocef ber Geftaltung und ber Reproduction bes einzelnen Individuums fällt auf diefe Beife mit bem Bate tungsbroceffe ausammen, und ift ein verennirendes Brobuciren neuer Individuen. Weil die felbftifche Allgemeinheit, bas fabs jective Gins ber Individualität, fich nicht von der reellen Befonberung treunt, fonbern in fle nur verfentt ift, bie Pflange alfo gegen ibren an fich febenben Organismus (§. 342.) noch nicht für fich febende Subjectivität ift, fo beterminirt fie weber aus fich fich ihren Ort, bat teine Bewegung vom Blate: noch ift fie fur fich gegen die phyficalifche Befonderung und Individualifirung beffelben, bat baber teine fich unterbredende Intusfusception, fondern eine continuirlic ftromende Ernahrung, und verhalt fich nicht gu individualifftrtem Unorganifchen, fondern ju ben allgemeinen Elementen. Animalifder Barme und bes Gefühls ift fie noch weniger fabig, ba fie nicht ber Procef ift, ihre Glieber, ble mehr nur Theile und felbft Individuen find, gur negativen, einfachen Ginbeit gurudguführen.

Bufat. Alles Organische ift bas in fich selbst fich Unterscheidende, das die Mannigsaltigkeit in der Einheit erhält.
Das animalische Leben, als die Wahrheit des Organischen, geht
aber zu diesem höher bestimmten Unterschiede fort, daß der von
der substantiellen Form durchdrungene Unterschied nur die Eine
Seite ift, und die substantielle Form für fich die andere Seite
gegen dieses Versenktsehn ausmacht; das Thier ift daber empfindend. Die Pflanze aber geht noch nicht zu diesem Unterschiede in sich fort, daß der selbstische Seinheitspunkt und ber
organische Arystall schon die beiden Seiten ihres Lebens wären.

Das Belebenbe, mas beim Ther die Seele ift, ift baber bei ber Dfange noch ins proceffuglifche Außereinander verfentt. Beim Thier ift bagegen bas Gine Befeelenbe auf eine boubette Beife vorbanden: a) als inwohnend und belebend, B) als felbflifde Einheit, Die als einfach exifirt. Beibe Momente unb' ibre Beglebung muffen gwar auch an ber Mange verbanben fenn; aber Gin Theil diefes Unterfchiebes fallt außerhalb ihret Exifien, mabrent im Animalifden bie abfolute Rudtebr bes Lebenbigen als Selbfigefühl vorhanden ift. Die exiftirenbe Pflange ift bingegen nur ber Gine leibliche Organismus, innerbalb beffen die reine felbftifde Ginbeit mit fich noch nicht reck, fonbern nur im Begriffe vorhanden ift, weil fle noch nicht objectiv geworden. Der geglieberte Leib tft bei ber Pflange alfo noch nicht bie Dejectivität ber Seele; bie Pflanze ift fic noch nicht felbit objectiv. Die Einheit ift mithin ein Meuferes für die Pflange, wie anger ber Erbe ber Broces ihres Organismus fällt; und diefes außere phyficalifche Selbft ber Bflange ift bas Licht, bem fle entgegenftrebt, wie ber Menfc ben Menfchen fucht. Die Pflanze bat ein wefentliches, unenbiiches Berbaltnif jum Lichte; aber fle ift erft ein Onchen biefes ihres Gelbfis, wie die fdwere Materie. Diefe einfache Selbftifcteit, bie aufer ber Pflanze ift, ift bie bochte Dacht berfelben: Schelling fagt baber, batte bie Pflanze Bewußtfenn, fo wurde fie bas Licht ale ihren Gott verehren. Der Gelbf: erhaltunge- Proces ift, bas Gelbft ju gewinnen, fich ju fattigen, jum Gelbfigefühl zu tommen; weil aber bas Setba aufer ber Pflange ift, fo ift ihr Streben nach bem Gelbit vielmehr Aufer-fich - geriffen - Werben, alfo ihre Rudtehr in fich immer Sinausgeben, und umgetehrt. Go ift bie Pflange, als Gelbfterhaltung, Bervielfältigung ihrer fetbft (§. 343.). Die Meuferlichteit ber fubjectiven felbftifden Ginheit ber Pflanze ift in threm Berhaltnif jum Lichte objectiv, wie bas Licht an ben gallertartigen Meergebilben (f. §. 341. Buf. G. 460), auch an

ben Karben ber Bogel ber mittlern Jone (f. Ruf. ju 8. 203. 6. 225 - 226) außerlich erscheint; fo bag bier foger am Inimalifden die Dacht bes Lichtes Achtbar ift. Der Menfc bilbet bas Gelbft mehr in fich binein; ber fübliche Denfc tommt aber auch nicht baju, fein Gelbft, feine Freiheit objectiv au ge-Die Bflangen betommen am licht erft Gaft, und überhaupt eine fraftige Individualiffrung; ohne Licht werben fie wohl größer, aber bleiben gefchmade, farbe und geruchtes. Gie tebren fic baber bem Lichte gu: Rartoffel = Bflangen, Die in einem Reller ausschlagen, triechen von entfernten Buntten, viele Ellen weit, auf bem Boben nach ber Seite gu, wo ein Lichtloch ift, und ranten fich, als ob fie ben Beg mußten, an ber Maner binauf, um die Deffnung ju erreichen, we fie bes Lichts genießen tonnen. Die Sonnenblumen und eine Menge anderer Blumen richten fich nach ber Bewegung ber Conne am himmel, und breben fic nach ihr bin. Abends, wenn man von der Morgenfeite auf eine blumenreiche Biefe tritt, fiebt man wenige, vielleicht teine Blume, weil alle ber Sonne que gewendet find; von ber Abendseite prangt bann Alles voller Bluthen. Auch am Morgen auf der Biefe, wenn es frub ift, fieht man, von Morgen tommend, teine Blumen; erft wenn bie Sonne wirtt, tehren fie fich gegen Morgen. "Ginige," fagt Willbenow, 1 "öffnen fich ber Sonne erft um 12 Uhr bes Mittags, wie Portulaca oleracea, Drosera rotundifolia: einige nur bei Racht," wie bie prachtige Sadelbiftel (Caotus grandiflorus), die nur wenige Stunden blüht.

a) Weil nun, wie gefagt, bei ber Pflanze bas subjective Eins in ihre Qualität und Besonderung selbst hineinfällt, die negative Selbstischteit ber Pflanze fich mithin noch nicht zu fich selbst verhält: so existirt dieses Gelbst auch noch nicht als ein schechthin Unfinnliches, welches eben Seele beißt, sondern if

Grundrif ber Rrauterfunde, herausgegeben von Lint (6. Muffage, 1821), G. 473.

noch finnlich, amar nicht mehr als materielle Menge, aber bod als finnliche Ginheit bes Materiellen. Das Sinnliche nun, mas für Die Einheit bleibt, ift ber Raum. Indem bie Bflange fo bas Sinnlide noch nicht gang vernichten tann, ift fie noch nicht reine Reit in fich: barum ift bie Pflange an einem beftimmten Ort und tann ihn nicht vernichten, wiewohl fie fic in bemfelben entfaltet. Das Thier verhalt fich aber als Proces gegen ben Ort, vernichtet ibn, wenn es ibn bann auch wieber fest. Eben fo will bas 36 fld, ben Buntt, bewegen: d. b. feinen Ort, b. i. fein finnliches unmittelbares Befichen, als bes Punttes, andern; ober 3d will fich, als 3bealitat bes Gins, von fich felbft, als finnlichem Gine, unterscheiben. In ber himmlifden Bewegung haben die Rörber Gines Spflems gwar auch eine freie Bewegung, aber teine gufällige; ihr Ort ift nicht ihr Gegen als Befonderer, fonbern bie Reit bes Syftems, die burchs Gefes in ber Sonne wurzelt, fest ibn. Ebenfo im Magnetismns find bie entgegengefesten Qualitäten bas Beftimmenbe. fubjectto Lebendigen, als ber Beit für fic, ift Regation bes Dris, und amar auf absolut gleichgültige Beife gefest, ober als innere Gleichgültigfeit. Die Pflange jedoch ift noch nicht biefe Berricaft über bas gleichgültige Außereinanderbefteben bes Raums, ihr Raum baber noch ein abftracter. Bewegung ber Difille und Antheren gegen einander, Oscillationen ber Conferven u. f.w. find nur als einfaches Bachethum ju faffen, ohne jufällige Determination des Orts. Die Bewegung der Pflangen wird durch Licht, Barme und Luft bestimmt. Dief zeigt Treviranus! 3. B. ap bem Hedysarum girans : "Jeber Stiel biefer Pflange bat am Ende ein größeres elliptifch-lancettenformiges Blatt, und neben biefem figen auf bemfelben Sauptfliel zwei tleinere, geftielte Rebenblätter. Die Bewegungen der Sauptfliele und Sauptblatter find verschieben von denen ber Rebenblatter. Die Bewegung ber Sauptftiele und Sauptblatter befteht in einem Aufrichten

Biologie ober Philosophie ber lebenben Ratur, Bb. V. G. 202-208.

beim Lidt, und in einem Riederfinten bei ber Duntelbeit: fe gefdieht in ben Gelenten, woburd bas Blatt mit bem Stiel und diefer mit bem Aweig verbunden ift. Schon ber Bieberfcein der Sonne von einer zwanzig Schritt entfernten Mauer bewirtte ein deutliches Aufrichten, fo wie bas Abhalten bes Sonnenlichts burd einen undurchfichtigen Rörper ober eine vot ber Sonne vorübergichende Bolte ein Rieberfinten ber Blatter bervorbrachte. Bei voller Mittagesonne und bei dem burch ein Brennglas concentrirten Sonnenlicht bemertte Sufeland eine gitternde Bewegung der Sauptblätter und ber gangen Bflange. Das Mondlicht, ein tunftliches Licht batten teinen Ginfluß auf jene Bewegung. Die zweite Bewegung, welche blog von ben tleinen Seitenblättern ausgeübt wird, außert fic burch ein abwechselndes Auffleigen und Senten jedes Paars diefer Blattden, die an einerlei Zweig fich gegenüberfieben; fle bort erft mit bem Tode ber Pflange auf. Es giebt teine außere Urfachen, die unmittelbar barauf wirten; am ftartften ift fle inbeffen in ber Beit der Befruchtung." Den Rornern der Conferven foreibt Treviranus aber nach ihrem Ausfluß aus biefen Bflangen noch willführliche Bewegung gu. 1 Die Bewegung ber Conferven foll jum Theil penbelformig febn: "Die einzelnen Raben derfelben beugten fich mit den freien Enden flogweife von ber Rechten gur Linten und von ber Linten gur Rechten; oft brebten fle fich fo, bag ihr freies Enbe wie einen Cirtel befdrieb." Dergleichen ift aber noch teine freiwillige Bewegung.

β) Sollten bie Pflanzen fich im Verhalten nach Außen unterbrechen, so müßten fie als Subjective eriftiren, fich als Selbft zu ihrem Selbst verhalten. Der Grund der nicht unterbrochenen Intussusception der Pflanze ift also eben diese ihre Ratur, daß fie nicht wahrhafte Subjectivität ift, sondern ihre Individualität immer in ihre Besonderheit zerfällt und so nicht als unendliches Fürsichsen an sich hält. Erft das Selbst als Selbst

<sup>1</sup> Treviranus, a.a.D. Bb. II., S. 381 fig., 507; Bb. III., S. 281 fig.

ift bas ausichließenbe nach Außen, eben bamit die Seele biefes Berbalten als Begiebung auf fich felbft: und ba in ihr bas Gelbft beibe Seiten bes Berhaltniffes bilbet, fo ift biefes ein inneter Rreis ber Seele, der fich von ber unorganifchen Ratur abbalt. Indem die Bflange aber diefes noch nicht ift, fo fehlt ihr die Innerlichteit, die bon bem Berhalten nach Außen frei mare. Luft und Baffer wirten fo immer auf die Pflange; fle nimmt wicht einen Solud Baffer. Licht - Einwirtung wirb gwar außerlich burch bie Ract ober ben Binter unterbrochen ober gefcwacht; aber bas ift nicht ein Unterfchieb ber Pflanze felbft, fonbeen ein ihr Menferliches. Dam tann baber nach und nach ibre Thatigteiten verwandeln, wenn man fle bes Rachts in erleuchtete Zimmer Rellt und bes Tags in buntele. Decandolle anberte fo bei Mimefen und mehrern anbern Pflangen, fcon nach etligen Radten, ihre Schlafzeit burd Brennenlaffen von Lampen. Das übrige Berhalten hängt von Jahredzeiten, Klimaten ab; nörbliche Mangen, Die Winterfolgf baben, anbern dies nach und nach in fühlichen Begenden. - Die Bflange verhält fich ebenfo noch nicht ju Individuellem, auch weil fie nicht bas Berbatten bes Belbfts jum Gelbft ift, ihr Anderes alfo nicht ein Indivibuelles, fondern das elementarifch Unorganische ift.

y) Ueber die Wärme der Pflanzen find viele Untersuchungen angestellt und viel Streit geführt worden; besonders hat fich
auch Bermbftabt viel bamit beschäftigt. Man will wohl
etwa in den Pflanzen ein Bischen höhere specissische Wärme,
wie in ihren Umgedungen gefunden haben; aber das macht es
nicht aus. Die Wärme ift ein Conslict der veränderten Cohässen; die Pflanzen sind aber ohne diese Aenderung der Cohässen in sich, ohne dieses Entzünden, dieses Feuer in sich,
welches das animalische Leben ist. Man hat zwar einen Thermometer ins Innere der Bäume gethan, die man durchbohrte,

¹ Bergleiche Treviranus, a. a. D. Bb. V., S. 4 fig.; Billbenow, a. a. D. S. 422 - 428.

und einen bebentenben Unterfchieb zwifchen ber außern und innern Temperatur gefunden, 3. B. von - 5º Regumur und +2°, von -10° und +1°, u.f.w. Dirf tommt aber baber. weil bas Solg ein folechter Barmeleiter ift, und bann ber Stamm feine Barme von der Erbe mitgetheilt erhalt. Sonft, fagt Treviranus (a. a. D. Bb. V. G. 16.), bat man "mehr als 4600 Erfahrungen von Kontana, bag bie Barme ber Gewächse gang abhängig von ber Temperatur bes Mediums ift, worin fie fich befinden." Treviranus fahrt G. 19 fort: "Einzelne Bflangen = Gattungen find wohl unter gewiffen 12mflanden im Stanbe, Barme und Ralte hervorzubringen , und fo ber Einwirtung ber außern Temperatur gu wiberfteben. Mehrere besbachteten an ber Oberfläche bes Bluthentolben (spadix) vom Arum maculatum und anderer Mrten, um bie Reit, wenn berfelbe anfangt, aus ber Scheibe berveranbrechen. eine Site, die vier bis fünf Stunden gunahm, und gwar beim Arum machlatum meiften brei und vier Uhr Radmittags, in berfelben Reit fich wieder verminberte, und in ihrer größten Sobe bie Temperatur ber aufern Luft, beim Arum maculatum um 15-160 R., beim Arum cordifolium um 60-700 R. über-Eistraut (Mesembryanthemum erystallinum) ents widelt Ralte, obne Ameifel vom Galpetergebalt. Jene Marme bient aber mohl ebenfowenig, die Pflange gur Befruchtungszeit gegen bie Ralte, ale biefe Ralte, fie gegen bie Sige ju font-Die Mange bleibt alfo nichts befte weniger ohne biefen inneren Brocef, indem fie im Sinausgeben nur erfarrt: wes gegen bas Thier diefer fluffige Magnet ift, beffen unterfchiebene Theffe in einander übergeben, und fo bie Barme entwickela, beren Brineip eben nur im Blute liegt.

<sup>1</sup> Lint, Grunblehren ber Anatomie und Phistologie ber Pflanzen (Sbetingen, 1807.), S. 229, bemerkt bagut "Die Blithe flintt febr beftigs mit scheint bie Entbinbung und die Zersehung bes Dehle ober gefohlten Bafferftoffgases, welches ben Gestant verursacht, an ber Luft, allein ber Grunb ber Erscheinung ber Barme zu fepn."

d) Dag die Pflange tein Gefühl hat, liegt wieber barin, baß bas subjective Gins in ihre Qualität, Befonderung felbft bineinfällt: bas Jufichsehn noch nicht als Rerbenfpftem felbfte fandig gegen bas Meußere ift, wie beim Thiere. Erft was Empfindung in fich bat, tann fich felbft als Anderes ertragen: tann es mit ber Barte ber Individualität aufnehmen, und fic in ben Rampf mit andern Individualitäten wagen. Die Mange ift bie unmittelbare organifche Inbividualität, worin bie Gattung bas Uebergewicht hat, und bie Reflexion nicht inbivibuell ift, bas Individuelle nicht als foldes in fich jurudgebt, fondern ein Anderes ift, alfo tein Selbfigefühl bat. Die Empfindlichteit gewiffer Bflangen gebort nicht bierber, und ift nur mechanische Clafficitat, wie beim Bflangenfclaf bas Berbaktnis aum Lichte wirtfam ift. In Diefer Rudficht fagt Treviranus (a. a. D. Bb. V. G. 206-208.): "Dan bat Reigbarteit für außere, blog ortliche Ginfluffe, und Menferung von Bewegungen auf diefelben als Empfindung anfeben wollen; und allerbinge bat bieg unvertennbare Mebulichteit mit Qufammenziehungen ber thierifden Mustelfafer," - bie aber auch obne Empfindung Statt haben tonnen. "Befondere bie Befruchtungswertzeuge zeigen eine folde Reigbarteit, ein Mus-Arenen bes Saamenftaubes aus den Antheren bei Berührung ber Stanbfaben, Bewegungen von Griffeln und Stanbfaben nach medenischen Reigungen, befonders der Milamente gum Griffel bin, wenn fle berührt werben." Die Meußerlichteit der Urfache Diefer Reigbarteit beweifen aber befondere Die Beobachtungen von Medicus, die Treviranus (ebendaselbft G. 210) anführt: "baß mehrere Pflangen ber fältern Simmeleftriche Radmittage, und bei beifer, trodener Bitterung gar nicht, bingegen Morgens nach fartem Thau und ben gangen Tag bindurch bei gelindem Regen febr reigbar find; daß Gemachfe der marmern Rlimate ihre Reigbarteit nur bei heiterem Simmel außern; und daß alle Pflangen am reigbarften find, wenn der Gamen-

faub eben reift und das Piftill fich mit einem glanzenden Deble bedectt." Am berühmteften find, in Rudficht auf Reigharteit ber Blatter, mehrere Mimofen-Arten, und andere Pflangen, bie, wie biefe, jur Familie ber Sulfenfruchte geboren: "Die Dionaea muscipula bat zahlreiche in einem Rreis rund um ben Stengel geftellte Blätter, die Blätter der Oxalis sensitiva befiehen aus zwölf Daar eiformigen Blattden; bei Berührungen legen fie ibre Blätter gusammen. Die Blätter ber Averrhoa Carambola find gefiedert, und fenten fich nieber, wenn man fie an ihrem Stiel berührt." 1 Die anatomifden Beobachtungen von Rubolphi und Lint beweifen baffelbe. Rudolphi (Anatomie ber Pflangen, G. 239) fagt: "Es ift ihnen eine Articulation bes Blattfliels und ber partiellen Blattfliele eigenthumlich. In ber Bafts find die Blatter gufammengezogen, mabrend bei andern gefieberten Blattern bie Bafis erweitert, oder wenigftens nicht bunner ift. Dicht über bem Gelent wird ferner ber Blattfliel bei jenen Pflangen viel bider, als an ben übrigen Stellen: wodurch bas aufammengezogene Gelent noch fichtbarer wird. Hebrigens befieht biefe Berbidung nur aus Rellgewebe, bas ge= wöhnlich balb verbolgt. - Wenn man eine Caffie, Lupine u. f. f. abiconeidet, faltet fich febr bald Alles gufammen, wie beim Bflangenfclaf, ohne fich wieber zu öffnen. Gine frifche Mimofe fintt bei geringer Berührung jufammen, und fonell aufgerichtet, trant ober ericopft, tann man fie lange vergebens reizen, und es bauert auch lange, ehe fie die gefentten Theile erbebt. - Desfontaine, wie Mirbel ergablt, führte beim Kahren eine Mimofe mit fich. Bei ber erften Bewegung bes Bagens folof fle alle ihre Blatter, die fich aber nacher unmertlich wieder öffneten und fich unterwege nicht wieder foloffen, als ob fie fich gleichfam an bas Schauteln bes Bagens gewöhnt hatten." Lint fagt (a. a. D. G. 258.): "Im Binde fallen bie Blatter aufammen, aber richten fic ungeachtet bes

31

<sup>.1</sup> Treviranus, a. a. D., Bb. V. G. 217-219.

Bindes wieder auf, und gewöhnen fich endlich so daran, bag biefer nicht mehr auf fie wirkt;" und in den "Rachträgen zu ben Grundlehren" (I. S. 26.): "Die Reizbarkeit geht nur so weit, als die Erschütterung sich erstreckt. Man kann auf ein Blätten sehr heftige Wirkungen machen, ohne daß nahe Blätter badurch afficirt würden; jeder Reiz scheint nur an der Stelle zu haften und zu wirken, wo er erregt wird." So haben wir hier doch wohl nur das einfache Phänomen der Zusammenziehung und Ausbehnung, das hier schneller und plottich siegt, während bei der Berwandlung der Thätigkeiten, von der wir oben (b) sprachen, die Wirtung langsamer war.

§. 345.

Als Organisches gliedert fich aber die Pflanze wefentlich auch in eine Unterschiedenheit von abstracten (Zellen, Fasern und dergleichen), und von concretern Gebilden, die jedoch in ihrer ursprünglichen Somogeneität bleiben. Die Gestalt der Pflanze, als aus der Individualität nicht zur Subjectivität befreit, bleibt auch den geometrischen Formen und Erhestlinischer Regelmäßigkeit nahe, wie die Producte ihres Processes den chemischen noch näher stehen.

Göthe's Metamorphose der Pflanzen hat den Anfang eines vernünstigen Gedankens über die Ratur der Pflanze
gemacht, indem fie die Borftellung aus der Bemühung um
bloße Einzelnheiten zum Erkennen der Einheit des Lebens
geriffen hat. Die Identität der Organe ist in der Rategorie der Metamorphose überwiegend; die bestimmte Differenz
und die eigenthümliche Function der Glieder, wodurch der
Lebensproces gesetzt ist, ist aber die andere nothwendige Seite
zu jener substantiellen Einheit. Die Physiologie der Pflanze
erscheint nothwendig als dunkler, als die des thierischen Körpers, weil sie einsacher ist, die Afsimilation wenige Bermittlungen durchgeht und die Veränderung als unmittelbare Insection geschieht. — Wie in allem natürlichen

und geiftigen Lebensproces ift die Sauptfache in ber Affimilation, wie in der Secretion, die fubftantielle Beranbes rung, b. i. die unmittelbare Bermandlung eines außern ober befondern Stoffs überhaupt in einen anberen; es tritt ein Puntt ein, wo die Berfolgung der Bermittlung, es fer in demifcher ober in Beife medanifder Allmablidteit. abgebrochen und unmöglich wird. Diefer Puntt ift allens thalben und durchdringend; und die Richt=Renntnif ober vielmehr bas Richtanertennen diefer einfachen Ibentificirung, fo wie ber einfachen Diremtion, ift es, mas eine Phyfiologie bes Lebendigen unmöglich macht. - Intereffante Auffchluffe über die Bhpfiologie der Pflange gewährt das Bert meines Collegen, bes Brn, Brof. C. S. Schult (Die Ratur ber lebendigen Bflange, oder die Bflangen und bas Bflangenreich, in zwei Banden), bas ich um fo mehr bier anguführen habe, als einige ber in den folgenden Baragraphen angegebenen fpeciellen Grundguge über ben Lebensproces ber Pflanze baraus gefcopft find.

Bufat. Die Objectivirung ber Pflanze ift ganz forsmell, nicht wahrhafte Objectivität: die Pflanze geht nicht nur überhaupt nach Außen, sondern das Erhalten ihres Selbfts als Individuums ift nur durch perennirendes Seten eines neuen Individuums.

a) Der Typus ber ganzen Pflanze ift einsach bieser: Es ift ein Punkt (Bläschen), ein Keim, Korn, Knoten, ober wie man es nennen möge, vorhanden. Dieser Punkt treibt Faden, macht fich zu einer Linie (man kann dieß, wenn man will, Magnetismus heißen, aber es ift ohne polarische Entgegensetzung); und dieß Hinausgehen in die Länge hemmt sich wieder, macht ein neues Korn, einen neuen Knoten. Durch Abstoßen ihrer von sich selbst bilden sich biese Knoten immer weiter sort, indem sich innerhalb eines Fadens die Pflanze in eine Menge von Keimen dirimirt, die wieder ganze Pflanzen sind; so wer-

ben Glieber berborgebracht, beren jedes bas Bange ift. Es ift aunadft aleichgultig, ob biefe Bertnotungen fich in Ginem Inbivibuum balten, ober ob fle gleich in mehrere Individuen ger-Diefe Reproduction ift fo unvermittelt burd Gegenfat, nicht ein Rusammengeben aus ibm, wiewohl bie Pflange fich auch au diefem erhebt. Das mabrhafte Auseinandertreten des Begenfates im Gefchlechtsverhältniß gebort aber ber animalifden Rraft an; und was fich in ber Pflanze bavon findet, ift nur ein Oberflächliches, wovon nachher die Rebe febn wirb. einfachften und gang unmittelbar zeigt fich biefer Topne ber Pflanze am Beifbiel ber Conferven, die fonft nichts Andes tes, als folche grunen Kaben ohne alle weitere Geftaltung find, - bie erften Anfange ber Begetation im Baffer. foreibt fle Treviranus (a. a. D. Bb. III. 5. 278-283): "Die Brunnenconferve (Conferva fontinalis L.) vermehrt fic burch ein eiformiges Rnöpfden, wozu die Spite bes garten Rabens, aus welchem jenes Gemachs befteht, anfdwillt. Diefer Knopf trennt fic nach einiger Beit vom Raben, fest fic am nachften Orte feft, und treibt balb eine Spige, die fic gu einem volltommenen Bafferfaben verlängert. Muf eine abn= lide einfache Art gefdicht bie Fortpffangung aller von Roth gur Gattung Ceramium gerechneten Arten. In ber Oberfläche ibres Stammes ober ibrer 2meige erzeugen fich ju gewiffen Beiten, und awar meift im Frühling, beerenartige Borber, welche gewöhnlich einen ober zwei tleinere Rorner enthalten, und bei völliger Reife entweder abfallen oder fich öffnen, und fich ibres Samens entledigen. Bei ben eigentlichen Conferva R.), bem Baffernete (Hydrodictyon R.), ben Rivularien und vielen Tremellen befinden fich die Organe der Fortpflanzung" (?) "in ber Subftang bes Gemächies; und zwar find fie von bop-Sie befiehen entweber in fleinern, regelmäßig an Delter Art. einander gereihten Rornern, Die fcon bei ber erften Bilbung bes Gewächses in bemfelben vorhanden find: ober fie zeigen fic

als größere, eierartige Rorper, die mit bem innern Solaude ber Conferven einen gleichen Durdmeffer haben, und erft'in einer gemiffen Lebensperiode biefer Phytogoen entfichen. find bei einigen in einem Sidgad, ober in einer Spiral-Linie acordnet: bei andern in fternformigen Riguren, in rechtwintlichten Parallelogrammen u. f. f.; ober fie find in afliger Geffalt an einander gereiht, und die Mefte figen wirtelformig um einen gemeinschaftlichen Stamm. Sie fließen aus, und find bie Anfange neuer Conferven. - Sehr verfchieden von biefen tleis nern Rornern ift eine größere Art runder" (eier = und beerenartiger) "Corber, die fich in einigen gegliederten Conferven (Conferva setiformis, spiralis, und bipunctata R.), und nur in einer gewiffen Beriode ihres Lebens (im Dai, Juni und Juli) Um biefe Beit verlaffen bie fleineren urfbrunglichen Rorner ihre regelmäßige Stellung, und vereinigen fich au gro-Bern svalen ober tugelformigen Rorpern. Mit ber Bilbung biefer lettern verliert bie Conferve ihre grune Farbe; und es bleibt bloß eine burchfichtige, farbenlofe Saut übrig, welche in jebem ihrer Glieder eine braunliche Frucht enthalt. Rachbem endlich jene Membran aufgelöft ift, finten biefe Früchte ju Boben, und ruben bier bis jum folgenden Frubjahr, mo'fich aus jeder berfelben eine Conferve von gleicher Art mit ber vorigen auf eine Beife entwidelt, die mehr Mehnlichkeit mit bem Mustriechen bes Thiers aus dem Gi, als mit bem Reimen ber Samentorner ju baben icheint." Cbendaselbft (G. 314 fig.) foreibt Treviranus ben Conferven eine Copulation und Begattung gu.

β) Bei den höhern Pflanzen, besonders bei den Sträuschern, ift das unmittelbare Wachsthum sogleich als ein Theilen in Zweige und Aefte vorhanden. An der Pflanze unterscheisden wir Wurzeln, Stamm, Zweige und Blätter. Es ift aber nichts bekannter, als daß jeder Aft und Zweig ein vollständiges Gewächs ift, das seine Wurzel in der Pflanze wie im Boden

bat: abacriffen bavon, und als Abfenter in ben Boben gefest, Wurzeln treibt und gange Pflange ift. Und die Cache gefchieht and burd jufalliges Loereifen eigner Individuen. Ereviranus (a. a. D. Bb.III. G. 365) fagt: "Die Fortpflangungsart ber Pflangen burch Theilung gefchieht nie bei ihnen von freien Studen, fondern immer burd Runk oder Rufall. Bermogen, fich auf diefem Wege ju vermehren, befist vorzuglich die Tillandsia uspeoides, eine parafitifche Pflange aus ber Ramilie ber Bromelien. Bird irgend ein Theil Diefes Gemadfes vom Binde losgeriffen und von den Qweigen ber Baume aufgefangen, fo folagt er fogleid Burgeln, und wacht fo gut als wenn er aus dem Samen aufgefchoffen mare." Erbbeeren und eine Menge anderer Gemächfe treiben betanntlich Stolonen, b. b. friechenbe, aus ber Burgel entfpringenbe Stiele. Raden, ober Blattfliele, bilden Anoten (warum nicht aus ,,freien Studen?"); berühren folde Duntte bie Erbe, fo treiben fle wieder Burgeln, und bringen neue gange Pflangen bervor. Billbenow (a. a. D. G. 397) giebt an: "Der Manglebaum (Rhizophora mangle) beugt feine Mefte fentrecht gur Erbe berab, und verwandelt fle in Stamme; fo bag ein einziger Baum bie feuchten Ufer unter ben Bende - Cirteln in Affen, Afrita und Amerita auf eine Meile weit und barüber mit einem Balbe übergiebt, ber aus jahlreichen Stämmen befteht, bie oben wie eine bidt geschorene Laube jugebedt find."

y) Die Zweige entstehen aus Anospen (gemmulae). "Bon jeder Knospe," führt Willbenow (a. a. D. S. 393.) aus Aubert du Petit Thouars an, "verlängern sich Gefäße, und gehen abwärts durch die Pflanze; so daß das Holz eigentzlich ein Gebilde der Wurzelfasern aller Knospen ift, und die holzartige Pflanze ein Aggregat mehrerer Gewächse." Willdenow führt dann fort: "Wenn man einen gepropften Bamm an der Propfstelle öffnet, so zeigt sich allerdings auch, daß vom Propfreis Fasern in den Hauptstamm auf eine kurze Strecke

Am verlaufen, wie auch Lint besbachtet bat, und ich ebenfalls fab." Ueber bief Deuliren fpricht er C. 486-487 meitläufiger: "Betanntlich bildet fich die auf einen anberen Stamm gefeste Anosbe eines Strauchs ober Baums auf bemfelben aus. und ift als eine besondere Pflange angufeben. Sie verandert ibre Ratur gar nicht, fondern wachft, als wenn fle in der Erbe befindlich mare, fort. Agricola und Barnes maren noch gludlicher in diefer Art von Bermehrung; fie festen bie Rnosve gerade in die Erbe, und erzogen baraus volltommene Bflangen. Bei biefer Art von tunftlicher Bermebrung ift bemertenswerth. baf, wo die Zweige ober Augen (gemmae) auf irgend eine Art, fen es burd Steden, Propfen oder Deuliren, ju neuen Pfangen gemacht werben, fich nicht bie Pflange, von ber fle genom= men wurden, als Art" nur, "fonbern auch als Spielart fortbflangt. Der Same pflangt nur die Art fort, die aus bemfelben unter manderlei Anfeben als Spielart hervorwachfen Daber muß ber Borftorfer Apfel burch Propfen und Deuliren immer berfelbe bleiben; aber aus bem Samen wirb man gang vericbiedene Spielarten erbalten." Golde Anoeven behalten fo febr ihre Individualität, indem fle fich gum 2weige eines andern Baumes maden, bag man auf Ginem Baume 3. B. ein Dusend Birnen-Arten gieben tann.

Zwiebeln find auch folche Anospen (nämlich bei ben Monototylebonen), und theilen fich ebenso in fich. Treviranus fagt (a. a. D. Bd. III. S. 363—364): "Die Zwiebeln find ben Monototylebonen eigen. Sie wachsen bald oben an ber Wurzel, bald in dem Wintel zwischen dem Stengel und dem Blattstiele, wie beim Lilium bulbiserum und der Fritillaria regia, bald in den Blumen, wie bei mehrern Arten des Allium, hervor. Diejenigen Pflanzen, deren Wurzeln Zwiebeln tragen" (d. h. sich einfach birimiren), "erzeugen gewöhnlich unfruchtbare Samentörner; diese werden aber fruchtbar, wenn die Zwiebelbrut gleich bei ihrem Entstehen zerkört wird. Bei der

Fritillaria regia bat jebes Blatt bas Bermögen, auch abgefenbert vom Stamme Zwiebeln hervorzubringen. Ein foldes, im Berbfie bicht an der Zwiebel abgefcnitten, zwifchen Lofd. babier maßig gebrudt, und an einem warmen Orte aufbewahrt, treibt am unterfien Enbe, wo ce mit ber Burgel vereiniet gemefen ift, neue Zwiebeln, und in eben bem Berhaltniffe, wie biefe fich entwideln, firbt baffelbe nach und nach ab. Bei manchen von ben Pflangen, beren Zwiebeln in ben Bintein der Blatter ober an ben Stengeln bervortommen, fondern fic Diefelben aumeilen freiwillig von dem Mutterftamme ab, und treiben, getrennt von diefem, Burgeln und Blatter. Solde Bemachfe verdienen vorzüglich den Ramen ber lebendig gebabrenden. Bei dem Lilium bulbiferum, ber Poa bulbosa und mehrern Arten des Allium erfolgt diefe Erfcheinung obne Quthun der Kunft. Bei ber Tulipa gesneriana, Eucomis punctata und mehrern andern faftigen Monotothlebenen läßt fle fic mit Bulfe ber Runft bervorbringen, wenn man biefen Gemads fen die Blume bor ber Befruchtung nimmt, und den Stengel mit ben Blättern an einen fcattigen Ort fest." Billbenow bemerkt (a. a. D. S. 487.) geradeju, "Pothos und Plumiera laffen fich fogar aus Blättern vermehren;" wozu Lint bingufügt: "Ausgezeichnet ift diese Gigenschaft am Bryophyllum calycinum." Ein Blatt, borigontal auf die Erbe gelegt, treibt am gangen Rande berum Safern und Burgelden. Lint fagt (Grundlehren, G. 181.): "Go hat man Beispiele von wurgelnden Gemmen, welche aus bem Blattfliele entsprangen; tunglich erzog Danbirola juerft Baume aus Blättern. ift möglich, baf aus jedem Theile, welcher nur Spiral-Befafe und Bellgewebe enthält, eine Gemme entfbringe. Rurg jeder Theil ber Pflanze tann unmittelbar als bas vollftändige Inbibibuum existiren; was bei ben Thieren burdaus nicht ber Hall ift, außer bei ben Polypen, und andern gang unvollfanbigen Thierarten. Gine Pflanze ift fo eigentlich ein Mggregat

einer Menge von Individuen, die Ein Individumm ausmachen, beffen Theile aber volltommen selbstkändig sind. Diese Selbstkändigkeit der Theile ist die Ohnmacht der Pflanze; das Thier hat dagegen Eingeweide, unselbstkändige Slieder, die durchaus nur in der Einheit mit dem Ganzen existiren tonnen. Wird das Eingeweide verlett (nämlich edle innere Theile), so ist das Leben des Individuums dahin. Bei dem animalischen Orsganismus tonnen freilich auch Glieder abgenommen werden; bei der Pflanze sind aber nur solche vorhanden.

Daber hat Gothe mit großem Raturfinn bas Bachsthum der Pflangen als Metamorphofe eines und beffelben Ge-Die Botaniter find gegen beffen Schrift, bilbes bestimmt. "Die Metamorphofe ber Pflangen," die 1790 erfcien, gleichgultig gemefen, und wußten nicht, was fie bamit machen follten, eben weil ein Banges barin bargefiellt murbe. 1 Aufferfichgeben in mehrere Individuen ift zugleich eine gange Beftalt, eine organifche Totalität, die in ihrer Bollftandiateit Burgel, Stamm, Mefte, Blatter, Blutbe, Frucht bat, und allerdings auch eine Differeng an ihr fest, die wir in ber Folge entwideln werben. Das Intereffe bei Gothe aber geht Darauf, ju zeigen, wie alle biefe bifferenten Bflangentheile ein einfaches, in fich gefchloffen bleibendes Grundleben find, und alle Formen nur äußerliche Umbilbungen eines und beffelben identifchen Grundwesens, nicht nur in der 3dee, fondern auch in ber Exifteng, bleiben, - jedes Glied befregen febr leicht in bas andere übergeben tann; ein geiftiger flüchtiger Sauch ber Kormen, welcher nicht jum qualitativen, grundlichen Unterfciebe tommt, fondern nur eine ibeelle Metamorphofe an dem Materiellen ber Pflange ift. Die Theile existiren als an fich Bleiche, und Gothe 2 faft den Unterfchied nur als ein Ausbehnen

<sup>&#</sup>x27; Gothe, Bur Morphologie, Bb. I. (1817.); Die Metamorphose ber Pflangen, G. 66, 70, 126.

<sup>2</sup> Ebenbaselbft, S. 58.

ober Bufammengichen. Befannt ift es 3. B., bas man Baume umgetehrt, die Burgeln nach ber Luft gewendet, Mefte und Zweige aber in ben Boben gefest bat; wobri es gefdicht, baf Jene Blatter, Anospen, Bluthen u. f. w. treiben, Diefe Burgeln geworden find. Gefüllte Blumen, g. B. bei Rofen, find nichts Anderes, als daß die Filamente (Staubfaben), die Anthe ren (Staubbeutel), and bie Biftille (Griffel) bei wilben Rofen, burd mehr Rahrung, in Blumenblatter verwandelt werben, entweder ganglich ober fo bas fich noch Spuren berfelben finben. Die Ratur bes Kilamente ift bei vielen biefer Blumenblatter noch erhalten, fo bas fie auf ber einen Seite Blumenblatt, auf ber andern Rilament find; benn bie Rilamente find eben nichts Inderes, als contrabirtere Blätter. Tulpen, die man Don= ftrofen nennt, haben Blumenblatter, bie amifchen Blumenblattern und Stengelblattern ichwanten. Die Blumenblätter felbft find nichts als Blatter ber Pflange, nur verfeinert. Such bas Diftill ift nur ein contrabirtes Blatt; auch ber Dollen (ber Samenflaub), an Rofenfloden 3. B. ein gelbes Dulver, bat Blatt-Ratur. Chenfo haben die Samentapfel und die Frucht gang bie Ratur des Blatte, wie man denn auf dem Ruden ber Frucht mandmal noch Blätter ficht. Chenfo ift beim Stein ber Frucht Die Blatt-Ratur zu ertennen. Der Dorn ber wildmachfenden Pflengen wird bei veredelten Pflangen gum Blatt; Mepfels, Birnen-. Citronen - Baume haben im magern Boden Dornen, die burd Cultur verfdwinden und fich in Blatter verwandeln. 1

Auf diefe Weife zeigt fich in der ganzen Production ber Pflanze diefelbe Gleichartigkeit und einfache Entwicklung; und diefe Einheit der Form ift das Blatt. 2 Eine Form kann fo leicht in die andere hineingespielt werden. Der Keim charakteriftet fich schon an fich selbst als eine Weise der Blatter, mit seinen Kothledonen oder Samenläppchen: d. h. eben

Bergleiche Billbenow, a. a. D: G. 293.

<sup>3</sup> Göthe: Bur Morphologie, S. 59, 83-85.

Blätter mit roberem Stoffe, die unausgearbeitet find. ba gehte in ben Stengel über, an bem fich Blatter berbertreiben, die oft gefiedert find, und fich fo ben Blutben nabern. Bat bas in die Lange-Beben eine Beit lang gedauert (wie bei ben Conferven), fo vertnoten fich die Stengelblatter: und an ben Anoten entfichen Blatter, die unten am Stengel einfach find, bann gerfcnitten, auseinanderfallend, fich theilend; bei ben erften, untern, ift die Peripherie, der Rand, noch nicht ausgebilbet. 1 Gotbe fahrt in Diefem Bilbe einer einjabrigen Bflange, bas er giebt, alfo fort: "Doch breitet fich die fernere Ausbildung unaufhaltfam von Anoten ju Anoten durch das Blatt aus. Die Blätter ericheinen nummehr eingeterbt, tief eingefdnitten, aus mehrern Blattden gufammengefest; in' welchem letten Ralle fie uns volltommene tleine Zweige vorbil= ben. Bon einer folden fuceeffiven bodften Bermannigfaltigung der einfachften Blattgeftalt giebt uns die Dattelpalme ein auffallendes Beifpiel. In einer Kolge von mehrern Blattern fdiebt fic Dittelrippe vor; das facherartige, einfache Blatt wird gerriffen, abgetheilt, und ein bochft gusammengefestes, mit einem Zweige wetteiferndes Blatt wird entwidelt" (Bothe a. a. D. G. 11.). Die Blätter find fo jest feiner ausgebilbet, als die Rothledonen, indem fle ihre Gafte aus dem Stamme, als einem icon Organifirten, gieben (ebendafelbft, G. 12.).

Ich mache hierbei die in Rudficht auf ben Unterschied ber Species wichtige Bemerkung, daß dieser Fortgang, der fich an Giner Art in der Blattentwicklung zeigen tann, es dann vornehmlich auch ift, der das Bestimmende bei den versschiedenen Arten selbst ift; so daß dann die Blätter aller Arten zusammen die vollftändige Entwicklung eines Blattes zeigen: wie man dieß z. B. in einer Reihe von Pelargonien fleht, in der sich die von einander zunächst serschiedenen Blätter durch Iebergänge vermitteln. "Bekanntlich finden die Botaniker

¹ BergL Gothe, a. a. D. €. 7-10.

ben fpeeififden Unterfcbied ber Gewächse größtentbeils in ber Geftaltung ber Blatter. Dan betrachte bie Blatter bes Sor-Einige biefer Blatter find noch beinah gang anaftomofirt; und nur die etwas tieferen Ginfonitte bes gegabnten Randes, gwifden ben Seitenrippen, beuten uns an, baf bie Ratur von bier aus in eine tiefere Absonderung ftrebe. Bei anbern Blattern werben biefe Ginfonitte, vorzuglich am Grunde und ber untern Salfte bes Blattes, tiefer; und man fieht unvertennbar, baf jede Seitenrippe bie Sauptrippe eines befondern Blattdens werben foll. Andere Blatter baben icon Die beutliche Abfonderung ber unterften Seitenrippen ju eigenen An ben folgenden Seitenrippen find die tiefficn Einschnitte bereits gelungen; und man ertennt, bag ein freierer Erieb in die Ramification auch bier die Anaftomofe überwunden batte. Dief ift nun in andern Blattern erreicht, we von Unten berauf zwei, brei bis vier Paare ber Seitenrippen geloft find, und die alte Mittelrippe burch fonelleres Bachethum die Blättchen aus einander rudt. Go ift bas Blatt nun halb geffebert, und halb noch anaftomofirt. Rachbem ber Baum junger ober alter ift, und verfchiebenen Stand bat, auch fogar · nach Befchaffenheit bes Jahres, fleht man balb bas Museinanberretfen ber Ramification, bald die Anaftomofe in einem Debr oder Weniger vorherrichen; und ich befige Blatter, welche beinah gang gefiedert find. Geben wir nun zu Sorbus aucuparia über, fo wird offenbar, daß diefe Art nur eine fortgefeste Evolutionegeschichte von Sorbus hybrida fen, baf Beibe nur burch bas Beschick unterschieden find, welches ben Sorbus hybrida in eine flärtere Innigfeit bes Gewebes, ben Sorbus aucuparia in eine größere Freiheit des Sproffens gu ftreben antreibt." 1

Bon ben Blättern geht Gothe (a. a. D. G. 15-20) bann gum Reld über: "Den Uebergang jum Blüthenftanbe feben

<sup>&#</sup>x27; Schelver's Rritit ber Lehre von ben Gefchlechtern ber Pflange: Erfte Fortfepung (1814), S. 38-40.

wir foneller, ober langfamer gefcheben. In bem letten Kalle bemerten wir gewöhnlich, baf die Stengelblatter von ihrer Peri= pherie berein fich wieder anfangen gufammen gu gieben, bes fonbers ihre mannigfaltigen außeren Gintheilungen gu verlieren, fich bagegen an ihren untern Theilen, wo fle mit bem Stengel jufammenhangen, mehr ober weniger auszudebnen. In gleicher Beit feben wir, wo nicht die Raume bes Stengels von Anoten ju Anoten mertlich verlängert, boch wenigftens Denfelben gegen feinen vorigen Buftand viel feiner und fomachtiger gebildet. Man bat baber bemertt, baf baufige Rahrung ben Blutbenftand einer Pflange verbinbere. - Oft feben wir Diefe Umwandlung ich nell vor fich geben : und in diefem Kalle rudt ber Stengel, von bem Knoten bes lesten ausgebilbeten Blattes an, auf einmal verlängt und verfeinert, in die Bobe, und versammelt an feinem Ende mehrere Blatter um eine Adfe; - ber Reld. Seine Blatter find biefelben Organe, als die Stengelblätter, nun aber um einen gemeinfcaftlichen Mittelpuntt verfammelt. Ferner feben wir bei mehrern Blumen unveränderte Stengelblätter gleich unter ber Rrone gu einer Art von Reld jufammengerückt. Da fie ibre Beffalt noch volltommen an fich tragen, fo durfen wir uns bier nur auf ben Augenschein, und auf die botanische Terminologie berufen, welche fle mit dem Ramen Bluthenblatter (folia floralia) bezeichnet hat. - Wo bie Stengelblätter fich nach und nach jufammenziehen, verandern fle fich, und foleiden fic gleichfam facte in ben Reld ein. Diefe Blatter feben wir noch untenntlicher gemacht, indem fle fich oft verbinden und an ihren Seiten Bufammengewachfen hervorbringen. fo nahe an einander gerudten und gebrangten Blatter fiellen uns die glodenförmigen ober fogenannten einblättrigen Relde bar, welche mehr ober weniger von Oben berein eingefdnitten find. - Auf biefe Beife bilbete alfo die Ratur den Reld, daß fie mehrere Blatter und folglich mehrere Ruoten, welche fie sonft nach einander und in einiger Entfernung von einander hervorgebracht hatte, nun zusammen um Einen Mittelpunkt verbindet; fie bildet alfo im Relche kein neues Organ.' Condern der Relch ift nur ein Punkt, um den sich im Rreise sammelt, was vorher im ganzen Stengel verstbeilt war.

Die Blume felbft ift nur eine Berboppelung bes Relde; benn bie Blumen= und Reld:Blatter find fich febr nab. Auch bier, beim ,lebergang bes Relchs gur Rrone" (Rorolle), ift bei Bothe ber Begenfas nicht ausgesprochen: "Obgleich bie Farbe bes Relds noch gewöhnlich grun und ber Sarbe ber Stengelblatter abnlich bleibt, fo verandert fich Diefelbe boch oft an einem oder dem andern feiner Theile, an den Spigen, ben Randern, bem Ruden, ober gar an feiner inwendigen Geite, indeffen die außere noch grun bleibt; und wir feben mit diefer Rarbung jeder Reit eine Berfeinerung verbunden. Dadurd entfteben zweibeutige Relde, bie mit gleichem Rechte fur Rros nen gehalten werden tonnen. — Die Krone wird nun abermals burch eine Ausbehnung hervorgebracht. Die Rronens blatter find gewöhnlich größer, ale bie Relchblatter; und es last fich bemerten, bag, wie die Organe im Reid gufammengezogen werden, fle fich nunmehr ale Rronenblatter in einem boben Grabe verfeint wieder ausbehnen. Ihre feine Organis fation, ihre Sarbe, ihr Beruch murben uns ihren Urfbrung gang untenntlich machen, wenn wir bie Ratur nicht in mebvern außerorbentlichen Fällen belaufchen tonnten. Co findet fic a. B. innerhalb des Relches einer Relte mandmal ein zweiter Rebb, welcher, jum Theil volltommen grun, Die Anlage ju einem einblättrigen, eingefdnittenen Reiche zeigt: jum Theil zerriffen, und an feinen Spisen und Ranbern zu garten, ausgebehnten, gefärbten wirtlichen Anfängen ber Rronenblatter umgebildet wirb. An inehrern Mangen erfcheinen Stengelblatter icon mehr ober weniger gefarbt, lange che fie fic

bem Blutbenftanbe nabern; andere farben fic volltommen in ber Rabe bes Bluthenftanbes. Auch zeigt fich mandmal an den Tulbenftengeln ein beinab völlig ausgebildetes und gefarbtes Rronenblatt; ja noch mertwürdiger ift ber Rall, wenn ein foldes Blatt balb grun, mit feiner einen Salfte gum Stengel geborig, an bemfelben befeftigt bleibt, indes fein anderer und gefärbter Theil mit ber Rrone emporgehoben, und bas Blatt in zwei Theile gerriffen wirb. 1 - Es ift eine febr mahrfcheinliche Meinung, daß Farbe und Geruch ber Kronenblätter ber Begenwart bes mannlichen Samens in benfelben jugufchreiben fen. Bahricheinlich befindet er fich in ihnen noch nicht genugfam abgefonbert, vielmehr mit anbern Gaften verbunden und biluirt. Und die iconen Ericeinungen ber Rarben führen uns auf ben Bebanten, bag bie Daterie, womit bie Blatter ausgefüllt find, amar in einem boben Grabe von Reinbeit, aber noch nicht auf bem bochften flebe, auf welchem fle uns weiß und ungefarbt ericeint" (Bothe, a. a. D. G. 21-23).

Die Fructification ift die bochfte Entwidelung bes Lichts in ber Pflange; und auch bier zeigt Gothe ,, bie nabe Bermandticaft ber Rronenblätter mit ben Staubwertzeugen" "Diefer Uebergang ift oft regelmäßig, 3. B. bei ber auf. Ein mahres, wenig verandertes Rronenblatt giebt fich am obern Rande gufammen; und ce zeigt fich ein Staubbentel, bei welchem bas übrige Blatt die Stelle bes Staubfadens vertritt. In Blumen, welche öftere gefüllt ericheinen, tonnen wir biefen Uebergang in allen feinen Stufen besbachten. Bei mehrern Rofenarten geigen fich, innerhalb ber volltommen gebilbeten und gefärbten Kronenblatter, andere, welche theils in ber Mitte, theils an ber Seite gufammengezogen find. Diefe Zusammenziehung wird von einer fleinen Sowiele bewirtt, welche fich mehr ober weniger als ein volltommener Ctaubbeutel feben läft. Bei einigen gefüllten Dobnen ruben

Eben bei ben vorbin erwähnten Douftrofen.

völlig ausgebilbete Antheren auf wenig veranberten Blattern ber fart gefüllten Rronen. Die mit bem Ramen Rectarien" (beffer paracorolla) "bezeichneten Organe find Annaberungen ber Kronenblätter ju ben Staubgefäßen. Berfchiebene Kronenblatter tragen Grubden ober Glanbeln an fic, welche einen bonigartigen Gaft abiceiben, ber eine noch unausgearbeitete Befruchtungs=Fenchtigteit ift. - Alle Urfachen, wodurch Stengel=, Reld= .und Blumenblatter fich in die Breite ausgebehnt haben, fallen bier völlig binmeg; und es entfieht ein fcmacher, bodft einfacher Faben. Chen jene Gefäße, welche fich fonft verlangerten, ausbreiteten und fic einander wieder auffuchten, find gegenwärtig in einem bochft jufammengezogenen guftanbe." So wirtt ber Saamenflaub um befto traftiger nach Außen, auf bas Difill, bas Bothe auch auf benfelben Thous gurudführt: "In vielen fallen fieht der Griffel faft einem Stanbfaben obne Anthere gleich. Wenn die genaue Bermandtichaft des weiblichen Theils mit dem mannlichen uns durch diefe Betrachtung recht anschaulich wird, fo find wir nicht abgeneigt, bie Begattung eine geiftige Anaftomofe gu nennen, und glauben wenigstens einen Augenblid bie Begriffe von Bachsthum und Reugung einander naber gerudt gu haben. Wir finden ben Griffel febr oft aus mehrern einzelnen Griffeln gufammen-Das Diftill der Bris mit feiner Rarbe ift in völliger Geftalt eines Blumenblattes vor unfern Mugen. Die formformige Rarbe ber Saracenie zeigt fich zwar nicht fo auffallend aus mehrern Blättern gufammengefest, boch verlangnet fle fogar die grune Farbe nicht" (Bothe, a. a. D. C. 23 -26; 30-34). Ben ben Antheren fagt ein Phyfiologe: "Bei ber Bildung ber Antheren widelten fic bie Rander ber Reldblattden bineinwarts; fo daß zuerft ein bobler Chlinder entftand, auf beffen Spite ein Bufdel von Barden fich be-Diefer fiel fater binab, wie die Anthere volltommener und voller wurde. Gine abnliche Bermanblung erfchien beim Stiffel (stilus), wo Ein Relchblatt, oft mehrere, vom Rand aus nach inwendig eine Einbengung machten (arcuarentur); woraus zuerft eine einfache Söhlung, nachher der Eirstod entschand. Jener Buschel von Haaren, der auf der Spige der Söhlung auffaß, verdorrte nicht, wie bei den Antheren, sondern erreichte im Gegentheil die Ratur einer vollkommenen Rarbe (stigma)."

Die Früchte, bas Gehäufe laffen fich ebenfo als Ums bildungen bes Blattes aufzeigen: "Wir reben bier eigentlich bon folden Behäufen, welche die fogenannten bebedten Samen einfcbiegen. Die Samentapfeln an ben Reiten veranbern fich oft wieder in telchahnliche Blatter: ja es finden fich Rels ten, an demen fich bas Fruchtbehaltnif in einen wirtlichen volls tommenen Reld verwandelt hat, indeß die Einfchnitte beffelben an der Spise noch garte Ueberbleibsel ber Sriffel und Rarben tragen, und fich aus bem Innerften biefes zweiten Relches wie ber eine mehr oder weniger vollftanbige Blattertrone flatt ber Samen entwidelt. Kerner bat une bie Ratur felbft burch regelmäßige und beftanbige Bilbungen auf eine febr mannigfaltige Weife die Fruchtbarteit geoffenbart, welche in einem Blatt verborgen liegt. Go bringt ein gwar veranbertes, bed noch völlig tenntliches Blatt ber Linde aus ftiner Mittelrippe ein Stielden und an bemfelben eine volltommene Bluthe meb Red ftarter und gleichsam ungeheuer wird Frucht bervor. uns die unmittelbare Fruchtbarkeit ber Stengelblätter in ben Farrentrautern vor Mugen gelegt, welche ungahlige, des Baches thums fähige Samen entwideln und umberftreuen. In ben Samenbehaltern werben wir bie Blattgeftalt nicht verteunen. So ift 3. B. die Bulfe ein einfaches gufammengefchlagenes Blatt; die Odoten befieben aus mehr über einander gemache fenen Blattern. Am meiften rudt uns biefe Blattabulichteit

Herm. Frider. Autenrieth: De Discrimine sexuali etc. (Tubing. 1821), p. 29-39.

aus ben Mugen bei faftigen und weichen, ober bei bolgartigen und feften Samenbebältern. Die Bermandtichaft ber Gamentapfeln mit ben verhergebenden Theilen zeigt fich auch burch bas Stigma, welches bei vielen unmittelbar auffist, und mit ber Rapfel ungertrennlich verbunden ift. Dir baben bie Berwandtfchaft ber Rarbe mit ber Blattgeftalt foon oben gezeigt. Es läst fic bei verschiedenen Samen bemerten, daß er Blatter gu feinen nadften Buffen umbilbe. Die Spuren folder nicht vällig ben Samen angehaften Blattgeftalten feben wir an wielen geftägelten Samen. 3. B. bes Morns. - Um den einmal ergriffenen Saden nicht ju verlaffen, haben wir bie Bflange burchaebenbs nur als einjährig betrachtet. Milein es wirb, um biefem Berfied bie motbige Bolffanbigfeit ju geben, nummehr noch nothie, von ben Augen au fprechen. Das Auge bederf teiner Retalebonen" u.f. w. (Göthe, a. a. D. C. 36-40, 42-43). Buf die Triebe und Thatigleiten ber mehrjährigen Mangen werben wir fater noch ju fprechen tommen.

Das find Die Bauptgedanten ber Gothe'iden Detamerphofe ber Pflangen. Gothe bat die Einheit auf eine finnige Beife als geiftige Leiter bargeftellt. Die Retamorphofe ift aber wur bie Gine Grite, welche bas Gange nicht erfchopfe; man muß and auf ben Unterfdrieb ber Gebilbe aufmertfam fein, mit bem erft ber eigentliche Beocef bes Lebens bervortritt. Ameierlei muß alfo an ber Bflange unterfchieben werben: a) biefe Ginheit ihrer gangen Ratur, bie Bleichgultigteit iber Blieber und Bebilbe gegen ihre Formveranderung; 6) bie verfibicbene Entwidelung, ber Bertauf bes Lebens felbft, - eine Organifation, Die eine Ausbildung bis jum Gernal-Unterfchiebe ift, folkte diefelbe and nur ein Gleichgültiges und Heberflufflacs fen. Der Lebensprocef ber Pflange ift Procef berfeiben für fich in jebem Theile; Mefie, Zweige, Blatt haben Jebes einen gangen Proces für fic, weil Jedes auch bas gange Inbividuum ift. Der Lebens-Procef der Pflangen ift famit in je-

bem Theile gang, indem die Pflange burchaus particularifirt ift, ohne baf ber Procef fich foon in die unterfdiebenen Thatigtei= ten birimirte. Der Procef der Bflange, ale bas Unterfdeiben berfelben in ihr, erfcheint baber in feinem Anfange, wie in feinem letten Product, nur als Beftaltung. In Rudfict auf biefelbe fieht bie Pflanze in ber Mitte zwifden mineralogifdem Rrbftall, und freier animalifcher Geftalt; benn bas Animalifche bat die ovale elliptische Form, das Arhftallinische ift die Berfanbesform in geraben Linien. Die Beftalt ber Pflanze if Der Berftand berricht noch im gerablinigten Stiel, wie überhaupt bei ber Pflanze die gerade Linie noch fehr über-3m Innern find Rellen, theils wie wiegend vorbanden ift. Bienenzellen, theile langlich geftredt: und bann Rafern, Die fic zwar auch in Spiral - Linien gufammenwinden, aber bann felbft wieder in die Lange geben , ohne fich in fich gur Rundung gw 3m Blatt ift bie Flache herrichenb: bie verfdiebenen Rormen ber Blätter, ber Pflanze fowohl als ber Blume, find noch febr regelmäßig; und in ihren beftimmten Einschnitten und Bufpigungen ift eine mechanische Bleichförmigteit bemertbar. Die Blatter find gezahnt, gezadt, fpigig, lancettformig, fchildformig, bergformig, - aber boch nicht mehr abftraet regelmäßig: Die eine Seite bes Blatte if ber anbern nicht gleich, die eine Salfte mehr contrabirt, die andere mehr expandirt und gerundet. In der Frucht endlich herricht die Rugelung, aber eine commensurable Rundung, noch nicht bie bohere Form ber animalifden Rundung.

Die verftändige Bestimmung nach Zahlen ist bei ben Pflanzen auch noch herrschend, z. B. Drei ober Sechs; die lette bei den Zwiedeln. Beim Kelch der Blumen herrschen die Zahlen Sechs, Drei, Bier. Doch sindet sich auch die Zahl Füms: und zwar dergestalt, daß, wenn die Blume fünf Filamente und Antheren hat, auch fünf oder zehn Blumenblätter vorhanden sind; auch der Kelch hat dann fünf oder zehn Blätter u. s. w. 32\*

Lint fagt (Grundlehren, S. 212): "Eigentlich scheinen nur fünf Blätter den vollständigen Wirtel auszumachen. Wenn sechs oder mehr vorhanden find, wird man gewiß zwei oder mehr Wirtel, einen innerhalb des andern, bemerten. Bier Blätter in einem Wirtel laffen eine Lücke für ein fünftes, drei zeigen eine weniger volltommene Form an, und zwei oder gar nur eins laffen ebenfalls Lücken für zwei oder ein brittes."

Wie ihre Geftalt, so schwanten auch die Safte der Pflanze zwischen chemischem und organischem Stoffe. Auch der Proces selbst schwantt noch zwischen dem Shemischen und dem Animalischen. Die pflanzenhaften Producte find Säuren (z. B. Eistenensäure), — Stoffe, die zwar nicht mehr ganz chemisch, sondern schon mehr indisferent sind, aber noch nicht so als das Animalische. Mit blossem Oxygeniren und Sydrogeniren tommt man nicht aus: noch weniger im Animalischen, z. B. beim Athmen. Das organische, lebensdurchdrungene, individualisirte Wasser entstieht den Sänden der Shemie, — ein geistiges Band. §. 346.

Der Proces, welcher die Lebendigkeit ift, muß, eben so sehr als er Einer ift, in die Dreiheit der Processe fich auseinander thun (§. 217—220.).

Bufat. In dem Proces der Pflanze, der in drei Schlüffe zerfällt, ift, wie schon (§. 342. Jus.) angegeben worden, der erste der allgemeine Proces, der Proces des vegetabilischen Organismus innerhalb seiner selbst, die Beziehung des Individuums auf sich selbst, in welcher das Individuum sich selbst aufzehrt, sich zu seiner unorganischen Ratur macht, und sich vermittelst dieses Aufzehrens aus sich hervorbringt, — der Gestaltungs-Proces. Das Lebendige hat zweitens das Andere seiner nicht an ihm selbst, sondern als ein selbstständiges Anderes; es ist nicht selbst seine unorganische Ratur, sondern diese wird vorgefunden als Object, — angetrossen mit dem Scheine der Zufälligkeit. Das ist der specisseirte Proces gegen eine

äußere Ratur. Das Dritte ift ber Gattungs=Proces, die Bereinigung ber beiben erften; ber Proces ber Individuen mit sich als Gattung, das Hervorbringen und Erhalten ber Gattung, — das Auszehren ber Individuen zur Erhaltung der Gattung, als Hervorbringung eines andern Individuums. Die unorganische Ratur ist hier das Individuum selbst, seine Ratur dagegen seine Gattung: eben so ist diese aber auch ein Anderes, seine objective Ratur. In der Pflanze sind diese Processe nicht so unterschieden, wie im Thiere, sondern fallen in einander; und das macht eben das Schwierige in der Darstellung des vegeta-bilischen Organismus.

#### A.

# Der Gestaltungsproces.

### §. 346. a.

Der innere Procef ber Begiehung ber Pflange auf fich felbft ift nach ber einfachen Ratur bes Begetativen felbft fogleich Begiebung auf Meuferes, und Entauberung. Ginerfeits ift er ber fubftantielle, die unmittelbare Bermandlung theils der Ernabrungsaufluffe in die fpecififde Ratur der Bflangenart, theils ber innerlich umgebildeten Fluffigteit (des Lebensfaftes) in Gebilbe. Anbererfeits als Bermittlung mit fich felbft a) beginnt ber Procef mit der jugleich nach Außen gerichteten Diremtion in Burgel und Blatt, und ber innern abstracten des allgemeinen Zellgewebes in die Bolgfafern und in die Lebensgefäße, beren jene gleichfalls nach Mugen fich beziehen, diefe den inneren Rreislauf enthalten. Die hierin fich mit fich felbft vermittelnbe Erbaltung ift 6) Bachethum ale Production neuer Bildungen, Diremtion in die abftracte Beziehung auf fich felbft, in die Berbartung bes Solzes (bis zur Berfteinerung im Zabafder u. bergl.) und ber andern Theile, und in die Rinde

(das dauernde Blatt). 7) Das Zusammennehmen der Selbfleerhaltung in die Einheit ift nicht ein Zusammenschließen des Individuums mit fich felbft, sondern die Production eines nemen Pflanzenindividuums, der Anospe.

Rufak. 3m Gefteltungs - Procef fangen wir mit bem Reime Des Lebendigen, als bem Ummittelbaren, an. Diefe Unmittelbarteit ift aber nur eine gefeste, b. b. ber Reim ift auch Brobnet: mas indeffen eine Bestimmung ift, Die erft im britten Broceffe vortommt. Der Geftaltungs = Drocef foll nur Drocef ber Innerlichteit fenn, als Production ber Pflanze aus fic Weil aber im Begetabilifden bas Serverbringen feiner felbft. felbft als Außerfichtommen ift, fo ift es Bervorbringen eines Andern, - der Knospe. Auch berührt dief fogleich ben Procef nach Auffen; ber erfte tann alfo nicht ohne ben zweiten und ben britten aufgefaßt werben. Der Beftaltungs=Broces fur fic, welcher ber Proces ber Eingeweibe bes Individuums mit fich mare, fehlt fo ber Pflange, weil fie eben teine Gingeweibe bat, fonbern nur Glieber, die ein Berbaltniß nach Aufen beben. Der organifche Brocef überhaupt hat aber wefentlich auch Diefe Seite, bag er bas, mas von Augen an ihn tommt, vernichtet , inficirt und jum Seinigen macht. Das Ginfangen if fogleich Berührung des Baffers von ber Rraft ber Lebendigteit; fo daß es gleich als ein vom organischen Leben Durchbrungenes gefest wird. Gefchicht bieß unmittelbar, ober ift eine Stufenfolge von Bermandlungen ba? Bei ber Pflanze ift die Raubtfache, daß Diefe Bermandlung unmittelbar gefdiebt. Bei bober organifirten Bflangen tann man aber biefem Broceffe auch nadgeben, als einem burd viele Bermittelungen burchgebenben: ebenfo im Animalifden. Doch ift auch bier bas unmittelbere Inficiren gu Lymphe vorbanden, ohne durch Glieber ber Thatieteit vermittelt gu fenn. Bei den Pflangen, vorzuglich ben niebern, ift teine Bermittelung burch Gegenfat vorhanden, - tein Bufammengeben aus ibm; fonbern bie Ernahrung ift ein proceflofes Bermandeln. Die innere phyfiologifche Confirmetion der Pflanze ift daher auch febr einfach; Lint und Rudolphi zeigten, baf es nur einfache Bellen, und dann Spiralgefüße und Röhren find.

- 1. Der Reim ift bas Unenthullte, welches ber gange Begriff ift; - bie Ratur ber Pflange, bie aber noch nicht ale Sibee ift, da fle noch ohne Realität ift. Die Bflange tritt im Samentorn ale einfache unmittelbare Ginheit bes Gelbis und ber Gattung auf. Das Samentorn ift fo, um ber Une mittelbarteit feiner Inbividualität willen, ein aleicaultiges Ding; es fallt in bie Erbe, welche fur es bie alleemeine Rraft if. Eine aute Erbe bat nur bie Bedeutung, biefe aufgefolos fene ergantiche Rraft ober Möglichfeit gu febn, - wie ein auter Ropf blog bie Droglidtett beißt. Der Same, als wefentlich Rreft baburch bag er in ber Erbe ift, hebt bieg, bag er Erbe ift, auf, verwirtlicht fic. Aber bief ift nicht ber Gegenfas bes gleichgültigen Dafebns, wie gegen feine unorganifche Ratur; fonbern er wird in die Erbe gelegt, beißt: er ift Rruft. Dieß Bergen bes Samentorns in die Erbe ift baber eine muflifibe, magifde Sandlung, welche anbeutet, bag gebeime Rrafte in ibm find, die noch folummern, bag es in Bahrheit noch etwas Anberes ift, als bief, wie es fo ba ift: wie bas Rind nicht nur biefe balflofe, fich nicht als Bernunft antundigenbe Menfchengefialt ift, fonbern an fich die Rraft der Bernunft, ein gang Anberes, als bief, bas nicht fprechen, nichts Bernunftiges thun tann, und bie Zaufe eben biefe feierliche Anertennung bes Genoffen bes Beifterreichs ift. Der Magier, ber biefem Rorn, bas ich mit ber Sand gerbrude, einen gang anderen Sinn giebt, er, welchem eine roftige Lampe ein machtiger Geift ift, tft ber Begriff ber Ratur; bas Rorn ift ble Dacht, welche Die Erbe befcwort, baf ihre Rraft ihm biene.
- a. Die Entwidelung bes Reimes ift zuerft blofes Badethum, blofe Bermehrung; er ift fcon an fic bie gange Pflange,

ar ift ber Baum u. f. f. im Rleinen. Die Theile find fon volltemmen gebilbet, erhalten nur eine Bergrößerung, formale Bieberholung, Berbartung u. f. w. Denn was werben foll, ift fon; ober bas Werben ift biefe blog oberflächliche Bewe-Es ift aber ebenfo febr eine qualitative Geglieberung und Beftaltung, - bamit aber wefentlicher Drocef. Leimen ber Samen gefdiebt merft vermittelft ber Reuchtigkeit. Min ber tunftigen Bflange, ober bem Embroo, ift bei ben volltommenen Gewächfen ber funftige Stod beutlich au feben, und macht ben tonifden Theil aus, welchen wir Burgeb den (radioula, rostillum) ju nennen pflegen; bet fpise Theil ift ber untere, woraus die fünftige Burgel entibringt. Rad Dben ift er nur felten febr verlangert; man pflegt biefe Berlängerung Soaft (scapus) ju nennen. Ruweilen findet fic auch bort icon eine Gemme, bas Feberchen (plumula), vorgezeichnet. Aus ben Seiten bes Embryo entfpringen oft bie beiben Samenlappen ober Rernftude (cotyledones), bie nadber fich entwideln und die Samenblatter barfellen. Unrecht balt man bas Burgelden für bie tunftige wirtlide Burgel; es ift nur ber nach Unten machfenbe Stod. betrachte bie größeren Samen ber Pflangen, 3. B. von Baigen, Rurbis, Bobnen genan, indem fle teimen: und man wird feben, wie aus jenem Körper (im Baigen ift er breifach getheilt) Die wahren Burgeln viel bunner und garter hervortommen." Drebt man ben fpigen Theil nach Oben, fo teimt er, wacht aber in einem Bogen, und tehrt feine Spige nach Unten. "Der Reim befteht aus bem Sonabelden (rostellum) und bem Blattfeberchen (plumula). Aus bem Erftern entficht bie Murgel, aus dem Andern ber Theil des Gemachfes über ber Erbe. Legt man ben Samen vertehrt in die Erbe, fo baf bas Sonabelden nach ber Oberflache gugefehrt ift, fo wirb es doch nie nach Oben machfen. Es verlängert fich, geht bem-

<sup>1</sup> Lint: Grunblehren, S. 235-236 (236 bis, §. 6).

obnaraditet aber in die Erbe, und febrt ben Samen um, bag er in feine rechte Lage tommt." 1 Billbenow bat bierbei folgende Entbedung gemacht: "Die Baffernuß (Trapa natans) bat tein Sonabelden. Diefe Ruffe treiben ein langes Blattfeberchen, mas in fentrechter Richtung ber Oberfläche bes Waffers guftrebt, an ben Seiten haarformige, aftige Blatter in großen Intervallen treibt; von biefen Blattern neigen fich einige nach Unten, und murgeln fich in ben Boben feft. Dan fiebt bieraus, baf bas Schnabelden einigen Samen entbehrlich ift; aber ein fruchtbarer Same ohne Blattfeberchen und Samenlappen ift gar nicht dentbar. Das Blattfeberchen bat noch nie Jemand bei irgend einem Samen ju laugnen gewagt. --Bemertenswerth ift. es, baf bas Schnabelden bei ben Gemadfen, welche Zwiebeln haben, fich in die Zwiebel: bei einigen, bie einen mittleren Stod" (- b. h. einen folden, "ber meber jum abwärtefteigenben, noch jum aufwärtefteigenben Stod gebort, balb bas Anfeben einer Burgel, balb bes Stengels hat, im erften Salle fnollig, und bann entweber rubenartig, ober zwiebelartig ift, g. B. bei Ranunculus bulbosus" u. f. w. -) "baben, in folden verwandelt wird, 3. B. bei den Cyclamen; endlich vergeht bei einigen Gemächfen balb nach bem Bervorteimen bas Schnabelden, und die mabre Burgel ents widelt fich jur Seite." 2 Diese Diremtion bee Ginen nach amei Seiten, nach ber Erbe, als bem Boben, bem concreten Algemeinen, dem allgemeinen Individuum, und nach bem reinen, abstracten Ibeellen, dem Lichte, tann man Polarifiren mennen.

Zwischen Blatt und Wurzel, als ber erften Diremtion, ift ber Stengel: wir sprechen hier nämlich von Pflanzen, bie ein entwideltes Dasehn haben; benn Schwämme und bergleichen gehören nicht hierher. Der Stengel ift aber nicht

<sup>1</sup> Billbenow, a. a. D. S. 367-369.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaselbft, S. 370-371, 380 (S. 31).

gerade wefentlich: bas Blatt tann unmittelbar aus ber Mursel bervorgeben, und viele Bflangen find auf jene beiben Soustmomente (Blatt und Wurgel) befdrantt. Das ift ber große Unterfdieb ber Monotothlebonen und Ditothlebenen. Qu ben erften geboren Zwiebelgemachfe, Grafer, Palmen, -Die Berandrien und Trianbrien bei Linnaus, ber noch nicht (fonbern erft Suffien) auf biefen Unterfchied aufmertfam gemacht hat, und alle Pflangen noch auf Gine Linie ftellte. Es fragt fic nämlich: ob bas Blätten (xorulndier), weiches ber Reim treibt, ein geboppeltes ober einfaches ift. Bei Burgel und Blatt ift, inbem fle ben erften Begenfat ausmaden, in ben Monototelebonen bie erfte gebrungene Ratur vorbanben, bie nicht in ben Segenfas ausgeht, baf zwifden Burgel ober Swiebel, und Blatt, ein Anberes, ber Stengel, eintritt. Balmen haben gwar einen Stamm; aber er entfieht nur, inbem bie Blatter nach Unten ju fich anfeten, - was auch noch gang außerlich ju feben ift. "Die Balmen haben nirgenbe Aefte, als an der Spite bes Stamms, und bort nur Bluthenaweige. Es fceint, als ob bie übermäßige Größe ber Blatter die Aefte absorbirt babe. Eben bief ift auch bei ben Farrenfrautern ber Kall. Gelbft an unfern einheimifden Grafeen und vielen Zwiebelgemächfen fleht man felten andere, ale bigbenbe Mefte." 1 Gie haben nur innerlich in ber Subfang ben Begenfas von Rellen und Bolgfafern, nicht Spiegelfafern. Blattrippen find nicht ober weniger getrummt, in ben Grafern Ge wenig es bie Monetotylebonen gu gerade fortlæufend. einem eigentlichen Stamme bringen, ebenfo wenig gum fertigen flacen Blatte; fie find immer diefe eingewidelte Anospe, die aufbricht, aber nie fertig geworben. Daber bringen fie es auch nicht jum fruchtbaren Samen; ihre Burgel und ihr ganger Stamm ift Mart. Der Stamm ift eine fortgefeste Burgel, bat teine Rnospen, noch 3weige, fonbern immer neue Burgeln, Die ab-1 Linf: Grunblebren, 6. 185.

Digitized by Google

sterben und durch Holzsafern sich verdinden. Das übermächtige Licht läst es nicht zur Innerlichteit des Holzes kommen; das Blatt kirbt micht ab, sondern treibt an ihm neue Blätter hervor. — Wie aber in der Palme die Blätter Stamm und Aeste scheinen, so giebt es auch umgekehrt Stengelarten, wo der Stengel mit dem Blatt eins bleibt, wie z. B. bei den Cactus, wo Stengel aus Stengel hervorgehen: "Die Gelenke, welche gemeinhin für Blätter gehalten werden, sind Theile des Stengels. Die Blätter dieser Pflanze sind pfriemförmige fleisschige Spizen, welche öfter an ihrer Basis mit kleinen Stacheln umgeben sind. Sie fallen gleich nach der Entwickelung des Gliedes ab" (d. h. wohl des Gelenks); "und ihre vormalige Stelle bezeichnet eine Narbe oder Büschel von Stacheln." Diese Pflanzen bleiben saftiges Blatt, das dem Lichte widersleht; und es kommt bei ihnen nur zu Stacheln, statt des Holzes.

b. Den allgemeinen Zusammenhalt macht in ber Pflanze bas Bellgewebe aus, bas, wie im Animalifden, aus tleinen Rellen befieht; es ift bas allgemeine animalifche und vegetabilifde Brobuct, - bas fafrige Moment. "Jebe Relle ift von ber andern getrennt, ohne Gemeinschaft mit ben übrigen. 3m Baft nehmen die Rellen eine ovale, fpitovale ober langliche Form an." Blaschen und Langen unterfcheiben fich fogleich in biefer Grundlage ber Pflange. a) "Das regelmäßige Bellge webe ift aa) bas Parendom, bas lare ober lodere Bellgewebe, welches aus weiten Bellen befieht; man ertennt es febr leicht, besonders findet es fich in der Rinde und bem Marte ber Stämme. 88) Der Baft, bas fibrofe, ftraffe, ftricte Bellgewebe, findet fic besonders in ben Staubfaden, dem Trager bes Die fills und abnlichen Theilen; es bat febr lange, enge, aber noch beutliche Bellen. Allein die Structur bes Baftes ober bes fafrigen Gewebes in der innern Rinde, in dem Solge, in ben Rerven der Blatter ift febr fdwer ju ertennen. Er beftebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Billbenow, a. a. D. S. 398.

aus auberft femalen und engen Rellen, die eine langliche, fritovale Form annehmen. - 6) Das unregelmäßige Rellgewebe tommt an der Art von Gewächfen vor, an demen man außerlich nur Fruchtbehälter (sporangia) und ben übrigen unterflütenben Rorber (thallus) untericheibet. Die Lichenen baben entweber einen truftenartigen, ober blattartigen thallus; die Rrufte ift gang und gar aus runden Blasden ober Rellen von febr verfciebener Größe unorbentlich jufammengebauft. Die Algen unterfcheiben fich febr von ben vorigen Gewachfen. Reridneibet man ben thallus, wo er am bidften ift: fo bemertt man barin febr beutliche, aber gleichsam gallertartige Raben, in mannigfaltiger, verwidelter Richtung. Die Grundlage einis ger Algen ift eine Dembran, oft foleimartig, oft gallertartig, aber nie in Baffer auflöslich. Das Gewebe ber Dilge befleht aus Rafern, bie man balb für Bellen ertennt. biefem fafrigen Bewebe liegen überall Korner gerftreut, wie auch bei ben Lichenen, wo fie für Gemmen gehalten werben tonnen. Dief betraf die außere Form des Zellgewebes. - Bie entwittelt und verändert fich nun diefes Rellgewebe? Offenbar entfleht neues Bellgewebe amifchen ben altern Bellen. Die Rörner in ben Bellen möchten bas Stärtmehl ber Pflangen febn."1

Während die erfte Diremtion sich sogleich auf den Proces nach Aufen bezog, indem die Wurzel mit der Erde, das Blatt mit Luft und Licht in Wechselbeziehung steht: so ift die zweite, nähere Diremtion das Sich=Scheiden der Pflanze selbst in die Holzfaser oder das thätige Spiral=Gefäß, und in andere Gefäße, die Herr Professor Schultz Lebensgefäße genannt hat; er ist so gründlich in seiner Empirie, als er die Sache philossphisch begründet, wenn man das Lettere auch im Ginzelnen anders wenden könnte. Auch diese Abscheidung der Pflanze in ihre inneren Gebilbe, die Erzeugung von Spiralen u. s. w. ift

<sup>1</sup> Link: Grundlehren, S. 12 (Rachtrage I., S. 7), 15-18; 20-26; 29-30, 32.

unmittelbares Entfteben, überhaupt eine blofe Berbielfältigung. Die Martzellen vermehren fich, baran auch die Spiral=Gefaße, die Bolgfaden u. f. w. Das madt Lint vorzüglich beutlich : "Die Spiralgefaße find Banber, Die fdraubenformig ju einer Robre gerollt find. - Die Spiralgefage verwandeln fich in Erebpengange, indem die Windungen ber Spiralgefafe, amet aufammen, mit einander vermachfen; Die Treppengange find nicht abrollbar. Durch ben Anwuchs benachbarter Theile merben die Spiralgefage gespannt ober gebrudt; bief bringt bie wellenformigen Biegungen ber Querftreifen berbor, fo wie Die icheinbaren Spaltungen der Querftriche, indem zwei Minbungen über einander gefcoben murben, - vielleicht auch mabre Spalten. Die Befage, welche folde Streifen ober Buntte haben, find die punttirten und getüpfelten Gefaße, die ich fur gleichartig mit ben Treppengangen balte." Es bleiben aunachft nur noch Querlinien; und gang nab verwachsene Windungen der Spiral- Befage zeigen nur noch Zupfelden flatt ber Linien, Ginfdnitte und Querftriche. Ringgefäße entfleben baburd, bag, beim ichnellen Bachsthum der anliegenden Theile, die Bindungen ber Spiralgefage ven einander geriffen werden und einzeln fleben bleiben. ift tein Bunder, daß in ben fcnell machfenden Burgeln und andern Theilen, wo folche Spiral-Befage in Menge ihre Funes tionen außern muffen, auch mehr alte veranderte Befage gu finden find, als da, wo das Machsthum ruhiger vor fich geht. - Die Spiral=Gefaße verbreiten fich faft in alle Theile ber Pflange, und machen das Stelett berfelben. Birtfich nennt man auch die netformig vertheilten Bundel von Spiralgefäßen in den Blattern, nachdem fle von allem bazwifden liegenben Rellgewebe befreit find, das Blattftelett. Rur in ben Antheren und bem Pollen habe id nie Spiralgefafe gefunden. Der Baft begleitet fle überall; und wir nennen bie Gefäßbundel mit Baft vermengt Solg. Bellgewebe, welches

bas hold rund umber umgiebt, wird Rinde genannt, - wels des von ihm rund umber umgeben wird, Mart."

"Bielen Pflangen fehlen alle biefe Gefäße: in den Pflangen mit anomalem Bellgewebe, ben Lichenen, Algen, Bilgen, bat man fie nie angetroffen. Die genuinen Pflangen mit regelmäßigem Bellgewebe find entweber bie fpiralführenden, ober bie fpirallofen. Bu ben lettern geboren bie Laubmoofe, Die Lebermoofe, und einige wenige Baffergemachfe, wie die Chara. Bie bie Spiralgefäße urfprunglich entfteben, weiß ich nicht. Da fie fpater ale Rellgemebe vorbanden find, fagt Sprengel, fo muffen fie wohl baraus entfteben. Diefes icheint mir nicht su folgen; fondern ich glaube, bag fle zwischen ben Bellen bes Baftes aus bort ergoffenem Gafte fich erzeugen. wachsen bie Spiralgefäße; und es entfleben neue zwifchen ihnen. Außer biefen Befäßen, welche man mit bem allgemeinen Ramen Spiralgefaße bezeichnen tann (- eigentliche nenne ich fie im Begenfate zu ben Treppengangen und getüpfelten Gefagen -), babe ich in ben Pflangen teine Befage bemertt." 2 Aber we bleiben die Lebensgefäße?

Rach bem, was Lint in ben Rachträgen (II. S. 14) fagt, könnte man schließen, baß bie Spiral=Gefäße aus dem Linearen ber Solzsafer entspringen: "Ich sehe mich genöthigt, eine alte Meinung wieder aufzunehmen, daß einfache lange Fasern in den Gewächsen vorhanden sehen; ob dicht oder hehl, läßt sich nicht deutlich wahrnehmen. Die einfache Faser, ohne Spur von Aesten, erstrecht sich keinesweges durch die ganze Pflanze. Man sieht deutlich da, wo die Zweige in den Stamm treten, daß sich die Fasern derselben an die Fasern des Stammes anlegen und gleichsam einen Kril im Stamme bilben. Auch in demselben Stamme und Zweige scheinen sie micht ohne Unterbrechung fortzugehen. — Die Fasergefäße

<sup>1</sup> Rint: Grunblehren, G. 46-49; 51-58, 61; 64-65.

<sup>2</sup> Wentafelbit, G. 65-68.

liegen immer in Bunbeln, Die fich in ben atteften Stammen nebft dem Bafte au Ringen aufammenbaufen. Gewöhnlich umgeben fie ein Bunbel von Spiralgefagen; bod glebt es in eis nigen Pflanzen auch blofe Safergefafe ohne alle Spur von Spiralgefäßen. Die Richtung biefer Gefäße ift gerabe, umb ziemlich barallet in biefen Bunbeln. Mehr abweichend und gleichfam verflochten, fieht man fie in den Stammen ber Baume und in ben Burgeln. Gie finden fich in ben meiften Pflangen, allgemein in ben Phanerogamen. In vielen Lidenen und Migen bemertt man nur jusammengewundene Raden, in den 1916gen oft beutlich. Doch giebt es Bilge, Lichenen und Algen, in benen teine Spur von ihnen, fondern nur Blasden und Rellen angutreffen find." Go feben wir ben urforunge lichen Gegenfat bon Rorn ober Anoten, und einfacher Lange in bem Gegenfas von Blasden und Safern, mabrent bie Gbis ralgefäße jur Rundung freben.

Dien fiellt diesen Hebergang bes Religewebes in die Spis ralgefaße gwar ben Beincipien gemäß (f. oben §. 344. Quf. G. 474), aber mit bem Gaematismus ber vormaligen Raturphi-Losophie ausftaffirt, alfo bar: "Die Spiralgefäße find bas Lichtfoftem in ber Pflange. 3d weiß febr mobl, wie febr biefe Lebre mit bem bis jest Angenommenen in Wiberfpruch fteht; aber ich habe alles gufammengetragen, Meinungen und Berfuche abgewogen, und tenn mit Auverficht angeben, daß fie alle für diefes Resultat ber naturphilosophischen Confirmation sprechen." Dicfe Conftruction ift aber nur eine Berficherung. bas Bidtfoftem, fo ift ihnen die geiftige Function in den Mangen übertragen oder die blofe Polarifations = Amerion. Die Spiralfafer entficht aus bem Segenfate bes Lichts mit bem Rellgewebe, ober aus bem Gegenfage ber Gonne jum Planeten. Ein Lichtftrabl fahrt burd bas Pflangen : Blatden ober burd Die Blaschen ober Rellen ober bie Schleimpuntte (urfprünglich ift die Pflanze bief im Samen) ordnen fich allmählig nach dieser polaren Linie an einander. Im Rampf zwischen der Sphäre und der durch das Licht in ste gebrachten Linie, legen sich die Schleimkügelchen zwar linear an einander; allein sie werden durch den planetarischen Proces des Zellgewesdes immer in den Kreis des Chemismus heruntergezogen, aus welchem Rampse die Spiralform entsteht. Was der Umlauf der Sonne, wodurch in jedem Augendlick ein anderer Theil der Pflanze beschienen und ein anderer finster, also bald Stamm bald Wurzel wird, für einen Antheil hat, will ich nur berührt haben."

c. Die andere Seite biergu ift endlich ber Procef felbft, Die Thatigteit in ber erften Beftimmung, bas allgemeine Leben; es ift bieg ber formelle Proces ber blog unmittelbaren Berwandfung, biefe Infection, als bie unenbliche Dacht bes Les bens. Das Lebendige ift ein an und für fic Reftes und Be-Das es demifd von Außen berührt, wird burd biefe Berührung unmittelbar verwandelt. Die Anmagung, demifch ju wirten, überminbet bas Lebendige baber unmittelbar, und erhalt fich in der Berührung burch ein Anderes. Es vergiftet, verwandelt dieß Andere unmittelbar: wie auch ber Beif, indem er etwas anichaut, es verwandelt und gu bem Seinigen macht; benn es ift feine Borftellung. Diefer Proces ift bei ber Mflange felbft wieder nach boppelter Seite ju faffen: a) als bie Thatigfeit ber Bolgfafern, welche bas Ginfaugen ift, und β) als die Thatigteit, wodurch in den Lebensgefäßen der Saft bie vegetabilische Ratur erhält. Das Ginfaugen und die Gitculation bes vegetabilifch organifch gemachten Gaftes find Die mefentlichen Momente bes Begriffe, wenn es auch noch im Einzelnen Beranderungen geben tonnte. Das Blatt ift nun vornehmlich ber Gig ber Thatigfeit bes Lebensfaftes: aber es faugt eben fo gut ein, als bie Burgel und bie Rinbe, ba es fcon in Bechfelbeziehung mit ber Luft ficht; benn bei ber

<sup>1</sup> Dien - Lehrbud ber Ratmphilosophie (1. Ausgabe), Bb. II. G. 52.

Pflanze hat jedes Glied nicht fo befondere Functionen, als beim Thiere. "Eine der wichtigften Functionen der Blätter ift," wie Lint (Rachträge I. S. 54) fagt, "den Saft für andere Theile zu bereiten." Das Geblätter ift der reine Proces; und so tonnten nach Linné die Blätter die Lungen der Pflanzen genannt werben.

Lint bemertt über bie Functionen ber Befage und bes Bellgewebes im Allgemeinen: "Unverfehrte Burgeln nehmen teine gefarbte Aluffigteiten auf; auch tonnen biefe nicht burch die gefärbte Oberhaut bringen. Der Rahrungefaft geht alfo querft burch unmertliche Deffnungen ber Oberhaut und füllt bie Rellen an der Spige ber Burgeln, ebe er von den Gefäßen aufgenommen wirb. Die Gafte geben burch bie verschiedenen Befage, befonders durch die Bange in dem Zellgewebe, die von teiner befondern Saut umfoloffen find, fdwigen burch bie Spiralgefaße burd u. f. w. Luft ift in ben Spiralgefaßen und allen verwandten Befägen; Gaft, der in den Kafergefägen ift, fcmist ans ihnen in Die Rellen, verbreitet fich nach allen Richtungen. Die Safergefaße begleiten die Luftgefaße allenthalben. - Die Spaltoffnungen auf der Oberhaut icheinen mir noch jest die Function von Ausleerungebrufen gu haben" (Rachtrage II. S. 18; 35). Denn "Dehle, Barg, Gauren find Secretionen und tobte Abfate ber Pflangen." 1 Auch fprechen Spir und Dattius in ihrer Reife nach Brafilien (Bb. I. S. 299) von bem zwifchen Rinde und Solg fich erzeugenden Gummi des Baumes Hymenaea Courbaril L., der bott jasoba ober jatai genannt werbe: "Der bei weitem gröfte Theil bes Barges erfcheint unter ben Pfahlmurgeln bes Baumes, wenn biefe von ber Erbe entblöft werben; was meiftens nur nach Rallung bes Baums gefchehen tann. Unter alten Baumen findet man bisweilen blaggelbe runde Ruchen von fechs bis acht Pfund Gewicht, welche burch allmähliges Bufammenfidern bes fluffigen Barges Diese Bildung der Sarzmaffen zwischen ben gebildet werden.

<sup>&#</sup>x27; Shulb: Die Ratur ber lebenbigen Pflanze, Bb. I. S. 530. Encyttopabie, 11.

Wurzeln fceint einiges Licht auf die Entfichung des Bernfteine zu werfen, der so gefammelt worden, ehe er vom Meere aufgenommen. Auch werden Insecten, besonders Ameisen, in den Studen des Jataiharzes, so wie im Bernftein, gefunden."

Saben nun die Spiralgefäße bie erfte Tunction, namlich bie Reuchtigfeit, wie fie unmittelbar gegeben ift, einzufangen: fo ift bas 3meite ber organifirte Saft. Diefe Berorganifirung gefcbiebt auf unmittelbare Weife, nach ber Ratur ber. Pflange. Da ift tein Magen u. f. m., wie bei bem Animalifchen. Diefer Saft circulirt burd bie gange Pflange. Diefes Rittern ber Lebendigteit in fich felbft tommt ber Pflanze zu, weil fie lebenbig ift, - bie unruhige Reit. Das ift ber Blutumlauf in ben Mangen. Schon 1774 hatte Abbe Corti t eine Art von Rreislauf bes Saftes in ber Bafferfabenpflange (Armleuchter-Pflange, Chara Lin.) bemertt. Amici 2 unterfucte ibn 1818 bon Reuem, und machte mit Sulfe bes Mitroftops folgende Entbedungen: "In allen Theilen biefer Pflange, in ben gerteften Burgelfaferchen fowohl, als in ben feinften grunen Stamme und Zweigfabchen, bemertt man einen regelmäßigen Rreislauf bes enthaltenen Saftes. Beife transparente Rugelden von verfdiebener Größe bewegen fich conftant und regelmafig in ununterbrochenem Rreislaufe, mit einer vom Centrum acgen bie Seitenwände allmählig gunehmenden Gefdwindigteit, in zwei abmechfelnb entgegengefesten Stromungen, auf= und abwarts, und gwar in ben beiben Balften eines und beffelben, burd teine Sheibewand getrennten einfachen chlindrifden Canals ober Gefäßes, welches ber Lange nach burch bie Bflangenfafer läuft, aber ftredenweife burd Enoten unterbrochen und

Osservazioni microscopiche sulla Tremella e sulla circolazione del fluido in una pianta aquajuela dell' Abate Certi. Lucca, 1774. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Osservazioni sulla circolazione del succhio nella Chara. Memoria del Signor Prof. G. Amici. Modena 1818. 4.; mít tínet Sapfertafel.

burd eine Scheidemand geschloffen ift, die ben Chtlus befdrantt. - Oft ift ber Rreislauf auch fpiralformig. Go gebt ber Areislauf in ber gangen Pflange und in allen beren Fafern von einem Anoten jum andern, und in jeder foldergeftalt beforantten Strede, für fich und unabhangig von ben übrigen, bor Ad. In den Burgelfafern findet nur ein einfacher folder Rreislauf Statt, es zeigt fich nämlich nur ein einzelnes foldes Centralgefäß; in ben grunen Raden der Bflanze aber ift ein mehrfacher, indem bas große Centralgefaß von mehrern fleinen ähnlichen Gefäßen umgeben ift, die von jenem burch eigene Bande gefdieben find. Wenn foldes Gefaß fauft unterbunden ober in einen icharfen Bintel gebogen wird, fo wird die Circulation, wie burd einen natürlichen Anoten, unterbrochen, und geht bann über und unter bem Banbe ober ber Beugung, wie vorher nach ber gangen Strede, fort; wird ber alte Stand wieber hergefiellt, fo fiellt fich auch bie urfprungliche Bewegung . wieder ber. Wenn ein foldes Gefäß quer burchichnitten wirb, fo flieft der enthaltene Saft nicht zugleich und gang aus, fonbern nur jener ber einen Salfte, und gwar bie gegen ben Sonitt gerichtete Strömung, indef die andere ben gyrus Professor Souls hat diefe Strömung in einigen entwideltern Pflanzen gesehen, 3. B. am Chelidonium majus (Shelltraut), bas einen gelben Gaft hat: ebenfe an ber Enphorbie. Die Befdreibung, Die Souls davon giebt, ift nur Die Regfamteit bes Begriffs; eine Anschauung bes Bebantens Das Strömen ift eine Bewegung Rellt fich fo außerlich bar. von bem Mittelpuntt nach ben Wandungen, und bon ben Wandungen wieber herein; und diefe horizontale Stromung ift zusammen vorhanden mit dem Strömen nach Dben und .

Biener Jahrbucher 1819, Bb. V. S. 203. (Martius' Abh. über ben Bau u. b. Ratur ber Charen in: nova acta physico-medica ber Leopolb. Rarolin. Mabemie ber Ratursorscher, Bb. I., Erlangen, 1818. 4. — L. E. Treviranus' zu Bremen Beob. über b. Chara in Bebers Beiträgen zur Raturtunde, Bb. II., Kiel, 1810. 8.)

Unten. Der Proces gegen die Wandungen ift der Art, daß diese auch nicht sest sind, sondern Alles sich aus diesen produseirt. Das Strömen wird so bemerkt, daß sich ein Rügelchen bilben will, und dieß immer wieder ausgelöst wird. Schneidet man die Pflanze entzwei, und läßt man den Saft in Wasser lausen, so sieht man Kügelchen, wie die Blutkügelchen im Thierischen. Dieses Strömen ist so zart, daß es sich nicht in allen Arten erkennen läßt. Bei den von Prosessor Schulz untersuchten Pflanzen ist die Strömung nicht in Einer Röhre, wie dei der Chara, sondern es sind zwei Gesäße für das Ausseund das Abstrigen. Man müßte untersuchen, ob bei gepropseten Bäumen diese Eirculation unterbrochen wird oder nicht. Durch diese Sirculation, die durch das Ganze hindurchgeht, ist es nun, daß die vielen Individuen, welche eine Pflanze bilbet, zu Einem Individuum verbunden werden.

- a. Soult (a. a. D. Bb. I. S. 488, 500) felt jenen dop= velten Procef (f. oben S. 514) nun fo vor: Erftens "ber Sols faft ift bie noch unvolltommen affimilirte" (wenig particularifirte) "Rahrung ber Pflanze, welcher erft fpater bober organifirt und in bas Rreislauffpftem übergeführt wird. Das Holy ift das Affimilations. Shftem ber Luft, wie bes Baffers; biefe Affimilation ift Lebensthätigteit." Das Bolg, welches aus Rellgeweben und Spiralgefäßen befieht, faugt in ben Bolgfafern der Burgeln bas Waffer, von Oben die Luft ein. "Die Davillen, beutlich an vielen Burgelfpigen gu feben, haben bas Befdaft, ben Rahrungsfaft einzufaugen; und aus ihnen nehmen ihn bann die Spiralgefäße auf, um ihn weiter gu führen." 1 Saarrohrchen, und ihr Gefet, die Capitlar=Action, paft nicht auf die Pflanzen; die Pflanze will Baffer, bat Durft, und fo faugt ffe.
- β. Das Andere ift nun die gang eigenthumliche, boch wichtige Entbedung von Soulg, biefe Bewegung von einem

<sup>2</sup> Lint; Grundlebren, G. 76.

Safte, ber jest affimilirt ift: obaleich man ibn nicht in allen Bfangen nachweisen tann, weil die Bewegung fower au beobachten ift. Der Bolgfaft bat noch wenigen Gefchmad, ift nur etwas fuflich, und noch nicht gur Gigenthumlichteit ber Mflange verarbeitet, die in Beruch, Befchmad u. f. w. particular ift. Heber biefen Lebensfaft fagt nun Gouly (a. a. D. G. 507, 576, 564): "Der Rreislauf in ben Pflangen, ber ben gangen Binter burch fortgebt, ift die Bewegung eines völlig organi-Arten Gaftes, welche in einem abgefchloffenen Spftem in allen äußern Theilen der Pflange vor fich geht: in der Wurgel, bem Stamme, den Blumen, Blattern und Früchten; ebenfo wie alle diefe Theile ihr Affimilations = Befchaft baben, was aber immer bem Rreislauf polarifd gegenüberftebt, und in welchem fich der Bolgfaft auf eine gang andere Beife bewegt, als in bem Rreislauffpftem. Der Uebergang bes Bolgfaftes in Lebensfaft geht auch nur in ben Ertremen ber außern Pflangentheile, und namentlich, wo Blätter vorbanden find, in ben Blattern, ferner in ben Blumen und Trudttbeilen vor fic. Dagegen geht aus teinem Solgfafer=Bundel unmittelbar Solz= faft in die Lebensgefäße über. Der Hebergang von Bolgfaft in die Rinde wird durch die Blatter vermittelt." Daber flirbt Die Rinde ab, die teinen Rnospen- ober Blätterzusammenhang Lint führt in biefer Rudficht folgende Berfuche an: "Deier ifolirte Stude Rinde, indem er ringe umber Streis fen von Rinde wegfdnitt, und fab, bag bie Stude, woran eine Anospe und bergleichen befindlich mar, fich erhielten, biejenigen aber, woran bergleichen fich nicht befand, bald verdorra ten. 3ch habe biefe Berfuche an Apricofenbaumen wiederholt und richtig befunden. Gin Stud Rinde, ohne Gemmen und Blatter auf diefe Weise isolirt, fcwand und trodnete balb, ließ auch tein Bummi fließen. Gin anderes Stud, mit brei abgeriffenen Gemmen und Blättern ifolirt, trodnete langfamer und ließ ebenfalls tein Gummi fliegen. Roch ein anderes

Stud, mit brei unpersehrten Gemmen und Blättern ifoliet, sowand nicht, blieb überall grün, und ließ am untern Theile Gummi fließen. Bei abgelöfter Rinde entsteht zuerft eine Schichte von Parenchym, gleichsam als ein neues Mart; auf dieses folgte nun eine Bakichicht mit einzelnen Spiralgefäßen und Treppengängen: und Alles bedeckte die neue Rinde aus Parenchym, das sich also zuerst erzeugt, wie es auch die Grundslage des jungen Stammes und des Embryo macht. Es war gewissermaßen ein neues Mart, neues Holz und neue Rinde entstanden."

y. Der Lebensfaft ber Bflange geht bann brittens ins Product über: "Mit bem Ausbruche bes Blatte ift in allen Theilen ber Pflange bie Rinde vom Solg leicht abgulofen; und Dief rührt von einer amifchen ihnen befindlichen, garten, weiden Subftang ber, bem Cambium, bas erft mit bem Blatt entfieht. Der Lebensfaft ift bagegen nicht zwifden, fonbern in ber Rinde." Jener britte Saft ift das Reutrale: "Das Cambium bewegt fich nicht, und hat eine periodifche Erifteng in ber Pflange. - Das Cambium ift bas Refibuum des gangen individuellen Lebens (- wie die Fruchtbildung bes generifchen Lebens); es ift teine Kluffigteit, wie bie übrigen Bflangenfafte, fonbern bie garte Embryonen-Beftalt ber gangen, foon gebildeten Pflangen=Zotalität, die unentfaltete Totalität, wie eine bolglofe Pflange (- ober wie die thierische Lymphe). Das Cambium wird nun ans bem Lebensfaft ber Rinbe burch ben Rreislauf gebilbet; und hieraus entfieht zugleich bas Bolg und bie Rindelage. - Ind bas Bellgewebe entwidelt fich aus bem unterschiedelofen Com-Die fich alfo in bem Gefäß= Shftem bes Rreislaufs ber Gegenfas von Lebensgefäßen und Lebensfaft, im Affimilations. Shiftem ber Gegenfat von Spiral-Gefäßen und Bolgfaft, fo tritt im Bellgewebe ber Begenfas von Bellen und feinem fluf-

¹ Lint: Rachtrage I., S. 49-51.

figen Inhalt hervor. 1 — Bei der Berlängerung der Burzeln und Zweige lagern fich auf ihren Spigen die neuen embrhonischen Bildungen ab, die Bildungen aus der gleichsörmigen Substanz nach Oben, wie sie aus dem Cambium zur Seite geben, ohne daß ein wesentlicher Unterschied Statt findet. Bei Farrenträntern, Gräfern und Palmen bildet sich ein Knoten auf den anderen: bei den Zwiebelgewächsen bilden sich die Knoten neben einander, aus denen auf einer Seite Burzeln, auf der andern die Knospen hervordommen. Diese äußere Berzinotung ist bei den höhern Pflanzen nicht mehr so sichtbar, sondern es zeigt sich bafür die Bildung eines Holz- und Rinsbentörpers auf den Spigen der Knoten."

Faffen wir nun das Bisherige zusammen, so haben wir, im Gestaltungs = Proces der Pflanze in sich selbst, sogleich erstens diese drei Momente zu unterscheiden: a) die Diremtion in Wurzel und Blatt, als selbst Berhältnis nach Außen, ift der Ernäherungs-Proces in sich, — der Holzsaft;  $\beta$ ) das Verhältnis nach Innen, der reine Proces in sich, ift der Lebenssaft;  $\gamma$ ) das allgemeine Product ist  $\alpha\alpha$ ) das Cambium der Botaniter,  $\beta\beta$ ) die todte Secretion in ätherische Dehle und Salze,  $\gamma\gamma$ ) die Direms

<sup>1</sup> Sind die Lebensgefäße num mit den Treppengängen, punktirten, getüpsten und Ring-Gefäßen bei Link ibentisch (f. oben S. 509), so wären die Trispotomien der Säste und Gefäße vollkändig da. Auch past die dortige Beschreibung jener Gefäße mit ihren Spalten, Dessnungen und Ringen sehr gut für den Sig des Kreislauss. Mit vieler Klarheit rundet sich aber endlich, nach der im Terte gegedenen Erposition, der ganze Gestaltungsprocess der Psanze zu einem in sich geschlossenen Kreise ab. Denn wenn die Zellen des Zellgewedes als das Ursprüngliche, mit ihrem neutralen Inhalt, dem Cambium, sich durch die Lichteinwirkung zum Baste, der Faser und den Spisassessenen einzieht, worin die Psanze eben, nach Ansen gerissen, den Hohfast aus ihren Umgebungen einzieht: so verwandelt sich dieser, durch die Rücksehr des Processes in sich, in den Lebenssaft, als die vollendete Spize der Thätigkeit, welche durch Erzeugung des Cambiums zugleich wieder den Ansang dessetzen dilbet, und das vorhin unmittelbar Gegedene zu einem Gesetzen macht.

<sup>2</sup> Souly: Die Ratur ber lebenbigen Pflange, Bb. I. S. 632, 636, 653, 659.

tion ber Pflanze in fich felbft in Holz und Rindensubstang. — Damit haben wir zweitens bas Berknoten, als generische Bervielfältigung, und endlich die Knospe, die den Proces der Geschlechts-Differenz andeutet.

2. Bener vegetabilifch gemachte Saft, und bas Brobuct beffelben, die Theilung bes vorber Indifferenten in Rinde und Bolg, laffen fich mit ber beim allgemeinen Lebensbroces ber Erbe eintretenden Diremtion bes Individuums in bie vergangene, außer ibm fallende Lebens = Thatigteit als folche, und in das Shflem der organifden Gebilbe als bas materielle Subftrat und Refiduum des Proceffes vergleichen. Die Bflanze. wie bas Thier, tödtet fich ewig felbft, indem fle fic bas Genn entgegenfett; bas ift die Berholzung an ber Bflange, und am Thiere bas Anodenfpftem. Diefes ift ber Trager bes thierifden Dragnismus, aber, als das abftracte rubende Genn, bas Ausgeschiedene, Ralficte. Chenfo fest die Pflange innerbalb ibret felbft ihren unorganischen Boben, ihr Anochengeruft. Die unaufgefdloffene Rraft, bas reine Gelbft, bas eben um feiner unmittelbaren Ginfachbeit willen in bas Unorganifche gurudfintt, ift bie Bolgfafer; demifc betrachtet ift es der Roblenftoff, bas abftracte Subject, welches in der Murgel als reines Sola ohne Rinde und Dart in der Erde bleibt. Das Sola ift die Brennbarteit als Möglichteit bes Reuers, obne felbft Barme au febn: es geht barum oft gur Schwefeligkeit fort. In einigen Burgeln erzeugt fich völlig gebildeter Schwefel. Die Burgel if eine folde Bertrummung und Bertilgung ber Glace und ber Linie, eine folde Bertnotung, baf jene Dimenfion aufgehoben und eine gediegene Continuität ift, die auf bem Sprunge ficht. gang unorganifc ohne ben Unterfchied ber Geftaltung gu febn. Dten halt die Bolgfafern fur Rervenfaben: "Die Spiral gefäße find für bie Pflange bas, was die Rerven für bas Thier finb." 1 Die Bolgfafern find aber nicht Rerven, fonbern Enochen.

<sup>1</sup> Dien: Lehrbuch ber Raturphilosophie, Bb. II. G. 112.

Rur zu diefer Bereinfachung, als abftracten Beziehung auf fich felbft, bringt es die Pflanze; biefe Reflexion in fich ift bas Tobte, weil fie nur abstracte Allgemeinheit ift.

Der nabere Berbolaungs= Proces ift febr einfach in Lint beschreibt ibn in ben " Grundlebren" feinem Detail. (S. 142-146) folgenbermaßen: "Der innere Bau bes Stammes in den Monototyledonen weicht febr von bem in den Die totpledonen ab. Jenen fehlen die Bolgringe, woburch bas Mart und Die Rinde von einander unterfchieden werden; Die Bolgbundel fichen gerftreut im Bellgewebe, gegen bie Rinde in größerer, gegen bie Mitte in geringerer Menge. Bei den Di= tothledonen fleben alle Bolgbundel im Rreife; boch aber, weil die Ratur niegende fcarfe Grengen gieht, finden fich folche gerftreute Bundel bei ben Cucurbitaceen und einigen wenigen andern Mflangen. Gewöhnlich begleitet gwar der Baft bas Rellgewebe; boch giebt es einige Kalle, mo Bundel von fehr engem, lang= geftredtem Bellgewebe ober Baft in bem Stamme giemlich ents fernt von ben Gefäßbundeln liegen. Go baben einige Labiatae in ben vier Eden bes Stammes folde Baftbundel, viele 11 m-- bellen - Dfangen in den bervorftebenden Ranten. - Das Rortwachsen bes Stammes und die Bildung ber Bolg= fcichten geschieht nun in den Monototpledonen auf eine einface, gewöhnliche Beife. Die Theile verlangern und erweitern fich nicht allein; fondern es entfteben neue zwischen ben alten, - Bellen gwifden Bellen, Gefäße zwifchen Gefäßen, Der Querfcnitt eines altern Stammes ift bem eines jungern in allen Studen ähnlich. In ben baumartigen Grafern verbarten fic bie Theile auf eine außerorbentliche Art." - "Dan hat in vielen Grafern," bemeret Willbenow (a. a. D. G. 336), "Riefelerbe gefunden, im Bambusrohr (Bambusa arundinacea) u. f. w.; auch macht fle einen Beftandtheil der Pflangen= Kafer, 3. B. beim Sanf und Alachs, aus. In dem Bolge ber

Alius glutinosa und Betula alba fcheint fle auch ju fenn, ba biefes beim Drechfein öfter Funten fprüht."

Lint fahrt fort: "Gang andere berhalt es fich mit ben Ditetplebonen. Im erften Jahre. Buerft fleben bie Bolgbunbel von einander getrennt in einem Rreife, und find mit Barenchbm umachen. In biefem früheften Alter enthalten fle nur Baft, und nach Innen ein Bunbel Spiralgefafe. Baft ift es, welcher vorzuglich anwacht und fic zwifden bas Barendum einschiebt:" fo bag abwechselnbe Lagen von Rafern und Barenchom entfichen. "Die Bolgbundel verbreiten fic feitwärts, bruden bas Barendom aufammen, und bilben enblich einen ausammenhangenben Ring, ber bas Dart einfolieft. Baft biefer Bolgbundel ift nun abwechfelnd bicht und loder; wahrfdeinlich bat fic alfo ebenfo neuer Baft gwifden bem alten eingeschoben. Segen bas Mart fleben noch einzelne Solzbundel inwendig am Bolgringe im Kreife umber. Die fogenannten Spiegelfafern rühren fowohl von dem abwechselnden Bat. als bem gufammengebrückten Parenchom ber." Sie find alfo Berlangerungen bes Marte, und geben von diefem nach Aufen, ber Rinde, 1 befinden fich gwifchen ben Langefafern, find nicht in ben Monototylebonen. "Durch ben Solzring wird nun erft Mart von Rinde gefdieben. - Ferner verbreiten fic die Solgbundel nach Junen; ber Bolgring wird breiter. Reihen Don Treppengefäßen zeigen fich ftrablenförmig gegen bas Dart gerichtet" (aber ohne Zweifel vertical). "An ber innern Seite bes Ringes um bas Mart fichen von einanber getrennte Bunbel von Spiralgefäßen im Rreife. Aber bie Rellen bes Martes And nicht fleiner, fondern größer geworben, obgleich die Menge deffelben in Berhaltnif jur Dide bes Stammes fich verminbert hat. Das Mart nimmt alfo ab, indem ber aufere Theil bavon vermindert und feitwärts in Strahlen geprest wird; aber es nimmt teinesweges fo ab, daß es in der Mitte in ci-

<sup>1</sup> Baren fie nicht hiernach bie Fafern ber Lebensgefäße? Anm. b. Der-

nen kleineren Raum zusammengeprest würde. Folglich werben bie ersten (innersten) Bunbel von Spiral-Gefäsen nicht durch anwachsendes Solz nach Innen geschoben; sondern die Bündel am Marke sind immer neu entstanden, die vorigen haben sich seitwärts erweitert und das Parenchym zusammengebrückt. Aus den Spiral-Gefäsen wurden Treppengänge; und da die Spiralbündel zuerst von einander etwas abgesondert stehen, so liezgen nun auch die Treppengefäse in Reihen, welche nach Insuen laufen. Aus diesem allen erhellt, daß sich die Solzschicht bildet, indem zerstreute Bündel von Spiralgefäsen und Bast seitwärts zusammentressen und sich vereinigen, indem serner beständig nach Innen neue Bündel von Spiralgefäsen in einem Kreise anwachsen und gleichfalls seitwärts sich vereinigen."

"In ben folgenben Jahren. Jährlich fchiebt fich eine neue Bolglage gwifchen Rinbe und Bolg. Wie im erften Jahre Schichten an bie Bolgbundel anwachfen und fle badurch vergros Bern, fo ift es bochft mabriceinlich, baf eine folde neue Solafoicht fich in ben folgenben Jahren um ben Bolgtorper anlege. Chenfo legen fich in ber außern Rinde neue Schichten von Darenchym, fo wie in ber innern Rinde neue Schichten von Baft Aber ber genaue, unverrudte Uebergang einer Schicht in bie andere zeigt, daß ber Anwuchs auch in ben 2wifdenraumen ber Befage und bes Rellgewebes ber altern Ocidt gefdiebt: auch im Mart, bis es gang ausgefüllt ift. Ueberall werben Theile eingeschoben, nur in einer fo großen Menge nach Außen, daß dort die Bermehrung fehr mertlich wird. Beim Anwachfen felbft findet tein Unterschied ber Schichten Statt, bas Sole wächft überall gleichformig und ununterbrochen an; und es giebt burchaus teinen Unterfchieb, als in ber Dichtigteit und Loderheit ber Schichten. Aber die alteren Schichten behalten nicht ihre Dide; fle werden immerfort bunner, und endlich fo febr, bag man fle taum mehr unterscheiben und gablen tann. Es

<sup>1</sup> Linf: Grundlehren, S: 146-151 (Radtrage L S. 45-46).

geschieht alfo eine wahrhafte Aufammenziehung, welche bie Rellen bes Baftes verengert. Der Anwuchs im Junern bes Solges bort endlich auf, wenn alles Mart vergehrt ift. 3d babe vorjährige Zweige beinah täglich vom Dei bis an ben Juli untersucht, und lange teine Spur bon einem aweiten Sabreiner gefunden. Quiest aber erfchien er ploglich, und amar foaleich von einer ansehnlichen Große. Dir icheint es baber. baf ploglich eine Zusammenziehung bes Solzes ben Jahrring gemacht habe; - eine Busammenziehung, welche um ober nach Johannis vorgeben muß, und mit bem jabrlichen Mumuchfe bes Solzes in teiner Berbinbung ficht. Es müfte ber Rall febn, das man ben Jahreing bes vorigen Jahres im Frühling und Commer ertannte, wenn ein neuer Ring nur ju äußerft umgelegt ware." Auch bas Werben jum Solgringe ift alfo bei ber Pflange immer ein neues Erzeugen, nicht, wie beim Thier, bloges Erhalten.

3. Mit diesem Produciren ift zugleich die Resumtion der Individualität in sich verbunden; und das ift die Erzengung der Anospe. Sie ift eine neue Pflanze auf der vorhergehenden, oder boch die einfache Resumtion zu der Anlage einer solchen: "Eine jede Knospe entsaltet einen Zweig mit Blättern, und an der Basts jedes Blattstiels sieht wieder eine Knospe. Dies sie die Art, wie das Wachsthum überhaupt von Statten geht. Das Entwickeln von Knospe zu Knospe würde aber ohne Grenze fortdauern, wenn nicht jede Knospe, sobald sie Blüthen erzeugt, nach vollendeter Blüthe und Frucht verginge. Das Entsalten der Blume und der darauf folgenden Frucht macht die unübersteigbare Grenze des Wachsthums der Zweige ans." Die Blüthe ist so eine einjährige Pflanze. Damit ist der

<sup>&#</sup>x27; Lint: Rachtrage I. S. 46 - 48; II. S. 41 - 42 (Grundlehren, S. 151 - 153).

<sup>3</sup> Billbenow, a. a. D. €. 402 - 403.

<sup>\*</sup> Gothe: Bur Morphologie, S. 54.

Proces der Pflanze gefchloffen; fie erhält fich durch die Reproduction ihrer felbst, welche sogleich Production einer andern ift. Der Proces ist so vermittelt durch die angegebenen Momente; er ist noch der formelle Proces in Ansehung der Production, als bloses Ausschlagen dessen, was im ersten Saupttriebe einzgehüllt war.

B.

## Affimilations = Proces.

#### §. 347.

Der' Beftaltungsprocef ift unmittelbar mit bem zweiten, bem nach Außen fich fpecificirenben Broceffe, vertuübft. Der Same teimt nur bon Aufen erregt, und die Diremtion bes Geftaltens in Burgel und Blatt ift felbft Diremtion in die Richtung nach Erbe und Waffer, und in die nach Licht und Luft: in die Ginfaugung des Baffers, und in bie burd Blatt und Rinde wie burd Licht und Luft vermittelte Affimilation beffelben. Die Rudtehr=in=fic, in welcher bie Affimilation fich beschließt, hat das Selbft nicht in innerer subjectiver Allgemeinheit gegen die Neußerlichkeit, nicht ein Selbfigefühl jum Refultate. Die Pflange wird vielmehr von bem Licht, als ihrem ihr außerlichen Gelbft, hinausgeriffen, rantt bemfelben entgegen, fich jur Bielheit von Individuen veramei= gend. Ju fich nimmt fle fich aus ihm die fpecififche Befeurung und Beträftigung, bie Gewürzhaftigteit, Geifligteit bes Geruchs, des Gefdmads, Glang und Tiefe ber Farbe, Gebrungenheit und Rraftigteit ber Beftalt.

Bufat. Indem der Proces nach Außen mit dem erften fo zusammenfällt, daß der Proces der Wurzel und des Blattes in ihrer lebendigen Exiftenz nur ift als Proces nach Außen: fo find beide Processe nur so unterschieden, daß theils diese

Bufat ber zweiten Ausgabe: nach Auben.

Seite nad Außen bestimmter bemertt werben muß, theils aber bauptfächlich, infofern die Rudtehr in fich als bas Werben bes Selbfts - bas Selbftgefühl, die Befriedigung feiner aus der Meberwindung ber unorganischen Ratur - bier die eigenthums lice Beftaltung bat, eine Entwidelung gleichfalls nach Aufen au febn, und fo nicht in ben Beftaltungs = Procef genommen werden tann. Das in der Gestalt vorbandene Gelbft gebt in ben Procef nach Außen ein, um fich burch biefe Bermittelung mit fich felbft ju vermitteln, bas Gelbft jum Gelbft bervorgubringen. Aber bas Geloft bewährt nicht fich felbft; biefe Befriedigung feiner wird in ber Pflange nicht ein Bereinen mit fich, fondern ein fich jur Lichtpflanze Musbilden. Dies vertritt bie Stelle bes Sinnes. Das Selbft ift in feinem Dafebn, in feiner Geftalt in fich reflectirt: bas beift bier, fein Dafebn und Beftalten ift allenthalben ganges Individuum, felbft ein Sependes; es ift aber in feinem Dafenn nicht felbft allgemeines Indivibuum, fo bag es die Einheit feiner felbft und bes Mugemeinen ware, fondern bas andere Gingelne, worauf es fic begiebt, if nur ein Theil bes Bangen, und felbft eine Bflange. Selbft wird nicht Begenftand des Selbfis, feines eigenen Selbfis; fondern bas zweite Gelbft, ju dem die Pflange fich bem Begriffe nach verhalten muß, ift außer ihr. Das Gelbft wird micht für fle, fondern fle wird fich nur im Lichte ein Gelbft; ihr Erleuchten, Lichtwerben ift nicht, baf fie fich felbft Licht wird, fondern nur am und im Licht wird fle producirt. Schflifdfeit bes Lichts, als gegenftanbliche Gegenwart, wird baber nicht jum Ochen; fondern ber Ginn bes Gebens bleibt nur Licht, Farbe, an ber Pflange, nicht bas Licht wiedergeboren in ber Mitternacht bes Schlafs, in ber Finfternif bes reinen 36, - nicht bieg vergeiftigte Licht, ale bie eriftirende Regatibität.

Diefer gefoloffene Rreis bes Berhaltens nad Aufen ift einjährig, wenn auch fonft bie Bflange, als Baum,

perennirt; und nicht nur bie Entfaltung ber Blutbentnosbe ift einjahrig, fonbern auch alle bie Theile und Glicber, die bas fonftige Berhaltnif nad Augen enthalten, die Burgeln und Die Blatter. Die Blatter fallen ab, - ,, in nördlichen Rlimaten," fagt Billdenow (a. a. D., G. 450 - 451), ,, im Berbfte; aber in andern bleiben fle mehrere Jahre." Babrend Billbenom aber bas Entblättern bem Stoden ber Gafte gufdreibt ( . 452), nimmt Lint (Rachtrage I. 55.) eine entgegengefeste Urfache an: "Dem Abfallen der Blatter fceint eber eine Hebera baufung mit Saft voranzugeben, als ein Dangel beffelben. Einschnitte in bie Rinbe, Die vollig geringelt maren, beforberberten bief, eben baburd, bag bie Burudführung bes Saftes in der Rinde aufboren muß. - Gine Gowadung ber Rinde, theils durch bas Anwachsen des Stamms, theils burch Ralte, fdrint mir fest ben erften Grund jum Abfallen ber Blatter gu legen." Chenfo flerben bie Burgeln ab, und probueiren fic neu: "Die Burgel ber Pflangen ift in einer beflandigen Beranderung. Smmerfort flerben Safern und Mefte ab, und andere Die Menge Bafern und Saare, welche ans ber wachfen zu. Burgel entfteben, werben burd bie Fenchtigkeit bervorgelodt, verbreiten fich nach allen Richtungen; und auf diefe Weife wird Die Burgel von feuchten Umgebungen fortgeriffen. Bud fowitgen die Burgeln Renchtigkeiten aus, und bas Anhangen bes Sandes rührt wohl baber. Indem die alteren bald untauglich gu werben fcheinen, vielleicht weil fich bie Spiralgefage ju febe verschieben, fo bungen und verberben fie bas Erbreich. Selien bauert bie Sauptwurzel mehrere Jahre; fle fliebt, nachdem fle Zweige und Stamme mit neuen Burgeln getrieben bat. In ben Baumen wachft ber Stamm in die Erbe, und erfest endlich bie Bur-Denn nicht nur die Burgel ftrebt nach Unten, auch bem Stamm fehlt dief Beftreben teinesweges; man findet ibn einige Zage nach bem Reimen fcon bedeutend in die Erde gebrungen." 1

<sup>1</sup> Link: Grundlehren, S. 137 (Rachtrage L S. 39, 43), 140.

Die außere Ratur, wozu fich die Pflanze verhält, find die Elemente, nicht bas Individualifirte. Die Pflanze verhält fich a) zum Licht,  $\beta$ ) zur Luft,  $\gamma$ ) zum Waffer.

1. Bahrend der Procef ber Pflange mit ben Clementen ber Luft und des Waffers allgemein ift, fo ftellt fich bas Berhaltnif jum Licht befonbers in der Entfaltung ber Bluthentnospe dar, die aber als Production einer neuen Gefalt auch bem erften, fo mie als Andeutung bes Befdlechteunterfdiebes ebenfo bem britten Processe angebort: jum Beweise, wie bie verschiedenen Proceffe ber Pflange fic burchbringen und nur oberflächlich unterfchieden find. Am Lichte wird bie Bflange traftig in jeber Rudficht, aromatifc, farbig; bas Licht ift ber Grund biefer Qualificirung, und balt auch die Pflange aufrecht. "Im Lichte werben bie Blatter grun; boch giebt es auch grune Mangentbeile, die vor bem Lichte gang verschloffen liegen, g. B. bie innere Rinde. Junge Blatter, in ber Duntelheit erzogen, find weiß; aber wenn fle größer und ftarter werden, farben fle fich in berfelben Duntelheit grunlich. Die Blumen betommen aber im Lichte fconere Farben; bie wohlriechenden Dehle und Barge nehmen gu. Im Dunteln wird Alles blaffer, geruchlofer, traftlofer. In beifen Gemachshäufern fchiegen Die Pflangen lange Schoffen; aber biefe find fcwach, ohne Farbe und Geruch, fo lange ihnen bas Licht mangelt." Die Rinbe und bas Blatt, welche bas Belbft bes Proceffes finb, find noch in ihrer Ungefdiebenheit, und barum eben grun. Diefe fonthetis foe Rarbe bes Blau und Gelb wird mit ber Reutralitat bes Baffere aufgehoben und in Blau und Gelb entzweit; und bas Gelb geht fraterbin in Roth über. Die tunftliche Gartnerei beficht barin, die Blumen burch alle biefe Farben und ihre Bermifdung burdautreiben. In bem Berhaltnif ber Bflange au ihrem Gelbft, bas außer ihr ift, verhalt fle fich aber augleich nicht demifd, fonbern nimmt baffelbe in fic auf, und bat

<sup>1</sup> Linf: Grundlehren, G. 290-291.

es in fich, wie beim Sehen. Die Pfanze ift, im Licht und im Berhältnif zu ihm, für fich felbst; gegen seine absolute Macht, seine eigenste Ibentität, constituirt die Pflanze sich für sich selbst. Wie ein menschliches Individuum im Berhältnis zum Staate, als seiner stillichen Substantialität, seiner absoluten Macht und seinem Wesen, eben in dieser Identität selbstandig und für sich wird, reist und wesentlich wird: so giebt sich die Pflanze im Berhältnis zum Licht ihre Particularität, specifische und trästige Bestimmtheit in sich selbst. Besonders im Süden sind diese Arome vorhanden; eine Gewürz-Insel riecht viele Meilen weit im Meere, und entfaltet eine große Pracht der Blumen.

Daf in bem Luft-Brocef bie Bflange bie Luft in fich beftimmt, ericeint fo, baf bie Bflange bie Luft als ein bestimmtes Gas wieder von fich giebt, indem fle burd bas Aneignen bas Elementarifde bifferengirt. Diefer Broces ftreift am meiften an bas Chemifche an. Die Pflanzen bunften aus; Re verwandeln die Luft in Baffer, und umgetehrt das Baffer im Diefer Proces ift Ein = und Ausathmen: Bei Tage haucht die Pflange Sauerftoffgas, bei Racht Roblenftoffgas Diefer Procef ift ein Dunteles, wegen bes verfchloffenen Anfichbaltens der Pflange. Berfieht man bie Intusfusception fo, bag bie Theile, die aufgenommen werden, fcon fertig find, und nur bas Seterogene bavon abgefdieben wird: fo fagt man, die Pflange giebe Roblenfaure aus ber Luft an fic, und das Hebrige, bas Sauerftoffgas u. f. f., laffe fie ber-Worauf fich biefe philosophisch febn follende Betrachaus. tung grundet, find Berfuche, in welchen Pflanzen, unter Baffer und bem Lichte ausgesest, Sauerfloffgas von fich geben; als ob bief nicht ebenfogut ein Procef mit bem Daffer mare, als ob fie nicht auch die Luft zerfegen und bas Sauerftoffgas in fich aufnehmen. Es tommt überhaupt aber nicht gu biefem demifden Dafebn; benn bann mare bas organische Leben ber-

<sup>1</sup> Lint: Grundlehren, G. 283.

tilgt. Bei der Verwandlung von Luft in Waffer hilft alle demische Ansicht nichts, den Uedergang von Stiefioff in Waffer-floff zu erkläven; denn Beide find ihr unwandelbare Stoffe. Die Vermittlung geschieht aber durch das Sauerstoffgas, als das nagative Selbst. Damit ift der Proces jedoch nicht geendigt: er geht zurud in Roblenstoff, in das Jeste; ebenso umgekehrt löst die Pflanze dies Punktuelle auf, durch den entgegengesenten Was in Luft und Wasser. Die Pflanze unterhält die Atmosphäre in Feuchtigkeit, und ebenso saugt sie das Wasser derselben ein; alles Regative ist ebenso positiv. An der Pflanze seisch aber ist dieser Proces ihr Gestalten, welches die drei Momente entschält: a) daß sie zum sesten Selbst wird, zum Holzigten, so zum Wasser-Ersülten, Reutralen, p) zum lustigen, rein ideellen Vrocese (vergl. §. 346. a. Zus. S. 519 und Rote).

Diefen Proces ber Pflange mit ber Luft fellt Lint alfo ber: "Ich fanb; baf Sauerftoffgas jum Leben ber Bfange unentbehrlich ift, baf fie aber barin burdaus nicht wächt. bas bingegen Roblenfaure, in dem Berbaltniffe von etwa 1. Dem Squerfloffgafe beigemengt, Die Pflange im Lichte vertrefflich wachfen macht; es wird Roblenfaure zerfest, und Sauerfloffgas entwidelt. Im Dunteln ichabet Kohlenfaure. Rad Berfuchen von Gauffure gieben die Mangen Sauerftoffgas ein, verwandeln es in Roblenfaure, und athmen nach Berfegung berfelben Sauerftoffgas ans. Richt grune Theile gieben Conerfloffgas nicht ein, fle vermanbeln es gerabe au in Roblenfaure. Das Extract ber fruchtberen Erbe bient aur Ernährung ber Pflangen. Sauerftoffgas gieht ben Soblenftoff baraus an, um Cohlenfaure ju bilben. Erbe aus ber Tiefe taugt nicht für die Ernährung der Pflanzen, mohl aber, wenn - fle lange an ber Luft gelegen bat." Ein Regen macht ba Alles wieder gut. - "Sauffure fab entblöfte, mit ber Spige in Maffer getauchte und irrefpirabeln Luftarten ansgefeste Bargeln verweiten, in Sauerftoffgas fortteben. Gie verwanbelten biefes in Rohlenfäure; war aber ber Stamm noch an ihnen befindlich, so saugten fle biese ein, und entwiktelten Sauerstoffgas aus den Blättern." Der Proces mit der Lust ist also gar nicht so zu verstehen, als nähme die Pflanze ein schon Fertiges in sich auf und vermehrte ste sich so nur mechanisch. Eine solche mechanische Borstellung ist überhaupt ganz zu verwersen; es sindet eine volltommene Berwandelung Statt, — ein Fertig-Machen durch die Majestät des Lebensdigen, da das organische Leben then diese Macht über das Unsorganische ist, es zu verwandeln. Woher sollte auch sonst das Rali tommen, das sich besonders in unreisen Pflanzen, z. B. Trauben, so häusig sindet.

Die Organe diefes Proceffes ber Pflange mit ber Luft, beforeibt Billbenow (a. a. D. G. 354-355) folgenbermagen: "Die Spaltöffnungen (pori, stomata) zeigen fich auf ber Oberhaut ber Bflangen; es find langliche Spalten von außerordentlicher Bartheit, Die fich öffnen und foliegen. Sic find in ber Regel bes Morgens offen und bei ber beifen Dittagesonne geschloffen. Dan fleht fe an allen Theilen ber Pflange, welche ber Luft ausgefest find, und welche eine grune Rarbe haben, häufiger auf der Unterfläche ber Blätter, als auf ber obern. Gie fehlen ben unter Waffer befindlichen Blattern, fo wie ber flache berfelben, welche auf bem Baffer fowimmt; fle fehlen ben Bafferalgen, Moofen, Lichenen, Dilgen und verwandten Bemächfen. - Bon biefer Sautoffnung geht aber tein Ranal nach Innen, fo bag man Röhren, bie mit derfelben in Berbindung waren, antreffen tonnte; fle enbigt fic ohne alle weitere Borrichtung in der verfchloffenen Belle."

3. Reben bem Luft=Proces ift der Waffer-Proces die Sauptfache, ba die Pflanze erft aus der Feuchtigkeit befruchtet wird; es ift tein Trieb für fich in ihr, fondern ohne Waffer

<sup>1</sup> Linf: Rachtrage 1. 62 - 63; Grunblebren, G. 284 - 285.

<sup>&</sup>quot; Bergl Lint: Rachtrage I. 64.

ruht ber Keim todt. "Da liegt das Samentorn — vielleicht umzählige Jahre — ohne Lebenstrieb, regungslos und versschloffen! Ein glüdlicher Zufall ift ihm die Erwedung, ohne welche es noch länger in der Gleichgültigkeit beharren oder endstich verderben würde. — Dieses Wachsthum vom irdischen Einsstuffe zu befreien, und aus der gewachsenen (eigenen) Rahrung zu wachsen, ist der Trieb des sprossenden Stammes. Das Wachsthum aus der gewachsenen Rahrung" (der Wurzel) "vom Zufall des Semachsenen zu befreien, und das eigene Ras, die umschriebene Form gegen die Fülle des irdischen Einflusses zu erreichen, ist das Leben des Blatts."

Die meiften Pflangen brauchen gu ihrer Ernahrung teine Erde; man tann fle in geftogenes Glas, in Riefelfteine fegen, Die unangegriffen bleiben, b. b. aus benen bie Pflange teine Rahrung Bieben tann. Go tommt bie Pflange eben fo gut mit Baffer fort; bod muß, we möglich, etwas Dehligtes barin fenn. " Querft fand Belmont, daß ein Baum, in einem Topfe mit Erbe gefüllt, weit mehr an Gewicht zugenommen, als diefe abgenommen habe; und er folof baraus, Waffer feb bas eigentliche Rahrungemittel Du Samel jog einen Gichenbaum in blogem ber Pflangen. Baffer, welcher acht Jahre lang fortvegetirte. Borguglich bat Soraber genaue Berfuce über das Bachfen ber Pflangen in Somefelblumen mit reinem Baffer begoffen angeftellt; aber fie tragen teinen reifen Samen. Es ift tein Bunber, baf Bflangen, nicht in ihrem gehörigen Boben, fondern entweder in blefem Baffer, oder Sande, ober Schwefel erzogen, auch nicht bie gehörige Bolltommenheit erreichen. Ein Gewächs vom Raltboben gerath nie in blogem Sanbe; und umgetehrt tragen Die Sandpflanzen im fetten Boben in ber Regel teinen reifen Samen. — Es mögen wohl die Salze wirtlich dungen, und nicht bloß als Reizmittel bienen; in größerer Menge fcaben fe aber. Die unauflösliche Grundlage bes Bobens ift nicht gleich-

<sup>1</sup> Schelver, a. a. D. Fortsetung I. S. 23; a. a. D. S. 78.

gültig beim Bachethume ber Pflanzen, oder nur insofern wirstend, als fie Baffer burchlaffe oder aufhalte. Schwefel besichleunigt bas Reimen ber Samen an ber Luft, so auch Bleisorybe ohne eine Spur von Desorybation." - "Bei eintretens bem Mangel an Feuchtigkeit zehren die Pflauzen öfters aus fich selbst, wie troden gestellte Zwiebeln beweifen, welche Blätter und Blüthen entfalten, aber babei die ganze Zwiebel auszehren." 2 -

Der Proces nach Außen ift einerseits burd bie Burgel, andererfeits burd bas Blatt eingeleitet, und ift bas binausgeriffene Berbauungeleben, wie ja auch jener Rreislauf an bem Chelidonium und andern Pflangen von ber Burgel bis gum Blatte geht. Das Product Diefes Proceffes ift bas Bertnoten ber Pflange in ihr felbft. Dief Entwideln und Berausgeben aus ihr, was jum Producte tommt, tann fo ausgebrudt werben, daß die Pflange in ihr felbft reift. Damit hemmt fie aber auch biefes Berausgeben; und bas ift eben das Bervietfaltigen ihrer felbft in Rnosven. Babrend ber erfte Trieb' bas bloß formelle Bermehren beffen, mas icon vorbanden, das bloße Fortiproffen ift (wie benn bie Anospe auch oft Blatter erzeugt, Diefe wieder eine Rnospe, und fo fort ins Unendliche): fo ift bie Bluthentnospe zugleich ein Bemmen und Burudnehmen bes Berausgebens, bes Wachsthums überhaupt, und zwar fobald ber Bluthenftand eintritt. "Jeber Strauch ober Baum macht bei uns jahrlich zwei Triebe: der eine, welcher der Saupttrieb if, entfaltet fich im Frühjahr; er wird von ber Menge von Saften gebilbet, welche bie Burgel ben Binter über eingefogen bat. Erft um den Tag Fabian Sebaftian, den 20. Januar, findet man bei uns Saft in ben Baumen, wenn man fie anbobrt; folgen hierauf gelinde Zage, fo flieft er nicht, fondern nur, wenn wieder talte Bitterung eintritt. 3m fpaten Berbft bis Mitte Januar wird gar tein Gaft fliegen." Später, wenn bie

<sup>1</sup> Lint: Grunblehren, G. 272-274; 278-279.

<sup>2</sup> Billbenow, a. a. D. G. 434-435.

Blatter ansacichlagen baben, Cieft auch teiner mehr: alfo nur einmel mit dem Anfang ber Thatigteit ber Bargel im Januar; und bann fo lange die Blatter noch thatig finb, die Rinde gu ernabren. "Der zweite Trieb ift nicht fo ftart, und tommt gegen ben langften Zag, alfo um Johannis; woher er auch Jebannistrich genannt wird. Er wird burch bie im Arubiabr eingefogenen Reuchtigfeiten bervorgebracht. In der warmen Rone And beide Triebe gleich ftart, baber bort die Gewächfe Alfo find bort auch zwei verfcbiebene ünviert wechsen." Triebe ba: aber in folden füblichen Pflanzen geht Badethum und Suspendiren beffelben zugleich vor fich, mabrend bei uns bas Gine ju einer andern Beit als bas Andere be iff. Indem die Reproduction des Lebendigen fic als die Bieberbelung bes Bangen barftellt, fo ift mit bem Entfichen neuer Rnospen, auch bas Entfichen eines neuen Solgringes verbunden, ober eine neue Diremtion in fich felbft; benn wie um Johannis Die Rnospen bes folgenden Jahres entfteben, fo auch bas neue Bolg, wie wir dief bereits oben (§. 346. a. Buf. 2. G. 524) faben.

Wie nun durch hemmung des hinausgehens überhaupt, so wird auch insbesondere durch Oculiren die Fruchtbarkeit der Bäume vermehrt, eben weil der fremde Zweig mehr vom Leben der ganzen Pflanze, das gerade im hinausgehen besteht, gesondert bleibt. Das Geimpfte trägt also a) mehr Früchte, weil es als selbstständig dem bloßen Sprossen entnommen ik, und sin einem eigenthümlichen Leben mehr in der Fructisication ergehen kann:  $\beta$ ) ferner eblere und seinere Früchte, weil "immer die Wurzel des Wildlings vorausgeseht ist, welche dem edlem Gewächse dient, und von diesem edlern Gewächse das Organ, welches geimpft wird, gleichfalls schon vorausgeseht ist." Auch durch Einschneiden von Ringen in die Rinde (bei Oehlbäumen) wird der Trieb des Wachsthums gehemmt, und der Baum des

<sup>· 1</sup> Billbenow, a. a. D. S. 448-449 (S. 419-421).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shelver, a. a. D. S. 46.

mit fruchtbarer gemacht; ebenfo wird bie Entfichung von Burs gein burch Ginfchnitte beforbert.

Meberhaupt aber ift bie Beftimmung biefes Broceffes nicht ein endlofes Sinausgeben, fonbern vielmehr bief, fich ju faffen, fich in fich gurud gu nehmen; die Bluthe ift eben felbft bief Dement der Rüdtehr, des Sürfichfenns, wiewohl die Pflanze nie einentlich gum Gelbft tommen tann. Die Blume ift biefer Anoten, ber nicht Die Ruosbe ift, die nur madft; fonbern als Bertnoten, bas ben Badethum bemmt, ift fle bie Berfammlung von Blattern (petala), bie feiner ausgebilbet find. Aus ber punttuellen Grundlage bes Rellgewebes ober bem erften Reime, burch bas Lineare ber Bolgfafer und bie Alache bes Blattes bindurch, ift bie Mange, in ber Blume und ber Frucht, jur Gefalt ber Runbung getommen; bas Bielfache ber Blätter nimmt fich wieber in Cinen Buntt gufammen. Als bie ins Licht, ins Gelbft erbobene Befalt, ift es bann vornehmlich bie Blume, ber bie Farbe gutommt; foon im Relde, noch mehr in ber Blume ift Das blof neutrale Brun gefarbt. Rerner riecht bie Blume nicht bloß, wie die Baumblatter, wenn fle gerieben wird, fonbern fle Duftet von felbft. In ber Bluthe tritt enblich die Differengis rung in Organe ein, bie man mit ben Gernal-Theilen bes Animalifden verglichen bat; und biefe find ein an ber Pflange felbft erzeugtes Bild bes Gelbfis, bas fich jum Gelbft verhalt. Die Binme ift bas fich einhüllende vegetabilifde Leben, Jas einen Rrang um ben Reim, als inneres Product, erzeugt, masrend fie vorber nur nach Aufen ging.

C.

Sattungs = Proce f.

# §. 348.

Die Pflanze gebiert fomit nun ihr Licht aus fic als ihr eignes Selbft, in ber Bluthe, in welcher zunächft die neutrale, grune Farbe ju einer fpecificen bestimmt wirb. Der Battungsproceg, ale bas Berbaltnig bes inbivibuellen Selbft num Gelbft, hemmt als Rudtehr in fic bas Bachethum als bas für fic ungemeffene Sinausfbroffen von Knowe m Anofbe. Die Bflange bringt es aber nicht gum Berbaltnif der Individuen als folder, fondern nur zu einem Unterfchiebe, bellen Seiten nicht zugleich an ihnen die gangen Individuen find, nicht die gange Individualität beterminiren, ber biermit and ju mehr nicht als ju einem Beginn und Anbeutung bes Sattungsproceffes tommt. Der Reim ift bier fur bas eine und baffelbe Individuum angufeben, beffen Lebendigteit biefen Droces burdläuft, und durch Radtebr in fic ebenfo fic erbelten bat, ale gur Reife eines Samens gedieben ift; biefer Berlauf ift aber im Bangen ein Heberfluß, ba ber Geftaltungs und ber Afficilationsproces fcon felbft Reproduction, als Brubuction neuer Individuen, find.

Rufat. Der lette Act bei ber Mantge ift bas Servorbreden ber Bluthe, weburch die Pflange fich objectiv macht, Ad bas Licht affimilirt, und dies Meuferliche als ibr Gigenes brobucirt. Dien fagt baber (Lehrbuch ber Raturphilofophic, 23. II. S. 112), bie Bluthe feb bas Birn ber Pflange: 1 Anbere bagegen aus berfelben Schule meinten, Die Pflange babe ibe Sien, die Burgel, im Boben, die Befdlechtstheile aber gegen ben Simmel getehrt. Die Bluthe ift bie bochfte Ontjectivität ber Pflange, die Contraction bes Gangen, wie im Einzelnen, ihr Begenfat in ihr felbft und ju fich fetbft. - cher jugleich als ju einem Meußern, wie biefe Entfaltung bes Bluthenftandes felbft wieder eine Succeffion ift: "Der Stamm blübt früber, als die Mefte, der Mft früber, als die Rebenafte, und fo fort. Auf einem und bemfelben Afte bluben die unteren Bluthen fruber, als bie oberen." 2 Da aber naber bie Bflange Ebenso Schelling: Beitschrift für fpeculative Phofit, Bb. IL Deft 2. G. 124. Anmert. b. Berausa.

<sup>\*</sup> Lint: Rachtrage, I. S. 52.

jugleich fich felbft erhalt, indem fie andere Individuen berborbringt, fo bat diefe Fruchtbarteit nicht bloß den Sinn, bag bie Mange burd fetes Bertnoten über fich binausgeht, fonbern vielmehr ift bas Aufboren des Bachethums und die Semmung biefes Sinausproffens die Bedingung jener Kruchtbarteit. Coll num Diefe Regation bes Außerfichtommens an ber Bflante gur Erifteng tommen, fo beift bief nichts Anberes, als bas bie für fich felbftfandige Individualität der Pflange, die fubfamtielle Rorm, die ibren Begriff ausmacht und für fich ber gangen Bflange betwohnt, - die idea matrix berfelben ifolirt wirb. Durch biefes Moliren ift freilich wieber nur ein neues Inbividuum hervorgebracht, bas aber, als Bemmung ber Bervielfaltigung, eben barum nur eine Differengirung in fich felbft ift; und bas ift es, was in der Pflange vorgeht, wenn man bas Schidfal ber Gernaltheile betrachtet. Es hilft ba nicht, wie bei ber Zeugung überhaupt, ju untersuchen, was im unbefruchteten Samen ift, und was burch die Befruchtung bingutommt. Die Betrachtung entgeht ben groben Sanden ber Chemie, bie bas Lebendige tobtet; und nur ju feben betommt, mas bas Tobte ift, nicht das Lebendige. Die Befruchtung ber Bflange befteht allein barin, daß fle ihre Momente in diefer Abftraction aufflellt, in getrenntem Dafenn, und fie burch die Berührung wieber in Eins fest. Diefe Bewegung, als eine Bewegung gwifden 36: ftracten, Differenten, Begeifteten, aber Dafebenden, ba fie 96ftracte find, ift die Berwirtlichung ber Pflange, welche fie an ihr felbft barfellt.

1. Diefe Darftellung ift feit Linné allgemein als Gesschlechts = Proces angesehen worden; allein daß er bief ware, muste er nicht nur zu seinen Momenten Theile ber Pflanzen haben, sondern ganze Pflanzen. Es ift daher eine berühmte Streitfrage in der Botanit, ob wirklich bei der Pflanze erftens Gernal-Unterschied, zweitens Befruchtung, wie bei den Thieren, vorhanden sey.

a. Auf bie erfte Mage muffen wir antworten: Die Different, au ber es die Bflanze bringt, von einem vegetativen Selbft au einem vegetativen Gelbft, fo bas jebes ben Trieb babe, fich mit bem andern au ibentificiren, - diefe Beftimmung ift nur wie ein Analogon bes Gefchledts - Berbaltniffes vorhanden. Denn bas, was fich verbalt, find nicht zwei In-Rur an einzelnen Gebilden tommt ber Befoledts unterfdieb in ber Art bor, bag bie getrennten Gefdlechter an awei felbftanbige Bflangen vertheilt find, - bie Diöciften: Die wichtigften Bflangen, wie Balmen, Sanf, Sopfen u. f. w. Die Diöciften machen fo einen Sauptbeweis ber Befruchtung In ben Monociften aber, wie Melonen, Rurbiffe, Safelnuffe, Zannen, Giden, ift die manulige und weiblide Blume in berfelben Pflange vorbanden; b. b. folde Pflangen find Sermaphrobiten. Sierzu tommen noch die Bolbgamen, welche Blumen von getrenntem Gefolecht und Zwitterblumen zugleich Diefe Unterfciede find aber bei ben Bflangen mabrend ihres Bachethume oft febr wandelbar: bei ben Discifen. wie Banf, Mercurialis u. f. w., zeigt g. B. eine Pflanze fruber Anlage, weiblich ju febn, nachber wird fie aber bennoch mannith; ber Unterfchieb ift fo nur gang partiell. fciebenen Individuen tonnen alfo nicht als verfdiebene Gefalechter angefeben werben, weil fie nicht in bas Brincip ibrer Entaegenfebung gang eingetaucht find, - weil es fie nicht gang burchbringt, nicht allgemeines Moment bes gangen Inbividuums, fondern ein abgefdiedener Theil beffelben ift, und Bebe nut nach diefem Theile fich auf einander beziehen. Das eigentliche Gefolechte-Berbaltnif muß zu feinen entgegengefesten Momenten gange Indivibuen haben, beren Beftimmtheit, in fic volltommen reflectirt, fich über bas Gange verbreitet. Der gange Sabitus bes Individuums muß mit feinem Gefchlecht verbunden fean. Erft wenn die inneren Leugungefrafte bie gange Durchbringung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Billbenow, a. a. D. S. 235 — 236.

und Sättigung erreicht haben, ift ber Trieb bes Individuums vorhanden, und bas Geschlechtsverhältnif erwacht. Was am Thiere von Saus aus geschlechtlich ift, nur fich entwickelt, zur Kraft tommt, zum Triebe wird, aber nicht bas Bilbende seiner Organe ift, das ift in der Pflanze ein äußerliches Erzeugnif.

Die Bflange ift alfo gefchlechtelos, felbft die Diöciften, weil bie Befdlechtstheile, außer ihrer Individualität, einen abgefchloffenen, befonderen Rreis bilben. Wir haben auf der einen Seite Kilamente und Antheren als mannliche Gefdlechte. theile, auf ber andern Fruchttnoten und Difill, als weibliche Gefdlechtstheile, die Lint (Grundlebren, G. 215-218, 220) folgenbergeftalt beforeibt: "36 habe nie Befage in ber Anthere gefunden; fle befieht größtentheils aus großen, runden und edigen Bellen: nur wo man Rerben" (?) "bemertt, find diefe langer und fomaler. In der Unthere befindet fich ber Bluthenftaub, meiftene lofe in tleinen Rugeln. Rur fetten if er an fleinen Sabchen befeftigt; in einigen Pflanzen ift er ein Bargiges, in andern von einem thierifden Stoffe, phosphorfaurem Ralt und phosphorfaurer Zalterde. Die Antheren ber Moofe haben in der außern Form, in der Umgebung mit regelmaßig geordneten Blattern, viel Achnlichteit mit ben Staubfaben. - Rie laufen die Gefägbundel aus bem Blutbenftiele oder der Mitte des Fruchtinotens gerade in das Difiill; fonbern aus den außern-Umbullungen der Frucht, ober aus ben umber liegenden Fruchten flogen die Gefägbundel in bem Diftig aufammen. Daber fcheint die Bafis des Piftills jumeilen bobl, und eine ftarte und garte Streife von Bellgewebe lauft burd die Mitte des Staubweges. Ginen anderen Rangl von der Rarbe ju ben Samen, um fie ju befruchten, giebt es nicht." (Geht denn dieß Rellgewebe nicht wirklich ju ben Samen?) "Die Gefäße laufen oft nicht bis jur Rarbe; ober fie geben von berfelben in die außere Frucht ben Samen vorbei und bon bort gum Bluthenftiele."

- b. Der erften Frage, ob mabre Gefchlechtstheile vorbanben feben, reibt fich nun die ameite an: ob Beaattung als folde Statt finde. Das wirtlich Aructification vorbanden feb. beweift bie bekannte Gefdichte in Berlin, "baß Glebitich im botantiden Garten, 1749, den Chaemerops humilis, ber weiblich ift, und icon breifig Jahre geblüht, allein nie reife Rruchte getragen batte, mit Bluthenftaub des mannlichen, ber ibm aus bem Bofifden Garten ju Leipzig jugefdict murbe, befruchtete, und reife Samen erzielte. 3m Frühlinge 1767 fdicte Rol renter von dem im Carleruber botanifden Garten gefammelten Blumenftanbe bes Chaemerops humilis einen Theil an Glebitich in Berlin, und ben anberen Theil an ben Dbergartner Edleben in St. Betersburg. An beiben Orten gefaab bie Beftaubung ber weibliden Dalme mit gludlidem Erfolge. Die Balme in St. Detersburg mar icon bunbert Sabre alt und batte immer vergeblich geblüht." 1
- Duffen wir alfo biernach eine wirtliche Befruchtung augeben, fo fragt fich immer noch brittens, ob fle nothwen-Dig feb. Da die Knospen gange Individuen find, die Bflangen fic burd Stolonen fortbilben, Blatter, Ameige nur bie Erbe gu berühren brauchen, um für fich als felbfiffandige Individuen fruchtbar zu fenn (§. 345. Ruf. S. 486): fo ift bei der Pflange bas Bervorgeben eines neuen Individuums aus der vermittelnben Gunthefe beiber Gefchlechter - Die Beugung - ein Spiel, ein Lurus, etwas Heberfluffiges für die Fortpflangung; benn bie Erhaltung ber Pflange ift felbft nur Bervielfaltigung ibret Die Befruchtung durch Berbindung zweier Gefchlechter GibA. ift nicht nothwendig, ba bas Pflanzengebilde fcon für fic befructet ift, weil es die gange Individualität ift, auch ohne von einem Andern berührt ju merben. Biele Pflanzen baben fo Befruchtungemertzeuge, aber nur unfruchtbaren Gamen: "Mande Moofe tonnen Staubfaben haben, ohne ihrer gur Bermehrung

<sup>1</sup> Billbenom, a. a. D. S. 483; Schelver, a. a. D. S. 12-13.

3n bedürfen, da fie durch Gemmen fich hinreichend fortpflanzen. Sollten aber nicht auch die Pflanzen umbefruchtet, wenigstens einige Generationen hindurch, teimende Samen, wie die Blatt- läuse, tragen können? Spalanzani's Verfuche scheinen dies fes zu beweifen."

Aragen wir nun, ob eine Pflanze reifen Samen tragen tann, ohne bag bas Difiill Samenftaub von ben Filamenten und Antberen aufnehme, fo lautet bie Antwort: Bei manchen Bflangen tragt Re teinen reifen Samen ; bei andern ift dief aber allerdings der Kall. Die Sache ift alfo überhaupt, daß bei den meiften Bflangen bie Befruchtung ju ihrer Bedingung bat die Berührung bes Difites und bes Antherenftaubes: aber daß bei vielen Bflangen bod Befruchtung eintritt, ohne daß die Berührung nothig feb. Beil nämlich bas ichmade Pflangenleben' allerdings ben Berfuch zeigt, gum Gernal = Unterfcied überzugeben, aber es auch nicht vollig bagu bringt, fonbern im Gangen bie Ratur ber Mange gleichgültig bagegen ift: fo reifen einige Bflangen und brechen für fic auf, wenn auch die Antheren, die Rarbe abgetnicht, mitbin das Leben ber Bflangen verlett morden ift; fle vollenden fic alfo für fic, und der Same bat auf diese Beise teinen Bor-Beibe Theile find in Bermaphrobiten, jug vor der Anosve. wie Melonen, Rurbiffe, auch nicht zugleich reif, ober in folder Entfernung und Stellung, daß fie einander nicht berühren tonnen. So fieht man in vielen Blumen, namentlich ben Astlepiaben, nicht ein, wie ber Vollen auf bas Difiill tommen tann. 2 Bei einigen muffen Infecten, ber Wind u. f. w. bief verrichten.

- 2. Wo nun die Geschlechts = Differenz und der Gattungs-Proces vorhanden find, entsteht die weitere Frage, wie er gefast werden foll, da er für das Reifen des Samens nicht nothwendig ift, und ob er gang nach Analogie des Thierischen zu nehmen seh
  - a. Der Gattunge-Procef ift bei den Pffangen formell; erft

<sup>2</sup> Lin f: Grunblehren, G. 228.

<sup>2</sup> Bergl. Lint; Grunblebren, 6. 219.

im animalifden Draanismus bat er feinen' mabrhaften Sinn. Babrend im Gattungs-Brocef bes Animalifden bie Gattung, als die negative Macht des Individuums, fich durch die Aufobferung biefes Individuums realifirt, an beffen Stelle fie ein anderes fest: fo ift diefe pofitive Seite bes Proceffes bei ber Bflange bereits in ben zwei erften Proceffen vorhanden, indem Das Berhalten gur Aufenwelt icon eine Reproduction der Bflange felber ift, alfo mit bem Gattungs = Proces gufammenfallt. befmegen eigentlich bas Befchlechteverhaltnif eben fo febr ober vielmehr als Berbauungs-Brocef angufeben; Berbanung und Beugung find bier baffelbe. Die Berbauung bringt bas Inbivibuum felbft hervor; aber in ber Pflange ift es ein andes res Individuum, bas bier wird, wie in ber unmittelbaren Ber-Danung bes Bachsthums eben bieß ein Bertnoten ift. Berverbringen und Reifen ber Anospen gebort nur bie Semmung bes wuchernben Dachsthums; bas Bange refumirt fic Daburd gum Knoten, gur Frucht, und gerfällt in viele Rorner, bie für fich au existiren fabig find. Der Gattungs - Droces bet alfo für Die Ratur ber Pflange teine Bichtigteit. Er flellt bar, baf bie Reproduction bes Individuums auf eine vermittelte Weife gefdieht, felbft als ein ganger Broces, obgleich bennoch alles biefes wieder bei der Pflanze ebenfo unmittelbares Entfichen von Individuen ift, - fomobl die Gefchlechte Differeng, als die Production des Samens.

b. We aber wirklich Berührung vorhanden ift, was ges schieht? Die Anthere springt auf, der Samenstand versliegt und berührt die Rarbe am Pistill. Auf dieses Berfliegen folgt das Verwelten des Pistills und das Aufschwellen des Fruchtnotens, des Somens und seiner Hülle. Dazu, das Individuen erzeugt werden, ist aber nur die Regation des Wachsens nöthig; selbst das Schiekfal der Geschlechtstheile ift nur Hemmung, Regation, Zerstäuben, Verwelten. Beim animalisschen Leben ist auch Hemmung, Regation nöthig. Jedes Ges

faledt negirt fein Rurfichfebn, fest fic mit bem anbern ibentifd. Diefe Regation ift es aber nicht allein, burd welche im Thiere diefe lebendige Ginbeit gefest wird; fondern bas affirmative Gefestwerben ber Ibentitat Beiber, bas burd jene Regation vermittelt ift, gehört auch bierber. Diefes ift bas Befrudtetwerben, ber Reim, bas Erzeugte. Bei ber Pflange ift aber nur die Regation notbig, weil die affirmative Mentitat der Individualität, der Keim, die idea matrix in der Pffange kibft foon fogleich an fich allenthalben vorhanden ift; benn fe ift bas urfprunglich Ibentifche, ba jeder Theil fogleich Indivibuum ift. Beim Thier wird bagegen bie Regation ber Gelbf Randigteit ber Individuen auch Affirmation als Empfindung Diefe bei ber Mflange allein nothige Geite ber der Ginheit. Regation ift nun aber eben vorhanden im Berftauben bes Bollens, mit dem das Berwelten des Biftills gufammenbängt.

Soclver bat biefe negative Seite woch naber als cine Bergiftung bes Bifills angefeben. Er fagt: "Rimmt man Tulpen die Antheren, fo betommen fle teine Samentapfel und teinen Samen, fondern bleiben unfruchtbar. Daraus, baf bie Anthere gur Bollenbung ber Frucht am Gemachse nothwendig fet und nicht befonitten werden durfe" (was ja felber, wie wir . 541 faben, nicht allgemein ift), "folgt aber noch nicht, baf fle bas befruchtende Gefchlecht feb. Benn fie auch nicht gur Befruchtung biente, fo murbe fle boch barum nicht ein überfluffiger Theil fenn, welchen man, ohne bem Pflanzenleben gu fcaben, wegnehmen oder verleten tann. Much bas Abidneiden ber Binmenblatter und anderer Theile tann ber Entwidelung - ber Krucht fcaben: und barum fagen, wir doch nicht von ihnen. daß, wenn fie abgefchnitten werden, bas befruchtenbe Gefchlecht ber Truckt genommen feb. Ronnte nicht auch ber Blumenftanb eine ber Reife bes Bermens nothwendig vorhergebende Excres tion fenn? Wer ohne Borurtheil ben Fall bedentt, wird vielmehr mahricheinlich finben, baf es auch Bemachfe gebe, welchen

in ihren Stimaten bas Beidneiben ber stamina ebenfo wohlthatig gur Befruchtung febn tann, als es andern und im MIgemeinen foablich ift. Auch bas Befoneiben der Burgeln und 3meige, bas Schröpfen ber Rinde, Die Entziehung bes Rabrungeftoffe u. f. m. macht oft unfruchtbare Gemachte fruchtbar. Spallangani bat aber auch ohne Rachtheil bie mannlichen Blumen in ber Monocie abgebrochen, und von den nicht bes fläubten Früchten reife, wieber teimenbe Samen erhalten, 3, 2. an ber Schilbmelone und Baffermelone." Daffelbe fand man bei Diocifien, beren weibliche Blumen in glaferne Gefage berfaloffen murben. Gin foldes Befdneiden der Banme, 2Burgeln u. f. w., um mehr Aruchte ju gewinnen, ift ein Entziehen ber an vielen Rabrung, bas ale ein Aberlaffen ber Baume angefeben werben tann. Gine Menge Berfuche und Begenverfnche wurben nun gemacht; bem Ginen find fie gelungen, bem Andern "Goll die Frucht reifen, fo muß bas Bachfen und Sproffen bes Bemadfes beenbet febn; benn wenn bie Begetation immer wieder von Innen beraus mit neuer Jugenbtraft ju treiben anfängt, fo tann nothwendig nicht jugleich bie Beendigung ber Begetation besteben, ober bie Reife, Die Ausbildung ber Frucht, gur Rube gelangen. Daber tragen überhaupt junge Pflangen, und alle faftreiche, fart genahrte Gemachfe feltener reife Früchte. Die Anfage ber Frucht werben felbft oft wieber abgeftofen ober in Tricbe verwandelt, nachbem bie Arucht bereits jum Theil fcon ausgebildet war, wie in ben fogenannten burdmadfenen Blumen und Früchten. foldes bas Badethum befdrantenbes, tobtenbes Gift wirtt ber Blumenftaub auf die Rarbe. Der Griffel weltt nämlich immer, fobald bas Germen zu fowellen und gu reifen anfängt. Gefchieht nun diefer Tob nicht aus innerer Bendung bes Begetations-Proceffes, fo wird bas Germen obne anfere Bulfe nicht reif. Diefe ift aber im Pollen, weil er ' Shelver, a. a. D. G. 4-7 (14-15).

Digitized by Google

wildft ber Musbruch und Die Erfcheinung ber auf ibre Spine gelangenden Triebe, bas auseinander geriffene Bachfen (Berwachsenfebn) ift. Die bas Wachsthum tobtenbe Dacht im Dollen ift vorzüglich bas Dehl in ihm." Denn die Manze ergeugt fic ein verbrennliches Fürfichseyn. "In allen Pflanzentheilen ift bas Dehl', bas Bachs, bas Bary ber außere begrengenbe, glangenbe Hebergug. Und ift nicht an fich icon bas Dehl die Grenze ber vegetabilifden Materie, bas hochte leste Erzeugnif, welches, beinab über die Pflangennatur binansftres bend, ber thierifden Materie, bem Fette, abnlich ift? Dit dem Uebergange in das Debl flirbt das Bflanzenwefen ab, und barum ift in ibm die bas frifde Sproffen des Germens banbigende Dadt. - Dag and ber Bollen anbere Bffangen fructbar mache, zeigen bie fogenannten Baftarbe." fruchtung, als bas Berühren der Rarbe burch bas Orbligte, ift fo nur bie Regation, welche bas Außereinander ber Gefdlechtstheile aufbebt, aber nicht als positive Ginbeit. 3m neuen Sefte feiner Reitfdrift 2 geht Schelver bas Ungrundliche ber Erpes rimente bierüber burch.

- Das Refultat biefes Bernichtungs = Proceffes ift bie Ausbildung der Rrucht, - einer Knospe, die nicht unmittelbar if, fondern burd ben entwidelten Proces gefest ift, mabrend jene nur die formale Wiederholung des Ganzen ift. Die Frucht aber ift dief ausbrudlich, einen Samen hervorzubringen; und in ibr rundet fic baber bie Pflanze auch vollends zusammen.
- Der Same, ber in der Frucht erzeugt wird, ift etwas Heberflüfflaes. Als Came hat ber Same teinen Borgug vor ber Rnospe, infofern nur ein Renes erzeugt werben foll. Dies fer aber ift die verdaute Pflange; und in der Frucht fiellt fic Die Pflanze bar, ihre eigene organische Ratur aus ihr selbf

35

<sup>1</sup> Schelber, a. a. D., S. 15-17.

<sup>2 3</sup>weite Fortfebung ber Rritit ber Lebre von ben Gefchlechtern ber Mange (1823). Ammert. b. Berausgebers. Encottopabie. II.

und burch fie hervorgebracht zu haben: flatt daß in vielen Pflanzen, die teinen Samen haben, die Gattung fich nicht auf diese Weise erhält, sondern der Gattungs = Proces ichon mit dem Process der Individualität zusammengefallen ift.

b. Der Same ift Same als solcher, und das Pericarpinm, seine Umbüllung, — Schote ober Obst ober holzigteres Gehäuse, worin endlich das Ganze der Ratur der Pflanze in die Rundung überhaupe zusammengefast ist. Das Blatt, das aus dem Samen, dem einsachen Begeisf des Individuums, in Linie und Mäche auseinander gegangen ist, hat sich als würziges, trästiges Blatt zusammengefast, um Hülle dieses Samens zu senn. Die Pflanze hat im Samen und in der Frucht zwei organische Westen hervorgebracht, die aber gleichgültig sind und auseinander fallen. Die den Samen gedährende Kraft wird die Erde; und nicht die Frucht ist sein Mutterleib.

Die Reife ber Frucht ift auch ihr Berberben; benn ibre Berlemung hilft, fle reifen machen. Dan fagt gwar, wo Infecten ben Somenftanb auf bie weiblichen Theile übertragen, ba entfteben teine Fruchte. Mber Schelver zeigt bei Reigen, bas gerabe bie Berlebung bie Arucht reifen last. Er führt (a. a. D. S. 20-21) aus Inline Pontebera (Anthologia, Patavii 1720, c. XXXII.) über bie Caprification an: bei une bei ben meiften Pflangen Die Aruchte, burd auberliche Befdabigung verlett, balb reif abfallen, fo hat man ben Mepfel tragenden und welchen andern Stämmen, beren Frachte unreif abfallen, baburd geholfen, bas man ibnen Steine auflegte (induntur), indem man die Wurgel festmachte (fixa radice). Sterburd wird oft verhütet, daß bie Krucht verloren geht. Bei ben Manbelbäumen bewirten bie Lanbleute baffelbe burch einen eichenen Reil, ben fle bineintreiben. Bei anbern werben Brugel fcanlices) bis ins Mart hincingebohrt ober Rinde eingefcnitten. Daber glaube ich, baf eine besondere Art von Muden (culicum) erichaffen ift, welche fich auf ben Bluthen ber unfruct

baren" (b. i. männlichen) "Palmen erzengen; biefe bringt zu ben Embryonen ber fruchtbaren und bohrt fle an, und afficirt fle burch einen gleichsam hülfreichen Bif (mudico morsu); fo daß alle Früchte bleiben und zur Reife gelangen."

Shelver fabrt fort (G. 21-24): "Bei ber Rrige, bie burch ben Cynips Psenes befruchtet werben foll, und weven bie erfte Celebritat ber Infecten in biefer Runft ausgegangen git feun fdeint, fällt um fo mehr jeber Berbacht auf ben übergetragenen Pollen meg, ba diefe Caprification nur gegen bas Rlima nothwendig ift." Caprification beift biel nämlich, well bas Infect, welches jenen guten Reigenbaum flechen muß, bamit er reife Fruchte betomme, fich nur an einer anbern ichledten Art Reigenbaum (caprificus) findet, der desbalb in ber Rabe gepflanzt wird. "Johann Baubin fagt: Die aus ber faulenben Krucht bes wilben Reigenbaums erzeugten Müden fliegen auf die Früchte des edlen (urbanae), und inbem fe blefelben burch einen Bif öffnen, entgieben fie benfelben bie überfluffige Fenchtigteit, und beforbern und befchlennigen bamit bie Reife. Plinius (XV. 19) fagt, baf ein burrer Boben, worauf bie Reigen balb trodnen und auffpringen, baffelbe bewirte, was bie Infecten gu ihrer Befruchtung beitragen: baf in ben Gegenben, wo von den Landwegen viel trodener Stanb anf die Baume tommt und der überfluffige Saft abforbirt wird, die Caprification unnöthig fen. In wie fern Gegenben, wo ber mannliche Baum und bas Infeet feblen, werben bie Samen ber Seigen nicht vollenbet, weil die Reigen Das aber die in beifen Benbern obne unvolltommen reifen. Caprification reifenden Beigen wer ein reifes Receptoculum waren, bas teine vollenbete Samen enthiebt, ift eine blofe Berfiderung." Es tommt alfo viel auf die Barme bes Rlima's und die Ratur des Bobens an. Die Cabrification if time hemmung in der Ratur der Früchte; und diefes Fremdartige, Töbtenbe bilbet bie Reproduction ber Pflanzen felbft beraus und 35 \*

vollendet fle. Das Insect flicht die Frucht und bringt fle baburch jur Reife, nicht durch hinübergebrachten Pollen: wie überhaupt geflochene Früchte abfallen, und früher reifen.

"Die Blume, Die Berftaubung, Die Frucht ruben aber, to lange bas niebere Leben regiert. Gelangt bie Blume gur Entfaltung, fo berricht überall die bochfie Entfaltung des Gebeimniffes: Bachfen und Reimen find eingebalten, die Karbung, ber Duft, welche bie Blume bat, werben bann oft in allen Theilen entwidelt. Wenn die Berftaubung berricht, bas Entfattete als vollenbet abftirbt: fo beginnt biefes Welten in allen Theilen, die Blatter fallen balb nach, die außere Rinde trodnet und wird geloft, bas Bolg wird bart. Wenn endlich die Frucht herricht, fo tritt berfelbe Lebensgeift in alle Theile, Die Wurgel macht Ableger, in der Rinde quellen die Augen, die Rnospen; in den Adfeln der Blatter teimt ihre Bermehrung. Die Berftanbung ift für fich felbft 3med ber Begetation, ein Moment bes gangen vegetativen Lebens, welches burch alle Theile geht, und endlich, für fich felbft durchbrechend, nur bie Absonderung feiner Erfcheinung in den Antheren erreicht."

§. 349.

Was aber im Begriffe gesett worden, ift, daß der Proces die mit fich felbst zusammengegangene Individualität barkent, und die Theile, die zunächst als Individuen sind, auch als der Bermittlung angehörige und in ihr vorübergehende Momente, somit die unmittelbare Einzelnheit und das Außereinsander des vegetabilischen Lebens als aufgehoben zeigt. Dies Moment der negativen Bestimmung begründet den Uebergang in den wahrhaften Organismus, worin die äusere Gestaltung mit dem Begriffe übereinstimmt, so das die Theile wesentlich Glieder und die Subjectivität als die durchdringende Eine des Ganzen eristiet.

<sup>1</sup> Schelver, a. a. D. S. 56 - 57, 69.

Bufat ber zwei erften Ausgaben; bie Augemeinheit.

Aufak. Die Mange ift ein untergeordneter Dragnismus, deffen Beftimmung ift, flo bem bobern Organismus baraubieten, um bon ibm genoffen au werben. Wie bas Licht an ibr Rarbe als Senn für Anderes, und fe ebenfo als Luftform ein Beruch für Anderes ift: fo nimmt fic bie Frucht, als atherifches Debl, in bas brennbare Galg bes Quiters gufammen, und wird weinigte Rluffigteit. Sier zeigt fich nun bie Bflanze als ber Begriff, ber bas Lichtbrincip materialiffrt und bas Bafrige gum Renerwesen gemacht bat. Die Pflanze ift felbft die Bewegung bes Reurigen in fich felbft; fle geht in Gabrung über; aber bie Barme, welche fle fic aus fich giebt, ift nicht ihr Blut, fondern ihre Rerftorung. Diefer bobere, als fle als Bflange ift, diefer thierifche Brocef ift ihr Untergang. - Indem die Stufe des Blumenlebens nur ein Berhältnif ju Anberem ift, bas Leben aber barin befieht, fich als unterfcieden ju fich felbft ju verhalten, fo ift biefe Berührung in ber Blume, wodurch die Pflange für fic wird, ibe Tob; benn es ift nicht mehr bas Princip ber Bflange. Diefe Berührung ift Segen bes Individuellen, Einzelnen als ibentifd mit bem Allgemeinen. Damit ift aber bas Gingelne berabaefest, nicht mehr unmittelbar, fondern nur burd Regation feis ner Unmittelbarteit für fich, aber fo fich aufhebend in bie Gattung, die nun an ihm gur Exifteng tommt. Damit haben wir aber ben boberen Begriff des thierifden Organismus erreicht.

# Drittes Rapitel.

Ber thierische Organismus.

# §. 350.

Die organische Individualität existirt als Subjectivität, infofern bie eigene Aeußerlichteit ber Gestalt gu Gliedern ibc-

Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: ihre Einzelnheit als concretes Moment ber Allgemeinheit ift.

alifirt ift, ber Organismus in feinem Processe nach Aufen bie seibstische Einheit in fich erhält. 1 Dief ift die animalische Ratur, welche in der Wirtlichkeit und Aeuferlichkeit der unsmittelbaren Einzelnheit ebenso dagegen in sich reflectirtes Gelbst der Einzelnheit, in sich sehende subjective Augesmeinheit (§. 163.) ift.

Rufat. Im Thiere bat das Licht fich felbft gefunden. benn bas Thier bemmt feine Begiebung auf Anberes; es if bas Gelbft, bas für bas Selbft ift, - die existirende Ginbeit Unterfdiebener, welche burch Beide hindurchgeht. Indem bie BRange gum Rurfichfenn fortgeben will, fo find es gwei felbifanbige Inbividuen, Pflanze und Knospe, die nicht als ideell find ; bief Beibre in Eins gefest, ift bas Animalifche. Der animalifine Organismus ift alfo biefe Berbopbelung ber Subjectivitat. Die nicht mehr, wie bei ber Bflange, verfchieben exifirt, fendern to baf nur bie Ginbeit biefer Berdoppelung gur Erifteng tommt. Be existirt im Thier bie wahrhaft subjective Ginbeit, eine einfache Stele, die Unenbitchteit ber Form in fich felbft, Die in bie Reußerlichfeit bes Leibes ausgelegt ift; und biefe ftebt wieber in Aufannuenhang mit einer unorganischen Ratur, mit einer außerlichen Belt. Die animalifde Gubiectivität ift aber biefes. in ihrer Beiblichteit und bem Berührtwerben von einer aufern Wett fich felbft au erhalten, und als bas Allgemeine bei fich felbft au bleiben. Das Leben bes Thiers ift fo, als diefer bochfte Puntt ber Ratur, ber absolute Idealismus, Die Beftimmtbeit feiner Leiblichkeit augleich auf eine volltommen fluffige Beife in fich ju haben, - bief Unmittelbare bem Gubjegtiven einauverleiben und einverleibt ju haben.

Die Schwere ift so hier erft wahrhaft überwunden; das Centrum ift erfülltes Centrum geworden, das fich jum Borswurf hat, und erft so wahrhaftes für fich sehendes Centrum ift. Im Sonnensystem haben wir Sonne und Glieber, die selbst-

' Erfte und zweite Ausgabe: bie felbftifche Sonne inwendig bebalt.

Digitized by Google

fländig find, und fic wur nach Ranm und Beit, nicht nach ibrer ubbficalifden Retur gu einander verhalten. 3ft bas Anje malifde nun and eine Sonne, fo verhalten fic bod bie Beflirne barin nach ihrer bhuffcalifden Ratur aufammen, und find in die Conne gurudgenommen, die fle in Giner Individualität in fic enthält. Das Thier ift die existirende Ibee, infofern Die Glieder folechtbin nur Momente ber form find, ihre Gelbfi-Ranbigteit immer negiren, und fich in die Ginbeit refumiren. welche die Reglitat bes Begriffs und für ben Begriff ift. Saut man einen Ringer ab, fo ift er tein Ringer mehr, fondern geht im demifden Brocef jur Auflöfung fort. Die berborgebrachte Einheit ift im Thier fur die an fich febenbe Ginbeit; und biefe am fich febenbe Ginheit ift die Seele, ber Begriff, ber fich in der Rörperlichteit findet, infofern biefe ber Procef bes Idealis frens ift. Das Aubereinander-Befteben ber Raumlichteit bat für die Seele teine Dahrheit; fe ift einfach, feiner als ein Buntt Dan bat fic Dube gegeben, die Scele gu finden; Dies ift aber ein Biberfprud. Es find Millionen Duntte, in benen überall die Seele gegenwärtig ift; aber boch ift fie nicht an einem Duntte, weil bas Außereinander bes Raums eben teine Babrheit für fie bat. Diefer Puntt ber Gubjectipität ift feftanhalten; die anderen find nur Pradicate des Lebens. Diefe Subjectivität ift aber nod nicht für fich felbft, als reine, allgemeine Gubjectivität; fie bentt fich nicht, fie fühlt fich, fcant fich nur an. D. b. fie ift nur im Ginzelnen jugleich in fic reflectirt, bas, gur einfachen Beftimmtheit reducirt, ideell gefest ift; fle ift fich nur in einem bestimmten, besondern Zuftand gegenftanblich, und Regation jeder folden Beftimmtheit, aber nicht barüber hinaus, - wie and ber finnliche Menfch fich in allen Begierden berumwerfen tonn, aber nicht baraus beraus ift, um fic als Allgemeines bentend zu faffen.

§. 351.

Das Thier hat gufällige Selbfibewegung, weil feine

Subjectivität, wie bas Bidt, ' die ber Somere entriffene Bealitat, eine freie Reit ift, Die, ale ber reellen Menferlichteit entnommen, fic nach innerem gufall aus fich felbft aum Drte beftimmt. Damit verbunden ift, daß das Thier Stims me bat, indem feine Gubjectivitat, ale wirtliche Mealis tat (Seele), die Berricaft über die abftracte Idealität von Reit und Raum ift, und feine Gelbitbeweaung als ein freies Eraittern in fich felbft barfiellt. Es bat animalifche Barme, als fortbauernden Auflofungsprocef ber Cobaffon und bes felbftftandigen Beftebens der Theile in der fortbauernben Erbaltung ber Beftalt: ferner unterbrochene Intusfuscention, als fic individualiffrendes Berhalten gu einer individuellen unorganifchen Ratur: vornehmlich aber Gefühl, als bie in ber Beftimmtheit fich unmittelbar allgemeine, einfac bei fich bleibenbe und erhaltende Individualität, - die eris ftirenbe Abealität bes Bestimmtfeuns.

Aufat. Darin, baf beim Thiere bas Gelbft für bas Belbft ift, liegt fogleich, als bas gang Allgemeine ber Subjectis vitat, die Bestimmung ber Empfindung, welche bie differentia specifica, bas abfolut Auszeichnende bes Thiere ift. Des Selbft ift ideell, nicht ausgegoffen und verfentt in die Materialität, fonbern in the nur thatig und prafent, aber augleid fich in fich felbft findend. Diefe 3bealität, welche die Empfinbung ausmacht, ift in ber Ratur ber bochfte Reichthum ber Exifteng, weil barin Alles gufammengebrangt ift. Somera u. f. w. bilben fich zwar auch torperlich aus; aber alle Diefe torperliche Erifteng ift noch verfchieben von bem, baf fie als Gefühl, b. h. in die einfache, für fich fegende Erifteng gurud. genommen find. 36 bin beim Seben, Boren einfach bei mir felbft; und es ift nur eine Form meiner reinen Durdfictigleit und Rlarheit in mir felbft. Diefes Punttuelle und bod une endlich Beftimmbare, bas fo ungetrübt in feiner Ginfachbeit

<sup>1</sup> Bufap ber erften und zweiten Ausgabe: und Feuer.

bleibt , ift , indem es fic felbft jum Begenftande bat, bas Gubteet als Celbft-felbft, als Gelbftgefühl. Das Thier, indem es Empfindung bat, bat theoretifches Berhalten ju Anderem, mabrend bie Pflange fich entweber gleichgültig ober prattifc gegen bas Meufere verhalt, und im lettern Falle es nicht befteben tast, fondern fic affimilirt. Das Thier verhält fic zwar aud, wie die Pflange, gum Meußern als gu einem Ibeellen; aber gualeich wird bas Andere auch freigelaffen, bleibt befichen, und bat babet boch ein Berhaltnif jum Subject, ohne bemfetben gleichgültig ju bleiben. Das ift ein begierbelofes Berbalten. Das Thier, als empfindend, ift in flo befriedigt, indem es burd Anderes modificirt wird; und biefe Befriedigung in fich felbft begrundet eben das theoretifche Berhaltnif. Bas fic prattifd verhatt, ift nicht in fich befriedigt, indem ein Anderes in ihm gefest wird: fonbern muß gegen diefe in ihm gefeste Dobification reagiren, fie aufheben und mit fich identificiren; benn fle war eine Störung. Das Thier aber ift in bem Berhaltnif gu Anderem boch in fich befriedigt, weil es bie Modification burch bas Meufere ertragen tann, indem es diefelbe augleich als eine theelle fest. - Das Andere find nur Rolgen der Empfindung.

a) Als finnlich ift bas Thier zwar schwer, bleibt ans Centrum gebunden; aber die Einzelnheit bes Orts ift ber Schwere entnommen, das Thier nicht an das Diese der Schwere gebunden. Die Schwere ist die allgemeine Bestimmung der Materie, die aber auch den einzelnen Ort bestimmt; das meschanische Verhältnis der Schwere besteht eben darin, daß, indem etwas im Raume bestimmt ist, es hier seine Bestimmung nur in einem Aeusern hat. Das Thier, als die sich auf sich bezieschende Einzelnheit, hat diese Einzelnheit des Orts aber nicht als eine ihm von Ausen bestimmte; sondern als in sich zurücksgetehrte Einzelnheit ist es gleichgültig gegen die unorganische Ratur, und sieht in der freien Bewegung bloß durch Raum und Zeit überhaupt in Beziehung auf sie. Die Vereinzelung des

Dets liegt alfo in der eigenen Mant bes Thieres und ift nicht burd Anderes gefest; fondern bas Thier fest fich felbft biefen Drt. Bei allem Anbern ift biefe Bereinzelung fen, weil es micht ein für fich febendes Gelbft ift. Das Thier tommt zwer nicht aus ber allgemeinen Beftimmung des einzelnen Orts beraus; aber biefer Ort wirb burch es gefest. Eben bamit if Die Subjectivitat bes Thiere nicht blef von ber ausern Retur unterfcieben, fonbern fle unterfcheibet fich felbft bavon; und bas ift ein bochft wichtiger Unterfcbieb, bas Gich = Gegen als Die reine eigene Regativität biefes Orts und biefes Orts n. f. f. Die gange Bonfit ift Die fic im Unterfcbied von der Somere entwidelnde Form; fie tommt bort aber nicht au Die fer Freiheit gegen die Dumpfheit ber Sowere, fondern erft in der Subjectivität des Thiers ift dief Rurfichseun gegen die Sowere gefest. Much bie phyficalifche Individualitat tommt nicht aus ber Schwere beraus, ba felbft ihr Proces Orts- und Cowere = Befimmungen bat.

β) Die Stimme ift ein hohes Borrecht bes Thiers, bas wunderbar ericheinen tann; fie ift die Meuferung ber Empfinbung, des Gelbfigefühls. Dag bas Thier in fich für fich felbs ift, ftellt es bar; und biefe Darftellung ift bie Stimme. Rur bas Empfindende tann aber barkellen, baf es empfindend ift. Der Bogel in ber Luft und andere Thiere geben eine Stimme von fic aus Somerg, Bedürfniß, Sunger, Sattheit, Luft, Freudiafeit, Brunft: bas Pferd wiebert, wenn es gur Golacht gebt; Infecten fummen; Raten, wenn es ibnen wohl gebt. Das theoretische Gid-Ergeben bes Bogels, ber fingt, ift aber eine bobere Art ber Stimme; und baf es fo weit beim Bogel tommt, ift fcon ein Befonderes dagegen, bas die Thiere überhaupt Stimme haben. Denn mabrend die Rifde im Baffer flumm find, fo foweben die Bogel frei in der Luft, als ihrem Elemente; von ber objectiven Somere ber Erbe geteennt, erfüllen fle bie Luft mit fich, und außern ibe Gelbftaefühl im besondern Glemente. Metalle haben Rlang, aber noch nicht Stimme; Stimme ift ber geiftig geworbene Dechanismus, ber fich fo felbft auffert. Das Unorganifde geigt feine fnecififche Beftimmtheit erft, wenn es baan follicitirt, wenn es angefolgen wird; bas Animalifde tlingt aber aus fich felbe. Das Subjective giebt fich als bief Geelenhafte tunb, inbem es in fic ergittert und die Luft nur ergittern macht. Diefe Subiectivität für fich ift, gang abftract, ber reine Broces ber Reit. ber im concreten Rorper, als die fich realiftrende Reit, bas Ergittern und ber Ton ift. Der Ton tommt bem Thiere fo an, baf beffen Thatigteit felbft bas Ergitternmachen bes leiblichen Dragnismus ift. Es wird aber baburd außerlich nichts weranbert, es wird nur bewegt; und die hervorgebrachte Bewegung ift nur die abftracte reine Ergitterung, wodurch nur Ortsveranderung bervorgebracht wirb, die aber ebenfo wieber aufacboben ift, - Regation der feeiflichen Gemere und Cobaffon. die aber ebenfo wiederhergestellt werden. Die Stimme ift bas Rachke gum Deuten; benn bier wird die reine Gubicetivitat gegentanblid, nicht ale eine befondere Birtlidteit, ale ein Anftend ober eine Empfindung, fondern im abftracten Clemente von Raum und Reit.

- 7) Mit der Stimme hängt die animalische Wärme zussammen. Der chemische Proces giebt auch Wärme, die sich bis zum Feuer steigern tann; aber sie ist vorübergehend. Das Thier dagegen, als der bleibende Proces des Sichs Bewegens, des Sichs selbst Werzehrens und Hervorbringens, negirt bestämbig das Materielle und producirt es wieder, muß also flets Wärme erzeugen. Besonders thun es die warmblütigen Thiere, wo der Gegensas von Senstbilität und Irritabilität zu höherer Eigenthümlichteit gekommen (s. u. §. 370. Zus.), und die Irritabilität für sich im Blute constituirt ist, das man einen stüfffgen Magneten nennen kann.
  - d) Weil bas Thier ein mahres für fich fepenbes Gelbft

ift, bas gur Individualität gelangt, fo folieft und fonbert es fic aus, trennt fic von der allgemeinen Subfang ber Erbe ab; und biefe bat ein außerliches Dafen für es. Das Menfer: liche, was nicht unter bie Berrichaft feines Gelbft getommen if, ift für es ein Regatives feiner felbft, ein Bleichgultiges; und bamit bangt unmittelbar jufammen, baf feine unorganiiche Ratur fich ibm vereinzelt bat: benn vom Elemente findet teine Entfernung Statt. Dies Berbaltnis jur unorganifden Ratur ift der allgemeine Begriff des Thiers; es ift ein indivibuelles Subject, bas fich ju Individuellem als foldem verhalt, nicht, wie die Pflange, nur zu Elementarifdem, auch nicht gu Subjectivem, außer im Gattungs-Brocef. Das Thier bat aud Die vegetabilifche Ratur, ein Berhältniß gum Licht, gur Luft, gum Baffer: weiter aber die Empfindung, wozu im Meniden nod bas Denten tommt. Ariftoteles fpricht fo von brei Seelen, ber vegetabilifden, thierifden und menfaliden, ale ben brei Beftimmungen der Entwidelung des Begriffe. Als in fic reflectirte Einheit verschiedener Einzelnheiten, exifirt bas Thier als Qwed, das fich felbft fich felbft hervorbeingt, - ift eine Bewegung, welche in biefes Individuum gurudgeht. Der Brocef ber Inbivibualität ift ein gefoloffener Rreislauf, überbaupt im Dreemifchen die Gphare bes Fürfichfenne; und weil dief fein Beariff ift, ift fein Wefen, feine unorganifde Ratur, vereinzelt für es. Beil es fich aber ebenso als für fich sependes Gelbft au fich felbft verhalt, fo fest es fein Aurfichfelbftfenn als unterfdieben bavon, im Berhaltniffe jur unorganifden Ratur ju febn. Diefes Berbaltnif nach Außen unterbricht es, weil es befriedigt, weil es fatt ift, - weil es empfindet, für fich fevenbes Selbst ift. Im Schlafe verseutt bas Thier fich in Die Sbentität mit ber allgemeinen Ratur, im Bachfebn verbalt es fic au individuellem Organifden, unterbricht aber auch bief Berhaltnif; und bas Leben bes Thiers ift bas abmechfelnbe Wogen zwifden biefen beiben Beftimmungen.

§. 352.

Der thierifche Organismus ift als lebendige Allgemeinbeit ber Begriff, welcher fic durch feine brei Beftimmungen als Soluffe verläuft, beren jeder an fich biefelbe Totalitat ber fubftantiellen Ginheit und zugleich nach ber Formbekimmung bas Hebergeben in bie anderen ift: fo bag aus biefem Bros ceffe fic die Totalität als exiftirend refultirt. Rur als biefes Ad Reproducirende, nicht als Gevendes, ift und erhalt fic bas Lebendige: es ift nur, indem es fich ju dem macht, mas es ift; es ift vorausgebenber 2med, ber felbft nur bas Refultat ift. - Der Organismus ift baber, wie bei ber Pflange, gu betracten: erftens, als bie individuelle Ibee, die in ihrem Droceffe fich nur auf fich felbft bezieht und innerhalb ihrer felbft , fic mit fic jufammenfchließt, - bie Beftalt; zweitens als Ibee, die fich ju ihrem Mubern, ihrer unorganifden Ras tur, verhalt und fle ibeell in flo fest, - bie Affimilation; brittens bie Idee, als fich jum Andern, bas felbft lebenbiges Individuum ift, und bamit im Andern gu fic felbft verhaltenb, - Battungsprocef.

Bufat. Der thierische Organismus ift der Mitrotosmus, das für sich gewordene Sentrum der Ratur, worin sich
bie ganze unorganische Natur zusammengesaßt hat und idealisirt ist; dieß hat die nähere Darstellung auszusühren. Indem
ber animalische Organismus der Proces der Subjectivität ist,
in der Aeußerlichteit sich auf sich selbst zu beziehen, so ist erst
hier die übrige Natur als eine äußere vorhanden, weil das
Animalische sich in diesem Verhältnis zum Aeußern erhält.
Da die Pstanze aber nach Außen gezogen wird, ohne sich wahrhaft in der Beziehung auf Anderes zu erhalten, so ist für sie
die übrige Natur noch nicht als eine äußere vorhanden. — Das
thierische Leben ist, als sein eigenes Product, als Selbszweck,
Zweck und Mittel zugleich. Der Zweck ist eine ideelle Bestim=
mung, die vorher schon vorhanden ist; und indem dann die

Thatigteit ber Realiffrung eintritt, bie ber vorhandenen Befimmung gemäß febn muß, fo tommt nichts Anberes beraus. Die Realifirung ift ebenfe bas Qurudgeben in fic. reichte 2med bat benfelben Inhalt, ber im Thatigen fcon vorbanden tft; bas Lebendige bringt es alfo mit allen feinen Thatigteiten nicht weiter. Bie die Organisation fich felbft 2wed ift, fo ift fle ebenfo fich felbft Mittel, indem fle nichts Beftebendes if. Die Eingeweibe, bie Glieber überhaupt werben immer ibed gefest, indem fle gegen einander thatig find: und wie jebes fic, als Mittetpuntt, auf Roften aller andern hervorbrinat . fe existirt es nur burch ben Proces; b. b. was als aufgehoben jum Mittel heruntergefest wird, ift felbft der Amed, bas Product. -Mis bas ben Begriff Entwidelnde, ift ber thierifche Organisums die Abee, welche nur die Unterfchiebe bes Beariffs offenbart; und fo enthalt jebes Moment bes Begriffs bie anderen, if felbft Shfem und Ganges. Diefe Totalitäten bringen, als beftimmte, in ihrem Uebergeben bas Bange, bas jebes Suften an fich ift, als Gines, als Subject berber.

Der erste Process ist der des sich auf sich beziehenden, sich verkeiblichenden Organismus, der das Andere an ihm seldst hat: während der zweite, der gegen die unorganische Natur, d. h. gegen sein Ansstäd als ein Anderes gerichtete, das Urtheil des Erbendigen, der thätige Begriff desselben ist; der dritte ist der höhere, nämlich der der Einzelnheit und der Allgemeinheit, des Individuums gegen sich als Gattung, mit der es an sich idenstich ist. — Im volktommenen Thier, im menschlichen Organismus, sind diese Processe am vollständigsten und deutlichsten anssgebildet; an diesem höchten Organismus ist also überhaupt ein allgemeiner Thus vorhanden, in dem und aus dem die Bedeutung des unentwickelten Organismus erst erkeundar ist und an ihm entwickelt werden kann.

<sup>1</sup> Bie bie Anatomie und Phyfiologie biefen Typus im Begriff, fo fellt bie Boologie feine Renfität, bie Mebicin ben Rampf beiber Soiten bar. Ann. b. Da

#### A.

## Die Geftalt.

§. 353.

1. Die Functionen des Organismus.

Beftalt ift bas animalifde Gubject als ein Ganges nut in Begiebung auf fich felbft; es fellt an ibm ben Be griff in feinen entwidelten und fo in ihm nun existitenden Be-Rimmungen bar. Diefe find, obgleich in fich als in ber Cutjectwitat concret, boch bier nur als beffen einfache Elemente vorbanben. Das animalifche Subject ift baber: a) fein einfaches, allgemeines Infichfebn in feiner Meußerlichteit, woburch bie wirtliche Befinntbeit unmittelbar ale Befonberbeit in bas . Allgemeine aufgenommen und diefes in ihr ungetrennte Ibentitat bes Subjects mit fich felbft ift, - Senfibilität; b) Befonderheit ale Reizbarteit von Aufen und aus bem aufnehmenben Subjecte tommenbe Rudwirtung bagegen nach Mugen, -Arritabilität; c) die Ginbeit biefer Momente, die negative Rudtebr au fich felbft aus bem Berbaltniffe ber Meubertichteit und dadurch Erzeugung und Seten feiner als eines Gingels nen, - Reproduction, die Realität und Grundlage ber erftern Momente.

Bufat. Die Pflanze läßt ihr Solz, ihre Rinde tobt werden, und die Blätter abfallen; das Thier ift aber diese Regatisvität selbst. Jene weiß sich gegen ihr Anderswerden nicht ansders zu retten, als es gleichgültig liegen zu lassen. Das Thier ist die Regativität seiner selbst, die über feine Gestatt übergreift, und das Aushören des Wachsthums nicht in seinem Werdansungs und Geschlechts Proces unterbringt; sondern als die Regativität seiner selbst, ift sein eigener innerer Proces dies, daß es sich zu Eingeweiden gestaltet. Indem es sich so selbst als Individumm gestaltet, ift es Einheit der Gestalt und Individ

bualität. - Die einfache Ibentität ber allgemeinen Subjectis vitat bes Begriffe mit fich felbft, bas Empfindenbe, was im Beifte bas 3d, ift bie Senfibilitat; wird fie burd Anderes berührt, fo-vertehrt fle baffelbe unmittelbar zu fic. Die zuerft ibeell gefeste Befonderbeit tommt in ber Arritabilitat au ibrem Rechte; die Thatigfeit bes Subjects befieht barin, bas Andere, au bem es fich verhalt, ju rebelliren. Arritabilität ift auch Empfindung, Subjectivität, aber in ber Form bes Berhaltniffes. Da Die Empfindung bief aber nur ift, als negirtes Berhalten an Anberem: fo ift bie Reproduction biefe unenbliche Regativis tat, die Meuferlichteit gu mir, und mich gum Meuferlichen ju machen. Das ift erft die reale, nicht die abftracte Allgemeinheit, - Die entwidelte Senfibilität. Die Reproduction geht burd Die Genfibilität und Arritabilität bindurd, und abforbirt fle: fo ift fle entfpringende, gefeste Mugemeinheit, bie aber, als bas Sid = Produciren, jugleich concrete Gingelnheit ift. production ift erft bas Gange, - bie unmittelbare Ginheit mit fic, in ber es jugleich jum Berhaltniffe getommen ift. animalifche Organismus ift reproductiv; dief ift er wefentlich, ober bieß ift feine Birtlichteit. Die boberen Raturen des Lebendigen find die, wo die abftracten Momente, Senfibilitat und Arritabilität, für fich bervortreten: bas niebere Lebenbige bleibt Reproduction, bas Bobere bat die tieferen Unterfchiebe in fich und erhalt fich in diefer fartern Diremtion. fo Thiere, die nichts find als Reproduction, - ein gestaltlofer Gallert, ein thatiger Schleim, ber in fich reflectirt ift, wo Gen-Abilitat und Arritabilitat noch nicht getrennt find. bie allgemeinen animalifchen Momente; fle find inbeffen nicht als Eigenschaften zu nehmen, fo baß jebe gleichsam befonders wirtte, wie Rarbe befonders aufs Beficht, Beidmad auf Die Bunge u. f. f. Die Ratur legt freilich auch bie Momente fo gleichgultig aus einander, aber gang allein in ber Geftalt, b. b. im tobten Sehn des Organismus. - Das Thier ift bas

## §. 354.

Rus. S. 124).

#### 2. Die Spfteme der Geftalt.

Diefe brei Momente bes Begriffs find nicht nur an fich concrete Elemente, fondern haben ihre Realität in brei Spftes Encottopabie. is.

Digitized by Google

men: bem Rerben=, Blut= und Berbauungefyftem; beren jedes als Totalität fic nach benfelben Begriffsbeftim= mungen in fic unterfcheibet.

a. So bestimmt sich das System der Sensibilität: a) zu dem Extreme der abstracten Beziehung ihrer selbst auf sich sieht, die hiermit ein Uebergehen in die Unmittelbarteit, in das unorganische Sehn und in Empsindungslossgeit, aber micht ein darein Uebergegangensehn ist, — das Ruochenspstem, das, gegen das Innere zu, Umhüllung, nach Außen der sehte Halt des Innern gegen das Aeußere ist;  $\beta$ ) zu dem Mesment der Irritabilität, dem Systeme des Schirns, und dessen weiterem Auseinandergehen in den Nerven, die ebenso nach Innen Nerven der Empfindung, nach Außen des Beswegens sind;  $\gamma$ ) zu dem der Reproduction angehörenden System, dem sympathetischen Rerven mit den Sanglieu, worein nur dumpses, unbestimmtes und willenloses Selbstgesfühl fällt.

b. Die Brritabilität ift eben fo febr Reigbarteit burd Anderes und Rudwirtung ber Gelbfterbaltung bagegen, als umgetehrt actives Gelbfterhalten und barin fic Anderem Breisaeben. Ihr Suftem ift a) abstracte (fenfible) Irritabilis tat, bie ein face Beranberung ber Receptivitat in Reactivitat, - ber Dustel überhaupt; welcher, an bem Knochengerufte ben aufferlichen Salt (unmittelbare Begiebung auf fich fur feine Entzweiung) gewinnend, fich jum Strede und Beugemustel junachft differengirt und bann ferner jum eigenthumlichen Spfteme ber Extremitaten aushildet. 6) Die Breitabilitat, für fich und different gegen Andere fic concret auf fich beziebend und fich in fich haltend, ift die Activität in fich, bas Pulfiren, bie lebendige Gelbfibewegung, beren Materielles nur eine Fluffigteit, bas lebenbige Blut, - und bie nur Rreislauf febn . tann, welcher gunachft gur Befonderbeit, bon ber er bertommt, fpecificirt, an ihm felbft ein gedoppelter und hierin gugleich nach Außen gerichteter ift, — als Lungen = und Pfortsader = Spftem, in deren jenem das Blut fich in fichfelbft, in diesem andern gegen Anderes befeuert. 7) Das 1 Pulsisen, als irritable fich mit fich zusammenschließende Totalität, ift der von ihrem Mittelpuntte, dem Herzen, aus in der Differenz der Arterien und Benen in sich zurücktehrende Kreisslauf, der ebenso immanenter Proces, als ein allgemeines Preisgeben an die Reproduction der übrigen Glieder, das sie aus dem Blute sich ihre Rahrung nehmen, ist.

c. Das Berdauungsspftem ift als Drufenspftem mit Saut und Zellgewebe die unmittelbare, vegetative, in bem eigentlichen Spfteme der Eingeweide aber die vermittelnde Reproduction.

Bufas. Indem die Senfibilität als Rervenfoftem, Die Brritabilität als Blutfpftem, bie Reproduction als Berbanungsfoftem auch für fich existiren, fo ,, laft fich ber Rorper aller Thiere in brei verschiedene Beftandtheile gerlegen, woraus alle Organe gusammengesest find: in Bellgewebe, Mustelfafern und Rervenmart," 2 - Die einfachen, abftracten Clemente ber brei Spfieme. Da aber diefe Spfieme ebenfo ungetheilt find, und feder Bunft alle brei in unmittelbarer Ginheit enthält: fo find fle nicht die abftracten Begriffs= Momente, Allgemeinheit, Befonderbeit und Gingelnheit. Sondern jebes diefer Momente Rellt die Totalität bes Begriffs in feiner Beflimmtheit bar, fo bag die anderen Syfteme an jedem als eriflirend verhanden find: überall ift Blut und Rerven, überall auch ein Drufenhaftes, Lymphatifches, was die Reproduction ausmacht, verbanden. Die Ginheit Diefer abftracten Momente if die animalifche Lymphe, aus der fich das Junere gliedert; wie fie fic aber in fich unterscheidet, fo umschließt fie fich auch mit ber Baut, als ihrer Oberfläche, ober bem allgemeinen Berhalten

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: allgemeine. -

<sup>2</sup> Treviranus; Biologie, Bb. L. G. 166.

bes vegetabilischen Organismus zur unorganischen Ratur. Sat nun aber auch jedes Syftem, als bas entwickelte Ganze, die Momente ber andern Syfteme ebenso an ihm, so bleibt in einem jeden doch die Eine Form des Begriffs die herrschende. — Die unmittelbare Gestalt ist der todte, ruhende Organismus, der für die Individualität seine unorganische Natur ist. Weil er dieß Ruhende ist, so ist der Begriff, das Gelbst noch nicht wirklich, noch nicht sein Erzeugen gesett: oder dieses ist nur ein inneres, und wir sind es, die ihn auszusassen beschalten. Dieser äußere Organismus ist in seiner Bestimmung ein Berhalten gegen ebenso gleichgültige Gestalten; er ist der Mechanismus des Ganzen, das in seine bestehenden Theile gegliedert ist.

Die Genfibilität, als Ibentität ber Empfindung mit fic, aur abstracten Identität reducirt ift das Insenfible, das bewegungslofe Todte, bas Ertodten feiner felbft, bas aber immer noch innerhalb ber Sphare ber Lebendigfeit fällt; und bas ift bas Erzeugen ber Knochen, wodurch ber Organismus fich feinen Grund voraussest. Go bat felbft noch bas Rnocensthftem am Leben des Organismus Theil: "Die Knochen werden tleiner im boben Alter, bie Schadelfnochen, die chlindrifden Rnoden bunner; ihre Marthöhle fcheint fich" gleichfam ,, auf Untoften ber Knochenfubftang ju vergrößern. Das gange trodene Knodenftelett eines Alten wird verhaltnifmäßig leichter; baber alte Leute fleiner werden, auch obne bie Rrummung ihres Rudens ju rechnen. - Rnochen verhalten fich im Allgemeinen, ichen wegen der größern Menge ihrer Blutgefage, als belebtere Theile" (im Bergleich ju ben Knorpeln); "was ihre leichtere Entzündung und franthafte Beranderung, ihre Reproduction: was ferner bas leichte Auffaugen icarfer Anocenfpigen, bas leichtere Erweden von Empfindung in ihnen, und felbft ihr ausammengeseter Bau noch weiter erweift." 1 Da

<sup>1</sup> Autenrieth (Joh. heinr. Ferb.); handbuch der Physiologie, Th. II. §. 767; §. 772.

Rnochen, d. h. die der Gestalt als solcher angehörige Sensibilität, ist, wie das Holz der Pflanze, die einfache, und darum
todte Kraft, die noch nicht Proces, sondern abstracte Reslexion
in sich ist. Es ist aber zugleich das in sich reslectirte Todte; oder
es ist das vegetabilische Knospen, das sich selbst so hervorbringt,
das das Hervorgebrachte ein Anderes wird.

- m. Seine Beftalt ift, guerft Rnodentern gu febn; benn fo fangen alle Knochen an. Die Rnochenterne vermehren fic. und gieben fich in die Lange, wie ber vegetabilifche Knoten gur Bolafafer wird. An ben Ertremitaten ber Glieder bleiben bie Rnochenterne; fle haben bas Mart in fic, als ihren noch nicht eigens berausgebornen Rerven. Das Mart ber Anochen ift bas Kett: und barum ift wenig ober fluffiges Dart in magern, viel in fetten Meniden. Die Beinhaut ift bas eigentliche Leben ber Rnochen, eine gang nach Außen gebende Broduction, die befregen in fic erftirbt und nur an ber Oberfläche bes Rnochens lebt, bie dumpfe Rraft in fich felbft; das Rnochenfoftem faut infofern mit bem Sautshftem in ber Reproduction gusammen. Fortgebend' gur Totalitat, aus Rern und Linie, bricht ber Rnochen auf; wo bann an die Stelle bes Marts ber Rerv tritt, welcher ein Rern ift, ber feine Langen aus feinem Mittelbuntte aussbroffen laßt. Aber mit biefer Totalität bort ber Rnochen auf, ber Beftalt als folder anzugehören; fein Mart wird lebenbige Senfibilität, ein Duntt. ber fich in Linien verbreitet, und von bem, als der Totalität, Die Dimenfionen ausgeben. Als Rern ift ber Anochen bas unmittelbar Senfible ber Befalt: naber aber als Rnochenftelett bat er au feiner erften Beftimmung dief, fic jum Meufern als bas Rubende, nur Refte, Barte ju verhalten, fich nur in fich feft ju machen, ju mechanifder Objectivität ju tommen, und fo einen Anbalt gegen bie Erbe, als bas Refte überhaupt, ju gewinnen.
- 3. Die Berlangerung bes Knochens ift die Mitte, ber Mebergang, daß die Geftalt jum Meußern herabsintt, das ein anderes Inneres hat. Der Knochen ift in ben Gliebern bas Innere,

bas unmittelbar Refie; aber fernerbin bort er auf, bas Junere au fenn. Bie bas Sola ber Mflange bas Innere ber Bflange, und bie Rinde bas Meußere ift (im Gamen bingegen ift bas Belg übermunden, es ift nur beffen außerliche Schale): fo wird ber Anochen für die Gingeweibe außerliche Goale, die teinen eigenen Mittelbuntt mehr hat, sunachft aber noch unterbrochen ift und durch eine eigene Linie (sternum) gufammenbangt, noch eine eigene Gegliederung bat. Aber gulest wird fie wieder reine Hade, ohne eigene Innerlichteit, - ein Umfolagen in ben Duntt ober die Linie, von mo Linien ausgeben, bis aur Berflächung, welche blofe umfoliegende Oberfläche ift. Dief ift bie - Totalitat, die fich noch nicht völlig gerundet hat, noch bief an the bat, fic nach Aufen ju tehren. Die Beftimmung bes Rusdens ift fo ameitens: bon einem Andern regiert ju febn, ein Anderes als Subject in fich ju haben; und nach Anfen in fefte Anhaltspuntte, wie Sorner, Rrallen u. f.w., auszulaufen. Saut verlangert fich ju Rageln, Saden u. f. w.: fle ift bas Ungerfierbare am Organismus, ba, nachbem Alles an einem Leidnam in Stanb gerfallen, noch bie Saut oft an einigen Theilen fictbar ift.

3. Bugleich ift, indem im Rudenwirbel ber Knoten ber Mitte durchbrochen, ber Knochen, nun in fich gurudtehrend, brittens ber hohle Schabel. Den Schabelknochen liegt bie Form ber Rudenwirbel zu Grunde, und fie können barin auseinander gelegt werben. Das os sphenoideum geht aber barauf, ben Mittelpunkt ganz zu überwinden, und bie Schabelknochen ganz zu verflächen ohne eigenen Mittelpunkt. Zugleich geht aber biefes völlige Aufheben ber Kernigkeit in die Wieberherstellung ber Kerne über; die Zähne find nun diefe Rudkehr der Kerne in fich, die den Proces durchlausen, d. h. negative, thätige, wirks same find, also anshören, nur passive Absonderung zu sehn, — die unmittelbare Sensibilität, die zur Irritabilität geworden. Die Beinhaut ift bei ihnen nicht mehr äußere, sondern nur im

nere Membran. Die Anoden, fo wie bie Beinhaut, find ohne Empfindung; aber in den (fpphilitifchen) Lymphen - Arantheiten gewinnen fie folche.

Der Grundorganismus bes Ruodens ift ber Rudenwirbel, und Alles nur Metamorphofe beffelben, namlid nach inwendig eine Röhre und beren Kortfate nach Aufen. 'Das bies bie Srundform bet Rnochenbilbung feb, bat befondere Bothe ! mit feinem organifcen Raturfinn gefeben, und die Heberaanae wolltommen verfolgt, in einer icon 1785 verfasten Abbandlung, die er in feiner Morphologie berausgab. Oten, bem er die Abbandlung mittbeilte, bat ibre Gebanten in einem Dros gramm, bas er barüber fdrieb, geradezu ale fein Gigenthum ausgetramt, und fo ben Rubm bavon getragen. Gothe zeigt (und es ift eine ber fonnten Anfchamungen, bie er gehabt bat), baf Die Ropftnochen gang nur aus diefer Form berausgebildet finb: das os sphenoideum, das os zygomaticum (das Nochbein), bis gum os brogmatis, bem Stirnbein, welches ber Suftinoden im Robfe ift. Aber für folde Umbildung ber Rnochen, bag fle, flatt innere Mitte gu febn, jest umfcliefend werben, und nun Die Beftimmung haben, nach Außen für bie Extremitäten, Arme, Beine u. f. w., Anhaltspuntte ju werben, mit einander fich gu verbinden und augleich beweglich ju febn, - für diefe Umtebe rung reicht die Ibentität ber Form nicht bin, wie auch nicht beim Begetabilifden. Diefe anbere Seite, bas Bereinwerfen bes Rudemvirbels an ben einzelnen Rnoden, bat Gothe nicht verfolgt, wohl aber Dten. Der Rudenwirbel ift ber Mittels puntt Des Anochenfhftems, ber fich in Die Extreme bes Coabeltnodens und ber Extremitaten birimirt und fle jugleich verbinbet: dort die Boblung, die fich burch Bereinigung ber Klas den jur Rundung nach Aufen folieft, bier bas in Die Lange gefredte Sinausgeben, bas in Die Mitte tritt und fich wefents lich burch Cobafton an die Bangen der Musteln befefigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl.: Bur Morphologie, G. 162, 248, 250-251, 339.

Das Moment ber Differeng in ber Senfbilität ift bas nach Aufen gerichtete, in Rusammenbang mit Anderem flebembe Rervensbftem: die Empfindung als beftimmte, - es feb mun mmittelbar außerlich gefettes Fühlen, ober Gelbitbeftimmung. Bom Rudenmart geben mehr die Rerven ber Bewegung ans, von bem Behirn vornehmlich die der Empfindung: jene find bee Rervenften, infofern es prattifc ift, - biefe baffelbe als Befimmiwerben, woan bie Ginneswertgenge geboren. Meberhaupt aber concentriren fich bie Rerven im Bebien, und birimiren fic and wieber von ihm aus, indem fie fich in alle Theile bes Körpers Der Rerv ift die Bedingung bagu, baf Empfinpertbeilen. buna verbanden ift, wo ber Rorper berührt wird; ebenfo ift er die Bedingung bes Billens, überhaupt jedes felbftbeftimmenden Sweds. Sonft verficht man aber noch febr wenig von ber Dre ganifation des Gebirus. "Die Erfahrung lehrt, baf Bemes anna ber beftimmten Organe, um willführliche Sandfungen gu vollbringen, und Erregung von Empfindung von biefen Dragnen aus, leidet ober gang aufhort, wenn die aus Diefen Theis len ansgebenben Rerven, ober bas Rudenmart, bas tleine Bebirn, oder das große Sirn, welche mit jenen Rerven aufammenbangen, verlett ober gerftort werben. - Die einzelnen Rervenfafern mit ihren Scheiben werben burch Bellgewebe in Bunbel, und biefe in einen größeren fühlbaren Strang loderer oder fefter vereinigt. - Soon die einzelnen Martfafern ber Rerven bas aen überall burd tleine mit Mart gefüllte Rebencanale, bie bei ihrem Rusammenftoffen febr feine Anotchen ju bilden fcheinen, vielfach unter fich gufammen; und in biefer Sinfict gleicht ein Rervenbundel einem febr gedehnten Rete, bas firidartig in bie Lange gezogen ift, und beffen Saben nun beinahe parallel Die. Communication mit einem aufern Theile bom Gehirn aus ift nicht fo vorzuftellen, als ob, nachbem ber beftimmte Theil in feinem Rerven afficirt worden, jest diefe 1 Autenrieth, a. a. D. Th. III. §. 824.; §. 866.; §. 868.

sestimmte Rervenfaser die Affection für fich forttrüge: ober als ob vom hirn aus schon auf eine bestimmte Rervenfaser eingeswirtt würde, nach der äußern Berbindung der Rerven; sondern die Mittheilung geschieht durch den gemeinschaftlichen Stamm, und ist doch determinirt, wegen der allgemeinen Gegenwart des Willens und Bewustsehns. Die Rervenfaser sieht mit vielen andern in Verbindung, ihr Afficirtwerden afsiert auch diese: ohne daß dadurch mehrere Empfindungen hervorgebracht würsden, noch umgekehrt der vom Gehirn ausgehende allgemeine Stamm sämmtliche Rerven in Bewegung sette.

Die in fic gegangene Genfibilität, bas Innerlichfie bes Senfibeln, wonach es nicht mehr abftract ift, bas noch unausgefchiebene, nicht jum bestimmten Empfinden berausgebildete Spftem ber Sanglien überhaupt und insbesondere des fogenannten fpmpathetifchen Rerven bildet Rerventnoten, die man als fleine Gehirne im Unterleibe betrachten tann, welche aber nicht abfolut unabhangig für fich, b. b. außer Berbindung mit ben Rerven find, die unmittelbar mit bem Gebirn und ben Rudenmartenerven gufammenhangen; aber gugleich find fie felbstftandig, und unterfcheiden fich von diefen in Function und Structur. 1 Begen diefer Theilung in bas Gehirn bes Robfes und des Unterleibes entspringt Robfweb aus dem Unterleibe. "Es ift mertwürdig, daß im Dagen, faft tonnte man fagen, an feiner obern Deffnung, die Ausbreitung bes vom Birne unmittelbar abftammenden achten Rervens aufhört, biefer bem fpmpathetifden Rerven den übrigen Theil überläßt, und gleichfam bier die Grenze eines beutlichern Gefühls Diefe obere Deffnung fpielt in vielen Rrantheiten eine ausgezeichnete, bedeutende Rolle. Entzundungen zeigen nach bem Tode in ihrer Rabe fich häufiger, als an irgend einer anbern Stelle des Magens. Das eigentliche Berdauungsgeschäft entzog die Ratur der Willtuhr, der fle die Auswahl der Spei-

<sup>1</sup> Bergl. Autenrieth, a. a. D. Th. III. §. 869.

fen, bas Rauen, bas Sinabidlingen, fo wie am Ende bie Ansleerung bes Untauglichen, großen Theils überlief." 1 Quffande bes Somnambulismus, wo die auferen Sinne tataleptifd erflarrt find und bas Gelbftbewußten innerlich ift, fällt Diefe innere Lebendigfeit in bie Ganglien und in bas Gebien biefes bunteln unabhangigen Gelbfibewustfebns. Richeranb' fagt baber: "Durch ben fompathetischen Rerven find bie inneren Organe ber Berrichaft bes Willens entzogen." Das Spfien biefer Rerventnoten ift unregelmäßig. 3 "Dan tann," fast Bidat, 4 ,, bas Opkem ber Ganglien eintheilen in Die bes Ropfes, des Balfes, des Thorax, des Abdomen und des Bet-Die befinden fic alfo im gangen Rorber, vorzuglich jeboch in den Theilen, die gur innern Geftaltung geboren, vornehmlich im Unterleibe. "Eine Reihe von diefen Rerventnoten liegt auf beiden Seiten in ben Deffnungen awifden ben Birbelbeinen, wo bie binteren Burgeln ber Rudenmartsnerven biefe Knoten bilben." Durch Qusammenbange unter fic bilben fle ben fogenannten fompathetifden Rerven, ferner ben plexus semilunaris, solaris, splanchnicus, endlich die Communication bes ganglion semilunare burd 2meige mit ben Sanglien bes Thorax. "Man findet den fogenannten fympathetifchen Retven bei vielen Subjecten unterbrochen, nämlich ben Theil im Thorax von bem im Bauche (pars lumbaris) burch einen 2wifchenraum getrennt. Oft, nachdem er viele Faben am Salk abgegeben, ift er bider als vorher. - Die Rervenfaden diefer Shiteme find febr vericbieden von ben eigentlichen Gebirn- und Rudenmarts=Rerven. Diefe find bider, weniger geblreich, weißer, bichter in ihrem Gemebe, haben wenig Barietat in ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. II. §. 587.

Nouveaux éléments de Physiologie, Vol. I. Prolegom. CIIL

<sup>\*</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. III. §. 871.

<sup>\*</sup> Recherches physiologiques sur la vie et la mort (4 ed. Paris, 1822.), p. 91.

<sup>\*</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. III. 5. 870.

Bildung. 3m Begentheil, außerfte Dunne (tenuite), febr große Menge von Raden, befonders gegen ben Blerus, grauliche Farbe, bedeutende Weichheit bes Gewebes, außerft gewöhnliche Barietaten in ben verschiedenen Onbjecten, - bas find bie Rennzeichen ber Ganglien." Es ift bier ein Streit, ob biefe unabhangig feben, ober aus bem Gebirn und Rudenmart Dief Entfpringen ift eine Sauptvorftellung entfbringen. im Berbaltniß ber Rerven gum Gebirn und Rudenmarte. beift aber nichts Bestimmtes. Daß die Rerven aus bem Gebirn entspringen, gilt für eine ausgemachte Wahrheit. Aber wie fie bier in Ibentität mit bem Gebirn find, fo ift bort Trennung, jedoch nicht fo, daß bas Behirn vorher, und bie Rerben nachher, - fo wenig als die Finger aus ber flachen Sand, ober bie Rerven aus bem Bergen entspringen. tann einzelne Rerven abfdneiben, bas Bebirn bleibt lebenbig: fo wie Stude vom Bebirn wegnehmen, und bie Rerven bleiben.

Indem die Senfibilität bes äußern Organismus in Beris tabilitat, in Differeng übergebt, fo geht feine übermundene Einfacheit in ben Gegenfas bes Mustelfpftems über. Das Knoss pen des Knochens ift in die einfache Differeng des Mustels gurudgenommen, beffen Thatigteit bas reale materielle Berhalten jur unorganifden Ratur, ber Procef bes Dechanismus Die organifche Glafticität ift bie Beichheit, nach Außen ift. die auf einen Reig fich in fich gurudnimmt, und ebenfo biefes Radgeben aufhebt, und fich wiederherftellt, als Linie fich anftemmend. Der Mustel ift die Ginheit diefes Bedoppelten, und beibe Momente existiren auch als Arten ber Bewegung. viranus 2 ftellt ben Gat auf, "baf mit ber Bufammengies bung eine wirtliche Qunahme ber Cohaffon verbunden ift." Dief beweift befonders folgender Berfuch. "Erman (Gilbert's Annalen ber Phyfit, Jahrg. 1812. St. I. S. 1) ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bichat, l. c. p. 90, 92.

<sup>2</sup> Biologie, Bb. V. G. 238.

folof einen an beiben Enben offenen Glaseplinber unten mit einem Rort, burd welchen ein Blatina = Drabt ging, und fullte In biefes brachte er ein Stud von bem ibn mit Baffer. Schwanze eines lebenden Mals, und verflopfte dann die obere Definung des Chlinders ebenfalls durch einen Rort, burd welden aud ein Platina = Drabt, und außerbem noch eine an beis ben Enben offene, enge Glasröhre ging. Bei bem Einbruden bes lettern Rorte trat etwas Baffer in die Robre, beffen Stanb genau bezeichnet murbe. Als hierauf Erman bas Rudenmart mit bem einen, die Musteln mit dem andern Drabt verband, und beibe Drabte mit ben Bolen einer Boltaifchen Gaule in Berührung feste: fiel jedesmal das Baffer in der tleinen Robre bei ber Bufammengiebung ber Musteln um vier bis funf Linien, und zwar flogweife." Die Dusteln find übrigens fur fich reighar, g. B. bie bes Bergens, auch ohne beffen Rerven gu reigen: ebenfo merben bie Dusteln in ber galvaniften Rette in Bewegung gefest, auch ohne Rerven zu berühren. 2 ranus behauptet auch (Bd. V. G. 346), feine "Spothefe, bas bie Fortpflanzung der Willensreize zu den Musteln und die Ueberbringung ber außern Gindrude jum Gebirn Wirtungen verschiedener Beftandtheile ber Rerven fegen, daß jene burch bie Rervenbaute, diefe burch bas Rervenmart gefchehe," feb noch nicht widerlegt.

Die Bewegung ber Musteln ift die elastische Fritabilität, welche, Moment des Sanzen, eine eigenthümliche fich trennende, das Einströmen hemmende Bewegung sett, und, als Bewegung an sich selbst, einen Feuerproces, der jenes träge Bestehen aufshebt, aus sich sest und erzeugt. Diese Auslösung des Bestehens ist das Lungensystem, der wahre ideelle Proces nach Außen mit der unorganischen Natur, mit dem Elemente der Luft; er ist das eigene Sich Bewegen des Organismus, der als Elasticität

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. V. S. 243.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft, Bb. V. S. 291.

ein = und ausftoft. Das Blut ift bas Resultat, ber in fich an fich felbft burch fich felbft gurudtehrende außere Organismus, die lebendige Individualität, welche die Glieber gu Gingeweiben erzeugt. Das Blut, als die achfenbrebende, fich um fich felbft jagende Bewegung, bief absolute In-fich-Ergittern ift bas inbividuelle Leben des Bangen, in welchem nichts unterschieden ift, - bie animalifche Beit. Alebann entzweit fich diefe achfeubrebende Bewegung in den tometarifchen oder atmofphärtichen, und in den vulcanifden Proces. Die Lunge ift bas animalifde Blatt, welches fic jur Atmofphare verbalt, und diefen fich unterbrechenden und berftellenben, aus = und einathmenden Broces Die Leber bagegen ift bas aus dem Rometarifchen in das Aurfichfenn, in das Lunarifche Burudtebren; es ift das feinen Mittelpuntt fuchende Fürfichfebn, die Sige bes Fürfichfebne, ber Rorn gegen bas Anderefebn und bas Berbrennen beffelben. Lungen = und Leber = Procef fichen in der engften Berbittung mit einander; - ber flüchtige, ausschweifende Lungen - Proces mildert bie Site ber Leber, diefe belebt jenen. Die Lunge ift in Befahr, in Leber übergugeben, fich ju verknoten, um bann fich felbft ju bergehren, wenn fie bie Sige bes Surfichlebns in fich empfängt. In diefe zwei Proceffe birimirt fic bas Blut. Sein realer Rreislauf ift alfo, diefer breifache Rreislauf gu febn: einer für fich felbft, ber andere der Rreislauf der Lunge, ber britte ber Leber. In jedem ift ein eigener Rreise lauf, indem bas, was im Lungentreislauf als Arterie erfcheint, im Pfortader - Spftem als Bene ericheint, und umgefehrt im Pfortaber = Spftem die eintretenden Benen als Arterien. fes Spftem ber lebendigen Bewegung ift bas bem angern Drganismus entgegengefeste; es ift bie Eraft ber Berbanung, die Rraft, den außeren Organismus ju überwinden. Diese unorganische Ratur ift bier nothwendig bie breifache: aa) bie äußere, allgemeine Lunge; BB) die befonberte, das Mugemeine berabgefest in das organische Moment, die Lymphe und ber

ganze sehende Organismus; 77) das Vereinzelte. Das Blut bereitet fich aus der Lust, der Lymphe und der Berdauung, und ist die Verwandlung dieser drei Momente. Aus der Lust nimmt es sich die reine Auslösung, das Licht derselben, Orhgen: aus der Lymphe die neutrale Flüsstgleit: aus der Verdauung die Einzelnheit, das Substantielle. Und so die ganze Individualität, sett es sich wieder selbst entgegen, und erzeugt die Gestalt.

- m. Das Blut im Lungentreislauf, eine eigene Bewegung habend, ift dieß rein negative immaterielle Leben, für welches die Ratur Luft ift und das sich hier die reine Uederwindung derfelben hat. Der erste Athemaug ift das eigene individuelle Leben des Kindes, das vorher in der Lymphe schwamm und sich vegetabilisch einsaugend verhielt. Aus dem Si oder Muttersschofe hervortretend, athmet es; es verhätt sich zur Ratur, als einer zu Lust gewordenen, und ist nicht dieser continuiriiche Strom, sondern die Unterbrechung desselben, die einsache organische Irritabilität und Thätigkeit, wodurch das Blut sich als reines Feuer beweist und wird.
- Das Blut ift das Aufhebende der Reutralität, des Schwimmens in der Lymphe; es überwindet diese, indem es den ganzen äußeren Organismus erregt, bewegt, ihn zu seinem Rudgehen in sich disponirt. Diese Bewegung ift gleichsaus ein Berdauungssystem, ein Kreislauf unterschiedener Momente. Die symphatischen Gefäße bilden sich allenthalben eigene Knoten, Magen, worin die Lymphe sich verdaut, und endlich sich im ductus thoracicus zusammensührt. Das Blut giedt sich darin seine Flüssigteit überhaupt; denn es tann nichts Starres sehn. Die Lymphe wird aus ihrer wässeigten Reutralität zum Jette (das Mart der Knochen ist dieses selbe Jett), also zu teiner höhern Animalisation, sondern zu vegetabilischem Oehle, und bient zur Rahrung. Die Thiere, die einen Winterschlaf haben, werden baher im Sommer sehr sett, und zehren im Winter aus sich, so daß sie im Frühjahr ganz mager sind.

3. Endlich ift bas Blut eigentlicher Berbaumas-Broces bes Einzelnen, und bas ift bie Deriftaltifde Bewegung überbaubt. Mls diefer Broces ber Gingelnheit theilt es fic in die brei Momente: aa) bes flumpfen, innerlichen Surfichfebns, - bas bbbodonbrifd = melandelifd Berben, fein Golaf, bas venefe Blut überhaupt, bas in ber Dila biefe mitternachtige Rraft wird. Man fagt, es werbe barin getoblenftofft; diefe Carbenifation ift eben fein Erdes, b. b. abfolut Gubject Berben: BB) Bon bier ift feine Mitte bas Bfortaberfpftem, wo feine Subjectivität Bewegung ift, und gur Thatigfeit wird, gum vergebrenden Bulcan. Go bethatigt in der Leber, verhalt es fic gegen ben im Dagen getochten Speisenbrei. dauung fangt vom Bertauen und Durchbringen mit ber Lbm-Dhe bes Speichels an, im Magen. Der Magen = und ber ban-Pregtifche Saft find gleichfam die auflofenden, die Speifen in Gabe rung verfesenden Gauren; es ift bief bas Lomphiren und Barmen, - bas demifd sorganische Moment. 27) 3m 2wölffingerbarm (duodenum) gebt die eigentliche völlige Uebermindung burch bas Reuer, die Galle, vor, welche burd bas Benen Blut ber Bforts aber hervorgebracht wird. Der nach Anfen getehrte, noch in die Lompbe fallende Broces wird zum Kürfichfebn und nun ins animalifche Gelbft verwandelt. Der Chulus, dies Product bes Blute, tebrt ins Blut gurud; es bat fich felbft erzeugt.

Dieß ift der große innere Kreislauf der Individualität, deffen Mitte das Blut selbst ift; denn es ift das individuelle Leben selbst. Das Blut ist überhaupt, als die allgemeine Substanz aller Theile, das irritable Zusammensaffen von Allem in die innere Einheit: diese Wärme, dieses Umschlagen der Cohässon und specifischen Schwere, — aber nicht nur nach dieser Seite des Austösens, sondern das reale animalische Austösen von Allem. Wie alle Rahrungsmittel sich in Blut verwandetn, so ist es auch das Preisgegebene, aus dem Alles seine Rahrung nimmt. Das ist das Pulftren nach dieser ganz realen Seite. Es ist

bavon die Rebe gewefen', baf die Gafte, weil fie bas Ausgefchiebene feben, unorganifch feben, und bas Leben allein ben feften Theilen angebore. Mein theils find folde Unterfcheidungen an fich etwas Sinnlofes, theils ift bas Blut - wicht bas Leben, fondern bas lebendige Subject ale foldes, im Gegenfate gegen bie Gattung, das Allgemeine. Das fomade Blumenvolt, Die Indier, verzehren tein Thier, und laffen es gang leben; ber Jubifde Befetgeber verbot nur, bas Blut ber Thiere ju verzehren, weil, heißt ber Grund, bas Leben bes Thieres in dem Blute ift. Das Blut ift diefe unendliche, ungetheilte Unruhe des Aus-fich - Beraustreibens, mahrend ber Rerd bas Ruhige, Beifichbleibenbe ift. Die unenbliche Bertheilung und diefes Auflofen bes Theilens und biefes Bieber-Theilen ift ber unmittelbare Ausbrud des Begriffs, ben man bier, fo au fagen, mit Augen fieht. Er ftellt fich in ber Beforeibung, Die Berr Profeffor Couls davon macht, unmittelbar finnlich bar: Rugelchen wollen fich bilben, fie entfleben aber auch nicht. Läft man bas Blut in Baffer laufen, fo ballt es fich in Rugelden: aber bas Blut felbft, in feiner Lebenbigfeit, nicht. Die Blutfügelchen tommen fo nur bei feinem Sterben jum Berfchein, wenn das Blut 'an bie Atmefbare tommt. 3thr Befieben ift also eine Erbichtung, wie die Atomifit, und if auf falfche Erfcheinungen gegrundet, wenn man nämlich bas Blut gewaltsam hervorlodt. Dief Pulftren bes Bluts bleibt bie Sauptbestimmung; diefer Kreislauf ift ber Lebenspuntt, wo teine mechanischen Ertlärungen bes Berftanbes belfen. ber feinften Anatomie und Mitroftopen bleibt man gurud. Befeuert bas Blut fic an ber Luft in fich felbft, fo werbe, beift es, Stmofphare eingeathmet, und Stid's und Roblenftoff ausgeathmet. Aber burd biefe Chemie ift nichts gu faffen; es if tein demifder Proces, fondern bas Leben, bas ibn immerfort unterbricht.

Das Bufammenfaffen biefer innerlichen Differengirung in

Ein Syftem ift bas Berg, die lebendige Mustulofität; - ein Suffem, bas überall mit ber Reproduction aufammenbangt. Dan findet im Bergen teine Rerven, fondern es ift die reine Lebendigteit ber Brritabilitat im Centrum, ale Dinetel, ber pulfirt. Als die absolute Bewegung, bas natürliche lebenbige Selbft, ber Brocef felbft, wird bas Blut nicht bewegt, fondern ift die Bewegung. Daß es bewegt werde, bagu fuchen die Danfologen allerhand Rrafte auf: "Der Bergmustel foft es gunachft aus, und ba belfen bie Wandungen der Arterien und Benen, und ber Drud ber feften Theile, Die es treiben; bei ben Benen freilich hilft ber Bergftoß nicht mehr, ba muß es ber Drud ber Wandungen allein thun." Alle biefe mechanifchen Ertlarungen der Phyfiologen find aber ungureichend. Denn wo tommt diefer elaftifche Drud ber Banbungen und bes Bergens ber? "Bon dem Reig des Bluts," antworten fie. Das Berg alfo bewegt hiernach bas Blut, und die Blutsbewegung ift wieder bas Bewegende des Herzens. Das ift aber ein Kreis, ein perpetuum mobile, bas fogleich ftill fichen mußte, weil die Rrafte in Bleichgewicht find. Ebendarum ift vielmehr bas Blut felbft bas Princip der Bewegung; es ift der fpringende Puntt, burch ben bie Aufammengiebung ber Arterien mit bem Rachlaffen ber Bergventris Diefe Gelbftbewegung ift nichts Unbetel aufammenfällt. greifliches, Unbefanntes, außer wenn Begreifen in bem Sinne genommen wird, daß etwas Anderes, die Urfache, aufgezeigt werde, von der es bewirtt wird. Dief ift aber nur die aufere; b. b. gar teine, Rothwendigteit. Die Urface ift felbft wieder ein Ding, nach beffen Urfache wieder ju fragen ift, und fo fort immer ju etwas Anberem, in bie folechte Unenblichfeit, welche Die Unfabigteit ift, bas Mugemeine, ben Grund, bas Ginfache, welches die Ginbeit Entgegengefester ift, und baber bas Unbewegbare, bas aber bewegt, ju benten und vorzuftellen. Dief ift bas Blut, bas Subject, bas, fo gut als ber Bille, eine Bewegung anfängt. Als die gange Bewegung ift das Blut ber Encoflopadie, II. 37

Brund und die Bewegung felbft. Es tritt aber ebenfo auf bie Seite, ale Ein Moment; benn es ift die Unterfcheibung feiner pon fic felbft. Die Bewegung ift eben biefes Auf die Seite Errten ihrer felbft, woburd fie Subject, Ding ift, und bas Aufheben ibres auf bet Seite Stebens als bas Uebergteifen aber fic und bas Entgegengefette. Sie erfcheint aber als ein Theil und Refultat, weil eben bas Entargengefette an fic felbft fic aufbebt und ber Rudgang von feiner Seite gefchiebt. Go wir Die lebenbige und belebende Rraft bes Blute aus ber Geftalt; und feine innere Bewegung erforbett auch die eigentliche medenifche außere Bewegung. Es bewegt, halt die Theile in threm megativen qualitativen Unterfchiebe, aber bebarf bes einfachen Regativen ber außern Bewegung: ein Kranter, ber fic lange nicht bewegt, 3. B. bei Amputationen, betommt Antelofen: bas Belentwaffer vermindert fic, die Knorpel verharten fich ju Rusden, die Musteln werben weiß burch biefe außere Rube.

Der Blutlauf felbft ift eines Theile ale diefer allgemeine Rreislanf zu nehmen, woburch jeder Theil biefen Girtellauf nimmt; allein er ift ebenfo etwas gang in fich Clafifches, bas nicht nut jener Cirtellauf ift. Goon ift ber Lauf in verfchiedenen Theiben überhaupt etwas verfchieben: im Pofortaberfoftem ift er langfamer, innerhalb des Schäbels ebenfo, als in ben übeigen Theiben, in ber Lunge bingegen befchleunigter. Bei einem panarieium bat die Arterie (radialis) bunbert Bulsfolage in einer Minute, mabrend die auf ber gefunden Seite nur flebgig, gleichzeitig mit dem Bulfe bes Bergens, bat. Ferner ber Mebergang ber Arterien und Benen in einander gefchieht burd bie feinften Canale (Baargefafe), die jum Theil fo fein find, das fle teine rothe Bluttugelden enthalten, fondern nur getbliches Blutwaffer. "Jm Auge," fagt Commerring (§. 72.), "fdeint ber Rall gu fenn, baf bie Arterien in feinere, tein rothes Blat mehr enthaltende Zweigden fortgefest werben, bie Anfange in

eine gleiche Bene, enblich aber in rothes Blut führende Benden übergeben." Sier gebt alfo bas Ding, das eigentlich Blut beift, nicht über: fonbern es ift eine Bewegung gefest, worin es verfdwindet und wieder hervortritt, ober ein elafifdes Ergittern, bas nicht ein Fortgang ift. Go ift ber lieberaang nicht, ober felten, unmittelbar bemertlich. Ferner anaftomoffren die Arterien besonders, auch die Benen, fo banka, theils in größern Meften, theils bilben fle gange große Bewebe, mo alfo gar teine eigentliche Circulation mehr bentbar ift. In ben anaftomoffrenden Zweig treibt fich bas Blut von beiden Seiten berein; es ift ein Gleichgewicht, bas nicht ein Laufen nach Giner Seite, fonbern nur ein Ergittern in fich felbft ift. Bet Ginem Zweige tonnte man etwa benten, baf bier bie Gine Richtung ein Nebergewicht hat; allein bei mehrern gangen Rrangen, Beweben von Anaftomofen bebt Gine Richtung Die andere auf, und mast die Bewegung ju einem allgemeinen Dulffren in fic fellft. "Bei jeder geöffneten Schlagaber fprist bas Blut im Augenblide ber Bufammenziehung bes Bergens viel weiter, als in bem Zeitpuntte ber Erfchlaffung beffelben. Der Reitpuntt ber Aufammenziehung bauert in ben Arterien etwas langer, als ber Zeitpuntt ber Ausbehnung; umgefehrt verhalt fic bas Man muß fich bas belebte Schlagaberinftem aber nicht fo vorftellen, als ob eine rundliche Blutwelle nach ber andern fich fortbewegte, ober als ftellte eine ihrer gangen Lange nach entblößte Schlagaber gleichfam eine Rofentrangfonur bet. Sondern bas Schlagaderfpftem ericheint in feiner gangen Lange und in allen feinen Meften immer chlindrifc, bei jedem Stoff bes Bergens fein oscillirend, gleichformig, boch taum, und nut in größern Stammen etwas mertlich, feitwarts erweitert, mabrend bes Bufammenziehens aber gleichfam verturzt." 1 Go ift wohl Circulation, aber als oscillatorifde verhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antenrieth, a. a. D. Th. I. §. 367-369.

Die Unterscheidung des arteriellen und venösen Bluts tommt zu ihrer Realität in Lunge und Leber; es ift der Gegensat des Stred = und Beuge = Mustels. Das arterielle Blut ist die hinsausgehende, austösende Thätigkeit: das venöse, das In sich Gehen; Lunge und Leber sind, als System, ihr eigenthümliches Leben. Die Shemie zeigt den Unterschied so auf, daß das arterielle Blut mehr Sauerstoff enthalte, und dadurch heller roth ist: venöses Blut getohlenstoffter, das auch, in Sauerstoffgas geschütztelt, heller roth wird; ein Unterschied, der nur das Ding, nicht ihre Ratur und ihr Verhältniß im ganzen Systeme ausbrückt.

Der allgemeine Proces ift biefe Rudtehr bes Gelbfts aus feiner tometarifden, lunarifden und irbifden Laufbabn gu fich felbft, aus feinen Gingeweiben ju feiner Ginbeit. Diefe Rücktehr ift bann feine allgemeine Berbauung, und fo gurudgetebrt ift fein Dafenn Die Rube; d. b. es tehrt jur Gefalt überbaupt gurud, die fein Refultat ift. Jener die Beftalt aufbebende Procef, der fic nur in Gingeweide entzweit, bamit fic aber eben felbft geftaltet, ift ber Ernahrungs-Procef, beffen Product ebenfo die Geftalt ift. Diefe Ernährung beftebt nun nicht barin, daß bas arterielle Blut feinen fauergeftofften Raferfloff abfete. Sondern die aushauchenden Befäße der Arterien find mehr Dunft, ber verarbeitet ift: ein gang allgemeines Rahrungsmittel, aus bem jeber einzelne Theil fich bas Seine nimmt, und bas baraus macht, was er im Gangen ift. Diefe aus bem Blute geborne Emphe ift bas belebenbe Rahrungsmittel: ober vielmehr es ift bie allgemeine Belebung, bas Fürfichfen eines jeben Gliebes, um bie unorganifche Ratur, ben allgemeinen Organismus, in fic ju verwandeln. Das Blut führt nicht Materien gu, fondern ift bie Belebung eines jeben Gliedes, beffen Form die Sauptfache ift; und dief thut nicht nur bie Arterie, fondern eben bas Blut als biefes Gedoppelte, als Bene und Arterie. Co ift bas Berg allenthalben, und jeder Theil bes Organismus nur die specificirte Rraft bes Bergens felbft.

Die Reproduction ober bas Berbaunnasspftem ift nicht eis aentlich als ausgebildete Begliederung vorhanden. Denn mahrend Die Spfteme der Senfibilität und Arritabilität bem Unterschiedes nen der Entwidelung angehören, fo macht die Reproduction teine Befalt, ift auch nicht die gange Beftalt, außer nur formell, und tommt baber ju teinem Auseinander = Beben in Form = Beftim-Das Reproductions = Spfiem tann bier nur abftract genannt werden, da feine Function ber Affimilation angehört.

- Die bumpfe unmittelbare Reproduction ift bas Rellgewebe und Drufehartige, bie Saut, einfache animalifde Gal-Lerte, Röhren; in den Thieren, die nur dies find, ift die Musbildung der Untericiebe noch nicht vorhanden. Die Geftalt bat bie Saut zu ihrer oxganischen Thatigfeit; bamit bangt bie Emmbhe gufammen, beren Berührung bes Meufern ber gange Proces ber Ernährung ift. Die unmittelbare Rudtebr bes außern Organismus in fich ift die Saut, worin er ein Berbalten ju fich felbft wird; fle ift nur erft noch ber Begriff bes innern Organismus, und barum bas Meufere ber Beftalt. Die Saut tann Alles febn und werden, Rerven, Blutgefaße u.f.m.; fle ift, als einfaugend, bas allgemeine Berbauungsorgan bes vegetativen Organismus.
- β. Die Saut, die fich in ben Rlauen, Rnochen und Dusteln ein bifferentes Berhältnif gegeben hat, unterbricht nun aber bas Einfaugen, und verhalt fich als Einzelnes gur Luft und aum Baffer. Der Organismus verhält fich nicht nur gum Meußern als allgemeinem Elemente, fonbern ju ihm als Bereinzeltem, wenn es auch nur ber einzelne Golud Waffer ift. Die Sant folägt fich fo nach Innen gurud; fle bildet, wie fle fonft gang Deffnung ift, jest eine einzelne Deffnung, ben Mund, und bas Unorganifche wird als Einzelnes erfaßt und aufgenommen. Das Indtviduum bemad= tigt fic beffelben, germalmt es nach ber reinen Menferlichteit als Beftalt, und verwandelt es in fich, nicht durch die unmittelbare Infection, fondern vermöge einer vermittelnben Bewegung, welche

baffelbe die verschiedenen Momente durchlaufen läßt; — die Resproduction im Gegenfate. Die unmittelbare einfache Berdauung explicirt sich in den höhern Thierarten in ein System der Eingeweide: die Galle, das Leberspstem, das Pantreas oder die Magendrüse, den pantreatischen Saft. Die animalische Wärme ist überhaupt dadurch geset, daß es einzelne Sestalten überhaupt sind, welche durch sie aufgehoben werden. Diese Wärme ist die absolut vermittelnde Bewegung des in sich respectiven Organismus, der die Elements an ihm selbst hat, und durch diese sich thätig verhält, indem er das Einzelne mit der Bewegung aller angreift: ») mit der organischen Lymphe, als Speichel, es insteirt; 

mit der Reutralität des Ralischen und Sauren, dem animalischen Magen und pantreatischen Saste;

mehlich mit der Galle, dem Angriss des Feurigen auf die empfangene Rahrung.

y. Die in fich getehrte ober bie Eingeweibe=Reprobuction ift ber Magen und Darmtanal. Unmittelbar ift ber Magen biefe verdauende Wärme überhaupt, und ber Darmtanal bie Entzweiung bes Berbauten: w) in ganz Unorganisches, Auszuscheibenbes; und ) in volltommen Animalisitres, welches ebenso die Einheit der bestehenden Gestalt, als der Wärme des Ausscheibens ift, — das Blut. Die einfachsten Thiere sind nur ein Darmtanal.

## §. 355.

# 3. Die totale Geftalt.

Für die Beftalt vereinigen fich die Unterschiede der Eles mente und deren Spfieme ebensowohl zu allgemeiner concreter Durchtringung, so daß jedes Gebilde der Beftalt fie an ihm verstnüpft enthält, als fie selbst fich: a) in die Centra von den drei Spfiemen abtheilt (insectum), Kopf, Bruft und Unterleib; wozu die Extremitäten, zur mechanischen Bewegung und Ergreifung, das Moment der fich nach Außen unterschie-

ben segenben Einzelnheit ausmachen. b) Die Gestalt 1 untersschet fich nach ber abstracten Differenz in die zwei Richtungen nach Innen und nach Aufen. Jeber ift aus jestem der 2 Systeme die eine nach Junen, die andere nach Aufen gehende Seite zugetheilt, wovon diese, als die differente, an ihr selbst diese Differenz durch die symmetrische Zweiheit ihrer Organe und Elieber darstellt (Bichat's vie organique et animade 9). c) Das Ganze, als zum selbstkändigen Individumm vollendete Gestalt, ist in dieser sich auf sich beziehenden Allgesmeinheit zugleich an ihr besondert zum Geschlechts-Bersbältnisse, und so nach Ausen zu einem Berhältnisse mit einem andern Individumm gekehrt. Die Gestalt weist an ihr, indem sie beschlossen in sich ist, aus ihre beiden Richtungen nach Ausen hin.

Bufat. Senfibilität, Irritabilität und Reproduction, concret zufammengefaßt zur ganzen Gestalt, bilben bie äußere Gestaltung bes Organismus, den Repftall ber Lebenbigfeit.

a. Diese Bestimmungen find junachst bloß Formen, wie fie bei den Infecten auseinander geschnitten find; jedes Moment ift ein totales Spstem als dieser Bestimmtheit, oder unter bieser Einen Form. Der Kopf ift so bas Centrum der Genfibilität, die Bruft der Irritabilität, der Unterleid der Repro-

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: als Banges.

Bufap ber zweiten Ausgabe: worher bestimmten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Busap. Bichat l. c. p. 7—8: Les fonctions de l'animal forment deux classes très-distinctes. Les unes se composent d'une succession habituelle d'assimilation et d'excrétion. Il ne vit qu'en lui, par cette classe de fonctions; par l'autre, il existe hors de lui. Il sent et apperçoit ce qui l'entoure, réséchit ses sensations, se meut volontairement d'après leur influence, et le plus souvent peut communiquer par la voix ses désirs et ses craintes, ses plaisirs ou ses peines. J'appelle vie organique l'ensemble des fonctions de la première classe, parceque tous les êtres organisés, végétaux ou animaux, en jouissent. Les fonctions réunies de la seconde classe forment la vie animale, ainsi nommée parcequ'elle est l'attribut exclusif du règne animal. — Auf biesen Untersépiet am Organismus aufmerssam gemacht qui haben, ist ein tieser Blid, ben Bichat mit großem Ratursinn gethan hat.

duction, welche die eblen Gingeweide, das Innere enthalten: während die Extremitäten, Sande, Füße, Flügel, Floffen u. f. w., das Berhalten des Organismus zur Außenwelt bezeichnen.

- B. Diese Centra sind zweitens auch entwidelte Totalitäten, so daß die anderen Bestimmungen nicht bloß als Formen bestimmt, sondern in jeder dieser Totalitäten dargestellt und enthalten sind. Jedes abstracte System geht durch alle hindurch und hängt mit ihnen zusammen, jedes stellt die ganze Gestalt dar: also das System der Nerven, Abern, des Bluts, der Knochen, Musteln, der Haut, der Drüsen u. s. w. ist jedes ein ganzes Stelett; und das macht die Verschrändung des Organismus aus, indem jedes, in das andere herrschende verschrändt, zugleich innerhalb seiner selbst den Zusammenhang erhält. Der Kopf, das Gehirn hat Eingeweide der Senssbilität, Anochen, Nerven; aber ebenso gehören dazu alle Theile der andern Systeme, Blut, Adern, Drüsen, Haut. Ebenso hat die Brust Rerven, Drüsen, Haut u. s. w.
- y. Zu biesen zwei unterschiedenen Formen dieser Totalitäten kommt die britte Form der Totalität, welche der Empfindung als solcher angehört, wo also das Seelenhaste die Sauptssache ausmacht. Diese höheren Einheiten, welche Organe aller Totalitäten um sich versammeln, und ihren Vereinigungspunkt im empfindenden Subjecte haben, machen noch große Schwiesrigkeiten. Es ifind Zusammenhänge besonderer Theile eines Spstems mit besondern des oder der andern, die aber in Ansehung ihrer Functionen zusammenhängen, indem sie theils einen concreten Mittelpunkt bilden, theils das Ansich ihrer Vereinigungen, ihre tiesere Bestimmung, im Empsindenden haben, so zu sagen, seelenhaste Knoten sind. Ueberhaupt ist die Seele als für sich bestimmend im Leibe gegenwärtig, ohne dem specissischen Zusammenhang des Körperlichen bloß nachzugehen.
- 8) Go gehört 3. B. ber Mund einem einzelnen Spfteme, ber Sensibilität, an, insofern fich in ibm bie Junge, bas Organ bes

Geschmacksuns, als ein Moment des Theoretischen befindet: ferner hat der Mund Zähne, die zu den Extremitäten gehören, instem fie zur Ergreifung nach Außen und zum Zermalmen bestimmt sind: außerdem ist für Stimme, Rede, der Mund das Organ: andere verwandte Empsindungen, z. B. die des Durstes, sinden sich auch dort: Lachen, dann auch Küssen geschieht gleichfalls mit dem Munde; so daß die Ausdrücke vieler Empsindungen sich in ihm vereinigen. Ein anderes Beispiel ist das Auge, das Organ des Sehens, das zugleich Thränen vergießt, wie denn auch Thiere weinen. Sehen und Weinen, die in Einem Orzgane sind, wieweit sie auch aus einander zu liegen scheinen, haben den inneren Grund ihres Zusammenhanges in der empsindenden Natur, sinden also einen höheren Zusammenhang, von dem man nicht sagen kann, daß er in dem Proces des lebendigen Organismus liegt.

- 3) Roch giebt es Zusammenhänge anderer Art, wo Erscheinungen im Organischen an von einander entfernten Theilen hervortreten, die nicht physisch, sondern nur an fich zusammenhängen: so daß man sagt, es gebe eine Sympathie zwischen solchen Theilen, die man durch die Rerven erklären wollte. Diesen Zusammenhang haben aber alle Theile des Organischen; solche Erklärung ist daher ungenügend. Der Zusammenhang ist in der Bestimmtheit der Empfindung gegründet, und beim Menschen im Geistigen. Die Entwicklung der Stimme und der Pubertät ist ein solcher Zusammenhang, der im Junern der empfindenden Ratur liegt; ebenso das Schwellen der Brüste während der Schwangerschaft.
- 2) Wie das Empfindende hier Zusammenhänge hervorbringt, die nicht physicalisch find: so isolirt fle auch wieder Theile, die physicalisch zusammenhängen. Wan will z. B. an irgend einem Theile des Körpers thätig sehn, diese Thätigkeit ist durch die Rerven vermittelt; allein diese sind selbst Rervenäste, die mit vielen andern zusammenhängen, mit denen fle fich in Sinen Stamm vereinigen, der dann mit dem Gehirn in Verbindung

ftebt. Sier ift bas Empfindenbe bann allerdings in allem biefem wirtend, aber bie Empfindung ifolirt biefen Duntt ber Thatigteit; fo baf fle burd biefen Rerven erfolgt ober vermits telt wird, ohne baf ber übrige torperlice Aufammenbang babel betheiligt ift. Autenrieth (a. a. D. Th. III. §. 987.) aicht biervon folgendes Beifbiel an : " Somerer ertlärlich ift Beinen von innern Urfachen; benn bie Rerven, welche gur Ebranenbrufe gelangen, find vom fünften Daar, bas jugleich fo viele andere Theile verfieht, in welchen traurige Leibenschaften teine Beranberungen, wie in ben Ebranenbrufen, hervorbringen. Die Seele befist aber die Rabigteit, nach gewiffen Richtungen bin von Innen aus zu wirten, ohne baß biefe Richtung burch bie anatomifde Berbindung der Rerven beftimmt murbe. Go tonnen wir nach einer gewiffen Richtung einzelne Theile burd einzelne Dusteln bewegen, wenn biefe gleich mit vielen andern Dustein burd gemeinschaftliche Rervenstämme in Berbindung fieben. ohne bag alle biefe Dusteln jest and mitwirtten. wirtt ja ber Bille in einem folden Kalle fo deutlich blof burd ben ihnen allen gemeinschaftlichen Rervenftamm, beffen einzelne Raben fo vielfach unter einander confluiren, baf, wenn ber Rery burchiconitten ober unterbunden ift, Die Seele gar teinen Ginfluß thehr auf die Musteln, ju benen er geht, befigt, wenngleich fonft alle übrigen Berbindungsarten biefer Dustein mit bem übrigen Rorper, g. B. burd Gefafe, Bellfloff u. f. f., unverlett bleiben." Heber ben organifchen Bufammenbang und bie Birtfamteit ber Spfteme ficht alfo, als bas Bochfte, bas Sn= fic bes Empfindenden, welches Jufammenhange tnüpft, die phoficalifd nicht ba find, ober umgetehrt folde unterbricht, die es find.

Die Symmetrie in diefer Gestalt ift auch vorhanden, aber nur nach Einer Seite: nach der Seite, die nach Außen geht; benn im Berhältniß zu Andern fleut fich die Identität mit fich nur als Gleichheit dar. Die unterschiedenen Momente ber Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bichat, l. c. p. 14,

fatt, welche nach Innen geben, find nicht nur nicht fammetrifd gebovbeit; fondern bie Anatomen treffen auch fonft noch .. baufige Berfcbiedenheiten in Form, Große, Lage und Richtung ber innern Organe, ber Milg, Leber, bes Magens, ber Rieren, Speichelbrus fen, ber Lomphgefäße ins Befondere an, indem diefe lesteren felten bet zwei Subjecten auf die gleiche Weise an Anzahl und Bolumen fic befinden." 1 3m Spfteme ber Senftbilität, bemertt Bicat (l. c. p. 15 - 17) febr richtig, find fummetrifd bie Empfindungs und Bewegungenerven, indem fie zwei auf jeder Seite gleiche Baare baben: ebenfo bie Ginnes - Organe, ba wir zwei Augen, zwei Dhren haben, auch die Rafe doppelt ift u.f. w.; auch bas Knodenfoftem ift bochft fommetrifd. 3m Opfteme ber Irritabilität find Die Musteln, Die Brufte ber Frauen u. f. w. fymmetrifd. Chenfo find bie Gliebmafen ber Extremitaten, Die gur Locomotion, Stimme und mechanifden Bemächtigung bienen, zwei Gleiche, wie Arme, Sanbe, Beine. Das Unfymmetrifche des Larung, was fich öftere findet, bezeichnet Bicat (l. c. p. 41) als eine Ausnahme: "Die meiften Phyfiologen, besonders Saller, baben als Urface vom Mangel an harmonifcher Stimme bie Discordang beider fymmetrifchen Seiten bes Rehltopfs (du larynx) angegeben, bie Ungleichhelt in ber Starte feiner Rustein und Rerven" u.f. w. Singegen bas Gehirn, bas Berg, aud bie Lunge, die Ganglien, bas innere Aberfoftem der Reproduction, die Musteln bes Unterleibes, die Leber, der Magen find ohne Shmmetrie. Die Banglien namentlich haben bas Musgezeichnete, gang unregelmäßig zu geben, b. h. gar nicht bie Theilung in zwei Seiten gu haben: "Der fympathetifche Rerv, ber burchaus dem innern Leben bestimmt ift, zeigt in den meiften feiner Zweige eine unregelmäßige Bertheilung; ber plexus solaris, mesentericus, hypogastricus, splenicus, stomachicus u. f. f. find Beifbiele bavon." 2

<sup>1</sup> Bichat, l. c. p. 22.

<sup>\*</sup> Bichat, l. c. p. 17-18.

Doch auch bas gleichformig Gebobbelte ift nicht volltommen aleid. Beim Menfden namentlich wird biefe Gleichbeit ber Getaltung burd Beidaftigung, Gewobnbeit, Thatigteit, Geiftigleit überhaupt wieder gur Ungleichbeit mobificirt. Als Beiftiges concentrirt er vornehmlich feine Thatigteit auf Ginen Buntt, fbist fic fo au fagen au, nicht bloß gum Munde für die thierifche Rabrung, wie ber thierifde Dund von Ratur augespist ift: fonbern bilbet feine Form, indem er feine Gingelnbeit nach Außen fest, alfo auf einzelne Beife feine leibliche Rraft in Ginen leiblichen Buntt beingt, und fomit auf Gine Seite legt - nad 3weden, 2. 23. bes Sareibens - und nicht fowobl im Gleichgewicht balt. Go if beim Menfchen ber rechte Arm geübter, als ber linte, ebenfo Die rechte Band; bief bat natürlich feinen Grund in einem Qusammenbang mit bem Gangen, weil bas Berg auf ber linten Seite ift und man diefe immer gurudbalt und fie mit ber rechten vertheibigt. Chenfo boren die Menfchen felten mit beiben Obren gleich gut; auch bie Augen find oft ungleich fcarf, auch die Seiten ber Befichtsbaden felten bei Menfchen gang gleich. Bei ben Thieren bleibt biefe Sommetrie viel beftimmter. Die Bleichbeit ift alfo in den Bliedern und der Starte porhanden, aber die Agilität ift eine unterschiedene. Beniger burch geiflige Thatigteit beftimmte Uebungen erhalten indeffen Die Symmetrie in ben Bewegungen. "Thiere fpringen mit fo vieler Gefdidlichfeit von Rlippe ju Rlippe, mo bie allergeringfte Abweidung fle in ben Abgrund fturgen wurde, und geben mit bewundernswürdiger Pracifion auf Glachen, die taum mit ben Extremitaten ihrer Glieber von gleicher Breite finb. Seibf biejenigen Thiere, welche febr unbeholfen find, machen nicht fo viel Tehltritte, als ber Menfc. Bei ihnen ift bas Gleichaewicht in ben ortsbewegenden Organen beiber Seiten" noch viel ftrenger erhalten, als beim Menfchen, ber burch feinen Billen Ungleichheit hineinbringt. Wenn Menfchen geiftige und befondere Gefdidlichteiten erwerben, 3. B. viel fcreiben, Mufit, foone

Runfie, technische Runftfertigkeiten, Fechten u. f. w. treiben, so geht bas Gleichgewicht verloren. Dingegen robere, blof torperliche Uebungen, wie Exerciren, Turnen, Laufen, Rlettern, Auf schwalen Flächen Geben, Springen, Boltigiren, erhalten bieß Gleichgewicht: find aber jenen Uebungen entgegen und wiberftreiten damit überhaupt der geistigen Sammlung, indem fie der Gedankenlosigkeit angehören.

Während dieser Paragraph die Gestalt zuerft als ruhend betrachtete, zweitens in ihrer Beziehung auf Anderes nach Außen: so ift das Dritte an der Gestalt die Beziehung auch auf Anderes, aber auf Anderes, das zugleich zu derselben Gattung gehört, und worin das Individuum zur Empsindung seiner selbst tommt, indem es sich im Andern empsindet. Durch das Männliche und Weibliche kommt eine Determination der ganzen Gestalt heraus, ein verschiedener Sabitus, der bei Menschen sich auch aufs Geistige erstreckt und zu einem unterschiedenen Raturell wied.

### §. 356. 2

## 4. Der Geftaltungs=Procef.

Die Geftalt ift, ale lebendig, mefentlich Procef: und zwat

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Bichat, a. a. D. S. 35-40.

<sup>2</sup> Bor biefem Paragraphen ftand bier in ber erften Ausgabe noch folgenber: "Die 3bee bes Lebenbigen ift bie dufgezeigte Einheit bes Begriffs mit feiner Realität; fie ift aber als Entgegenfepung jener Gubjectivität und Dbjectivitat mefentlich nur ale Proceg, - ale Bewegung ber abstracten Begiebung bes Lebenbigen auf fich, welche in Befonberbeit fich birimirt, und als Rudtehr in fich felbft bie negative Ginbeit ber Subjectivität und Tetalitat ift. Bebes biefer Momente ift aber als concretes Moment ber Lebenbigfeit felbft Proces, und bas Bange bie Einheit breier Processe." In ber erften Ausgabe wurden alfo unter ben Rummern 1-3 bie brei anatomischen Momente, gefonbert von ben brei physiologischen, vorgetragen, welche letteren nunmehr, als bie brei Processe, ber Bestalt, ber Uffimilation und ber Gattung, folgten : mabrend richtiger in ber zweiten und britten Ausgabe bie angtomische und bie phyfiologische Seite einander mehr burchbringen, jedoch mit bem Unterfchiebe, bag bie zweite Ausgabe in ber Geftalt auch nur brei Momente, nicht, wie bie britte, beren vier unterscheibet, inbem fie bie Rummern 1 und 2 ber britten Ausgabe in Eins jufammenfaßt. Anmert. bes berausgebers.

ift fie als solche der abstracte, 1 der Gestaltungsproces innerhalb ihrer felbst, in welchem der Organismus seine eigenen Glieder zu seiner unorganischen Ratur, zu Mitteln macht, aus sich zehrt, und sich, d. i. eben diese Totalität der Gegliederung, selbst produciet: so daß jedes Glied, wechselseitig Zweck und Mittel, aus den andern und gegen sie sich erhält; — ber Proces, der das einsache unmittelbare Selbstgefühl zum Resultate hat.

Der Beftaltungs - Proces ift, als ber erfte Anfas. Broces, ber Begriff bes Proceffes, die Geftaltung als Unrube, aber nur ale allgemeine Thatigteit, ale allgemeiner animalifder Broces. Als diefer abstracte Proces, ift er zwar wie ber vege: tabilifde Proces mit ber Außenwelt ju faffen, infofern bie Rraft bes Lebendigen die unmittelbare Berwandelung bes Menferlichen in Animalität ift. Indem bas Organische aber als ein Entwideltes fich in feiner befondern Glieberung außert, Die nicht felbftffanbige Theile enthält, fondern nur Momente in der lebenbigen Subjectivität: fo find fle aufgehoben, negirt, und burd bie Lebendigkeit bes Organismus gefest. Diefer Biderbrud, daß fle find und nicht find, berausgeboren und boch in ber Subjectivität gehalten, ftellt fich ale biefer fortbauernbe Proces bar. Der Organismus ift die Ginheit des Innern und Beufern, fo baf er: a) als innerer, ber Brocef bes Geftaltens, und bie Geftalt ein Aufgehobenes ift, bas im Gelbft eingefoloffen bleibt; oder diefes Meufere, Andere, das Droduct ift in das Berborbringende gurudgetebet. Das organifde Eine beinet fich felbft hervor, ohne baf es, wie bei ber Pflange, ein anderes Individuam murbe; es ift ein in fich gurudtehrender Rreislauf. B) Das Anderesehn des Organismus, ober er als außerer, if freie febende Bestalt, die Rube, die dem Processe entgegengefest tfl. y) Der Organismus felbft ift bie bobere Rube, als Einbeit Beiber, - ber unrubige Begriff, ber fich felbft gleich if.

<sup>1 3</sup>mfat ber erften und zweiten Ausgaber ber lebenbigen Gingelicheit.

Die allgemeine Gestaltung ift nun, bağ bas Blut in seinem Anspauchen sich in die Lymphe herabsinten läßt, aber die träge undestimmte Flüfsigteit der Lymphe sich befestigt und gliedert, indem sie sich einerseits in den Gegensay des Mustels entzweit, der eine der Gestalt immanente Bewegung ist, und auf der andern Seite sich in die Ruhe des Knochens zurüchnimmt. Das Sett, das Mart des Knochens ist jenes Begetabilische, das dis zum Dehle fortgeht, und die Reutralität von sich abschetet, micht als Wasser, sondern als eine erdigte Reutralität, als Kalt, wie die Pflanze dis zur Production von Kiesel sortgeht. Der Knochen ist diese tobte Reutralität- zwischen der Lymphe und dem Mart.

Das Individuum macht fic aber nicht nur fo jum Dbjecte, fonbern ibraliffet ebenfo biefe Realität. Reber Theil if feindlich gegen ben anderen, erhalt fic auf Untoften beffelben, girbt fich aber ebenfo auch auf. Es ift nichts Bleibendes; MIles wird reproducirt, felbft die Knochen find bavon nicht ausgefoloffen. Meber die Rnochenbilbung fagt baber Richerand (a. a. D. Th. II. G. 256): "Wenn bas innere periostium burd ein Stilet gerftort wird, fo trennt fich bas Meufere von bem Rnoden, ben es bebedte, eignet fic ben Phosphor - Rait ju, ben Die Befafe, die in fein Gewebe verbreitet find, führen, und MIbet einen neuen Rnochen um ben anderen." Die Bestimmtheit bes Organs ift felbft nur, baf es fich jum allgemeinen 3mede, bas gange Lebendige herauszubilden, macht. Aches Olich reift aus bem andern an fich, indem jebes animalifde Lymphe fecernirt, Die, in die Befäße gefendet, jum Blut gurudgeführt wirb; aus biefer Secretion nimmt jedes feine Reftauration. Der Beftaltungs - Procef ift fo burd Anfgebren ber Bebilbe bebingt. Ift ber Organismus auf biefen Proces beschräntt, wie 3. B. in der Rrantheit, wo bie Thatigteit nach Augen unterbrochen ift: fo zehrt der Menich fic bann felbft auf, macht fic gum Lebensmittel. Daber tommt bas Abmagern in ber Rrant.

beit, indem der Organismus nicht mehr die Kraft hat, das Unorganische zu affimiliren, sondern nur noch die, sich selbst zu
verdauen. In der Blumauer'schen Aeneis verzehren so die Geführten des Neneas ihren Magen; und bei verhungerten Sunden
hat man wirklich den Magen angefressen und theilweise von den
lymphatischen Gefäßen absorbirt gefunden. Dieser Proces des SichMuslegens seiner selbst und des Sich-Busammenfassens in sich ist ein
immer fortgehender Proces. Nach fünf, zehn ober zwanzig Jahren,
sagt man, hat der Organismus nichts mehr von sich an ihm; alles
Materielle ist ausgezehrt, nur die substantielle Form beharrt.

Die bobere Ginbeit ift überhaupt bie, baf bie Thatigfeit bes Einen Shftems burd bie bes andern bedingt ift. nun viele Berfuce und Untersuchungen angestellt worben, inwiefern 3. B. bie Berbanung, ber Blutumlauf u. f. w. von ber Rerventhätigteit, die Respiration vom Gehirn u. f. f. unabhangig feb, und umgetehrt, folglich bas Leben noch befieben tonne, wenn bas Gine ober bas Andere gehemmt ift: ferner, was fur einen Ginfluß bas Athemholen auf ben Blutumlauf ausübe u. f. w. In biefer Sinfict führt Treviranus (a. a. D. Bb. IV. S. 264) ben Rall "eines Rindes" an, "welches ohne Berg und Lungen geboren murde, bennoch aber Arterien und Benen hatte." 3m Mutterleibe tonnte es fo freilich wohl gelebt has ben, aber nicht außer demfelben. Aus biefem Beifpiel foles man nun, Saller's Behauptung, "baf bas Berg bie einzige Triebfeder bes Blutumlaufs" feb, feb falich; und bas war eine Bauptfrage. Es fragt fich aber, ob, wenn das Berg ausgefonitten worden, bas Blut noch umlaufe. Befonders Bergen von Frofden hat Treviranus (a. a. D. Bb. IV. G. 645 fig.) vielfach unterfucht; wobei aber nichts beraustommt, als wie er Diefe Thiere torquirte. 3m Gegenfate ju Saller's Meinung, baf blof ber Bergichlag ben Rreislauf bes Blute bewirte, ftellte Ereviranus nun auf, "baf das Blut eine eigene bewegenbe Rraft bat, Die von bem Rervenfpftem abhangt und gu beren

Fortbauer ber ungeftorte Ginfluß biefes Suftems, befonbers bes Rudenmarte, nothwendig ift." Denn indem ber Rervenftamm und bas Rudenmart eines Bliebes burchfcnitten werben, fo bore ber Blutumlauf in biefem Theile auf; woraus alfo folge, baf "jeder Theil des Rudenmarte und jeder baraus entsprinaende Rervenftamm den Blutumlauf in benjenigen Organen unterhalt, die er mit Rervenzweigen verforgt." Begen Ereviranus ftellt Le Gallois, ber "gar nicht fcheint geahnet an baben, bag eine andere Theorie ber Bewegung bes Bluts moglich mare als die Saller'iche," bie Spoothefe auf, bas "ber Blutumlauf bloß von ben Lufammenziehungen des Bergens abhangt, und partielle Berftorungen bes Rervenfpftems ibn nur burch ihre Einwirtung auf biefes Organ ichmachen ober gang aufheben;" überhaupt behauptet er; baf bas Berg feine Rraft bom gangen Rudenmart erhalte. 1 Die Berfuche, die Le Gallois-an Raninchen, auch an Thieren mit taltem Blute machte, brachten ibn nun au folgendem Refultate: Gine Bortion Ruttenmart, 3. B. bie bes Radens ober ber Bruft ober ber genben, fiebe mit ber Circulation bes ibr entsprechenden Theils bes Rörpers, der die Bewegungenerven von derfelben erhalt, allerbings in ber genauften Berbindung. Die Berftorung einer folden Portion habe nun aber die boppelte Wirtung auf die Circulas tion des Bluts: a) daß fie die allgemeine Circulation fcmacht, indem fie das Berg des Contingents von Kräften beranbt, bit es von diefer gerftorten Martvortion erbielt; B) bas fle que nachft die Circulation in bem entsbrechenden Theile fomacht, und bann bas Berg, bas nicht mehr die Rraft bes gangen Marts bat, nothigt, bod für ben gangen Bereich ber Circulation noch daffelbe zu leiften. Wenn hingegen an dem Theile, 3. B. der Lende, wo das Mart zerftort ift, die Arterien unterbunden worben, fo habe er teine Circulation nothig; und da in bem über-

Encollopabie. II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bt. IV. S. 653, 272, 266 - 267, 269 - 270, 273, 644.

٠,

bleibenben Theile bes Rorners Rudenmart feb. fo bleibe bas Berg und die Circulation barin im Gleichgewicht. 3a; biefer übrige Theil lebte bann fogar langer; oder wenn Le Gallois bas Sirn und bas Cervical-Rudenmart gerfiorte, fo bauerte bie Circulation burd bie Jugulararterien fort. Go lebte ein Raninden noch langer als ? Stunden, nachdem ihm ber Robf gang abgefcnitten und die Berbiutung verhindert murbe, weil bann ein Bleichaewicht eintrat; biefe Berfude wurden an Raninden van brei, gebn bis bochftens vierzehn Zagen gemacht, während bei altern ber Tob foneller erfolgte. 1 Ramlid bier bat bas Beben eine intenfloere Ginheit; bort ift es noch mehr bolbpenartig. Treviranus widerlegt die Goluffe von Le Gallois nun baubtfächlich mit ber Erfahrung, bas, auch wenn ber Bintumlauf burch Rerftorung bes Rudenmarts foon aufgebort babe, boch ber Bergichlag noch eine Beit lang fortbauere; woraus er bann, die Untersuchung enbend, gegen Le Gallvis bas Refultat gieht: "Baller's Lehre; baf ber Schiag bes Bergens in teiner ummittelbaren Abbangigteit von bem Ginfins bes Mervenfbiteme fleht, ift alfo unwiderlegt." 3 fer fo wichtig bergleichen Beftimmungen und Refuttate gehalten werben, fo bann man es nie weiter bringen, als zu einigem Unterfchiebe, baf 3. B., wenn bas Berg exflirpirt ift, bod noch Berbaumng beftebe u. f. w. Dief Befteben ift aber von fo turger Damer. baf Beibes gar nicht als unabhängig voneinanber angefeben Je volltommener bie Organisation, b. i. je werben tann. mehr aus einander getreten die Aunctionen; gerade befto abbangiger find fie von einander; in unvolltommnen Thieren haben diefe baber ftartere Lebenstenachtat. Treviranus (a. a. D. Bb. V. C. 267) führt hier Amphibien als Beifpiele an, namlich "Kroten und Gibechfen, bie man in völlig berfcbloffenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moniteur universel, 1811, no. 312. (Bergl. Trebitanus, a. a. D. 185. IV. S. 273—275.)

<sup>\*</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV. S. 651 - 653.

Boblungen von Steinen lebend antraf." - bie alfo wohl bei ber Sobbfung ber Welt mochten gegenwärtig gewesen febn! "Reuerlich beobachtete man in England zwei Gibechfen, bie in einem Rreibefelfen funfzehn Ruf tief unter ber Oberfläche ju Elbon in Guffolt entbedt wurden. Sie fchienen Aufange völlig lebles gu fenn; nach und nach fingen fle an, Beichen von Leben au aufern, befonders nachdem fie in die Sonne gelegt waren. Beiden war der Mund durch eine flebrige Daterie verschloffen: wedurch fie am Athembolen verbindert murden. Die eine Gis bechle wurde in Baffer gefest, die andere auf bem Trodnen gelaffen. Bener gelang es, fich von ber tlebrigen Subftang gu befreien: worauf fle mehrere Wochen lebte, endlich aber enttam. Die andere farb in der folgenden Racht." Roch weit auffale lenbere Thatfachen bieten Mollusten, Infecten, Burmer bar; fe tonnen viele Monate und Sabre lang faften. Goneden tonnen ohne Ropf über ein Jahr lang leben. Mande Infecten tonnen ohne Rachtbeil für ihr Leben lange eingefroren fron, andere Thiere langere Reit die atmosphärische Luft entbebren, noch andere in febr beißem Baffer leben. Raderthiere bat man nach vier Jahren wieder ins Leben gurudgerufen u. f. w. 1

#### B.

## Die Affimilation.

### §. 357.

Das Selbstgefühl ber Einzelnheit ift aber ebenso uns mittelbar ausschließenb, und gegen eine unorganische Ratur als gegen seine außerliche Bedingung und Material fich spannend.

Bufat. Der Proces nach Außen ift der reale Proces, worin bas Thier nicht mehr, wie in ber Krantheit, feine eigene

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. V. S. 269 - 273 (Bb. II. S. 16).

<sup>2</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: in feiner negativen Rudfehr in fic.

Ratur ju feinem Unorganifden macht; fonbern bas Anbere, welches im Organismus Moment ift, muß er auch ju biefer Abftraction entlaffen, bag es als-unmittelbar vorhandene Mu-Benwelt, ju ber er in Berhaltnif tritt, ba feb. Der Standpunft ber Lebendigkeit ift eben dief Urtheil, Sonne und Alles fo aus Ach beraus zu werfen. Die Idee bes Lebens ift an ihr bief bewußtlofe Schöpferifche, - eine Raturerpanfton, die in bem Lebendigen in ihre Wahrheit gurudgegangen ift. Aber fur bas Inbividuum wird bie unorganifche Ratur eine vorausgefette, porgefundene: und barin befieht die Endlichteit bes Lebendigen. Das Individuum ift für fich bagegen, aber fo bag biefer Rufammenbang Beiber folechthin ein abfoluter, untrenubarer, innerlicher, wefentlicher ift; benn bas Organifche bat biefe Regativität in fich felbft. Das Neugerliche bat nur die Beftimmung, für bas Organische ju febn; und biefes ift bas fich bagegen Erhaltenbe. Indem bas Organifche aber ebenfofehr auf bas Meufere gerichtet ift, ale es fich innerlich bagegen fbanut: fo ift bamit der Wiberfpruch gefest, daß in biefem Berhaltniffe gwei Selbftfandige gegen einander auftreten, und bas Meuferliche jugleich aufgehoben werben muß. Der Organismus muß alfe bas Meuferliche als fubjectiv feten, es fich erft zu eigen machen, mit fich ibentificiren; und bas ift bas Affimiliren. Die Rormen diefes Proceffes find breifach: erftens ber theoretifche Proceff; zweitens der reale prattifche Proceff; brittens bie Einheit beiber, ber ibeell reelle Procef, die Umbildung bes Unorganischen jum 3med bes Lebendigen, - b. i. ber Inftinct und ber Bildungstrieb.

## 1. Der theoretifche Procef.

§. 357.a.

Indem die thierifche Organisation in dieser außerlichen Beziehung unmittelbar in fich reflectirt ift, so ift dieß ideelle Berhalten der theoretische Proces, die Senfibilität als außerer Proces, und zwar als bestimmtes Gefühl, welches fich in die Bielfinnigteit ber unorganifchen Ratur unterfcheibet.

Rufat. Das Selbft des Organismus, als die Einheit feines Blutes ober des reinen Broceffes, und feiner Geftalt, weil diele in jener Alufflateit volltommen aufgehoben ift, hat bas Senn als ein aufgehobenes an ihm. hierburch ift ber Organismus in die reine Idealität erhoben, die volltommen burchfictiae Allgemeinbeit ift; er ift Raum und Beit, und augleich nicht raumlich ober zeitlich: er ichaut etwas an, bas raumlich und zeitlich ift, b. b. bas von ihm unterschieben, ein Anderes, und es unmittelbar nicht ift. Diefe Bewegung bes Anschauens ift bas allgemeine Element bes Sinnes. Die Senfibilität war eben dies Berfdwinden der Beftimmtheit in die reine Idealitat. welche als Seele ober 3ch im Andern bei fich felbft bleibt; bas Empfindende ift alfo das Gelbft, bas für das Gelbft ift. Inbem das Thier aber empfindet, empfindet es nicht nur fich felbft, fondern fich als auf besondere Weise bestimmt; es empfindet eine Barticularität feiner. Daß es Barticularität feiner wird, bas unterfceibet bas Empfindende vom Richt = Empfindenden; im Empfindenden ift alfo ein Berhältnig ju einem Andern, bas unmittelbar als bas Meinige gefest ift. Das Barte, Barme u. f. w. ift ein Gelbfiffandiges, bas braugen ift: aber ebenfo ift es unmittelbar verwandelt, ideell gemacht, eine Beftimmtheit meines Gefühls; der Inhalt in mir ift berfelbe als er draufen ift, nur die Form ift verfcieden. Go bat ber Beift nur Be= wußtfenn, ale Gelbftbewußtfenn: b. h. ich bin zugleich für mich, indem ich auf einen außerlichen Gegenftand bezogen bin. Der theoretifche Proces ift bas Freie, Begierbelofe ber Empfindung, der das Meufere auch befiehen läßt. Die unterfciedenen Beftimmungen, die wir an der unorganischen Ratur gefeben haben, find auch ein verschiedenes Berhalten des Organischen gu ihr, als Modificationen des Empfindens; und fo beifen fle eben Die Sinne.

#### §. 358.

Die Sinne und die theoretifden Proceffe find baber: a) ber Ginn ber medanifden Sbbare, - ber Gamere, ber Cobafion und ibrer Beranberung, ber Barme, - bas Befühl als foldes; b) bie Sinne bes Gegenfates, a) bet befonderten Luftigteit, und B) ber gleichfalls realifirten Reutralität des concreten Waffers, und ber Gegenfate ber Mufisfeng ber concreten Reutralität, - Berud und Befdmed. e) Der Ginn ber Ibealität ift ebenfalls ein geboppelter, infefern in ibr ale abfracter Begiebung auf fich die Befonderung, Die ibr nicht fehlen tann, in zwei gleichgültige Beftimmungen auseinander fällt: a) ber Sinn ber Abealitat als Manifefation bes Meußerlichen für Meugerliches, bes Lichtes überhaupt, und naber des in ber concreten Meugerlichteit bestimmt werbenben Lichtes, ber Karbe, und 6) ber Ginn ber Manifeftation ber Innerlichteit, die fich als folde in ihrer Meuferung tunb eiebt, bes Zones; - Beficht und Gehör.

Es ift hier die Art angegeben, wie die Dreiheit ber Begriffsmomente in eine Fünfheit ber Jahl nach übergeht; ber allgemeinere Grund, daß dieser Uebergang hier Statt findet, ift, daß ber thierische Organismus die Reduction ber außereinander gefallenen unorganischen Ratur in die unsendliche Einheit der Subjectivität, aber in diefer zugleich ihre entwickelte Totalität ift, beren Momente, weil sie noch natürliche Gubjectivität ift, besonders existiren.

<sup>&#</sup>x27;Erfte Ausgaber Die Dreiheit ber Begriffsmomente geht hier barum in eine Funfheit ber Bahl nach über, weil bas Moment ber Besonberheit ober bes Gegensapes in seiner Totalität felbft eine Dreiheit ift, unb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Busah ber erften Ausgabe: Die Allgemeinheit, als bas noch innerlich Concrete, die Schwere mit ihren individualisiten Bestimmungen, hat also am Getaste ihren besonderen Sinn, den zum Grunde liegenden allgemeinen Sinn, ber beswegen auch besser des Gefühl überhampt beist. Die Besonderheit ift ber Begensah, und dieser ist die 3bentität und ber Gegensah selbst: ihr gehört baher ber Sinn bes Lichts, als der abstracten, aber eben barum selbst bestimmten, eine Seite des Gegensahes aussmachen

Bufas. Die unmittelbare Ginbeit bes Grans unb bes Beinen - ber Sinn - ift querft bas Gefühl, die ungegenftandliche Ginheit mit bem Gegenftande, worin biefer aber ebenfo auch für fic jurudgetreten ift. Diefe Einheit ift barum bas Gebop= pette: Sinn ber Beftalt als Beftalt, und Sinn ber Barme. Es findet bier nur die bumpfe Unterfdeibung Statt, indem bas Andere nur Anderes überhaupt ift, ohne bag es gu einem in fich Unterfdiebenen tame. Der Unterfdieb - bas Bofitive unb Reactive - fallt baber auseinander, als Rigur und Barme. Das Gefühl ift fo.ber Ginn bes Irbifden, ber Materie, bes Biberfand Leiftenben, nach welchem ich unmittelbar als Ginpeiner existire, und bas Andere auch ale Gingelnes an mich tommt, als Materielles, bas für fich ift, wie ich es anch empfinde. Das Materielle bat Gehnfucht nach einem Mittelpuntt, bie erft im Thiere, bas feinen Mittelpuntt in fich bat, geftillt wirb. Dief Getriebenwerben ber Materie, als eines Gelbflofen, nach einem Andern, ift es eben, mas ich empfinde. Ferner geboren hierher die befonderen Weifen des Widerftand = Leiftens: Die Beide, Barte, Clafficitat, Glatte ober Raubigfeit bet Derfläche; und auch Rigur und Geftalt find eben nichts Anderes, als bie Art, wie diefer Wiberftand in Anfebung des Raums begrengt ift. Im Gefühle find diefe Bestimmungen, die wir in verfchiebenen Opharen abhandelten, wie in einen Strauß gufemmengebunden; denn wie wir oben (Rufas ju §. 355. C. 585) faben, hat die empfindende Ratur eben die Rraft, mehrere ents fernt liegende Spharen aufammengubinben.

Geruch und Seschmad haben nahe Verwandtschaft, auch in Ansehung der Organe; benn Rase und Mund hängen auss Innigste zusammen. Während das Gefühl der Sinn des gleichIdentität, anz ferner die zwei Sinne des Gegensahes selbst als solchen, der Lust und des Wafsers, beiber, wie der übrigen Momente, in ihrer verlörperten Specisication und Individualistrung. Dem Sinne der Einzelndeit gehört die als reine in sich sepende Subjectivität sich kund gebende Subjectivität, der Lon, an.

gultigen Dafenes ber Dinge ift, fo find Geruch und Gefdmack bie prattifden Sinne, beren Gegenstand bas reale Seyn ber Dinge für Anderes ift, wodurch fle verzehrt werben.

Im Licht manifeftirt etwas fich nur unmittelbar als unmittelbares Dafebn. Aber Die Manifeftation ber Innerlichteit. melde ber Rlang ift, ift bie gefeste, bervorgebrachte Manifeffation der Innerlichteit als Innerlichteit. Im Geben manifefirt fic bas phyfiche Gelbft als raumliches, im Boren als geitliches. 3m Bebor bort ber Gegenftanb auf, ein Ding gu fenn. Mir feben mit zwei Augen baffelbe, weil fle baffelbe feben, ibr Seben am Begenstande ju Ginem Seben machen, wie viele Pfeile nur Ginen Duntt treffen; eben burd bie Ginbeit der Richtung ift die Berfchiedenheit des Empfindens aufgeboben. Chenfogut tann ich aber auch machen, baf ich einen Begenftand doppelt febe, wenn er im Gefichtetreife ber Mugen ift, aber biefe auf etwas Anberes aufmertfam find. Benn ich 3. B. einen entfernten Begenftand firire, und zugleich auf ben Ringer Acht gebe, fo weiß ich vom Ringer ohne bie Richtung bes Muges au verändern, und febe Beides auf einmal; Dies Bewußtwerden bes gangen Gefichtetreifes ift bas Zerftreut-Seben. Es findet fich bierüber ein intereffanter Auffat vom Regierungs-Bevollmächtigten Souls in Soweiggers Journal (Nabrgang 1816).

Die Bierheit, als die entwidelte Totalität des Begriffs in ber Ratur, geht auch zur Fünsheit fort, insofern die Differenz nicht nur gedoppelt, sondern selbst als Dreiheit erscheint. Wir hätten auch mit dem Sinne der Ibealität ansangen tönnen; er erscheint darum als gedoppelt, weil er das Abstracte ift, aber zugleich die Totalität sehn soll. Wie wir also in der Ratur überhaupt mit dem ideellen Außereinander ansingen, das Raum und Zeit war, welche zwei sind, weil der Begriff concret ift (seine Momente sind vollständig vorhanden, ste erscheinen aber im Abstracten aus einander geworfen, weil der Inhalt noch nicht

in seiner Concretion geset war): so haben wir jest einerseits den Sinn des physisch bestimmten Raums, und andererseits den der Zeit, die physisch ist; der Raum ist hier nach der physicalischen Abstraction des Lichts und der Finsternis bestimmt, die Zeit ist das Erzittern in sich, die Regativität des Inschsehns. Das zweite Eintheilungsglied in der Totalität der Sinne, Geruch und Geschmack, behält seine Stelle; und das Gesühl ist dann das Dritte. Die Stellung ist mehr oder weniger gleichgültig; die Hauptsache ist, daß die Sinne als vernünstig eine Totalität machen. Weil also der Kreis des theoretischen Berhaltens durch den Begriff bestimmt ist, so kann es zwar nicht mehr Sinne geben, doch können in niedern Thieren welche sehlen.

Die Sinneswertzeuge als Gefühl find ber allgemeine Sinn der Saut : ber Gefdmad ift der Mustel der Qunge, Die fich mit dem Munde verbindende Reutralität, b. h. mit ber innerlich ju merben beginnenden Saut, ober mit ber guruds nahme ber vegetabilifden Allgemeinheit ber gangen Oberfläche; bie Rafe, als bas Sinneswertzeug bes Geruchs, bangt mit ber Luftigfeit und bem Athmen gufammen. Wahrend bas Gefühl ber Ginn der Geftalt überhaupt ift, fo ift der Befcmad ber Sinn des Berdauens, als des In fich Gebens des Meußern; ber Bernd gehört bem innern Organismus als Luftigteit an. Das Beficht ift nicht ber Ginn einer frühern Function, fondern, wie das Bebor, der Sinn des Gehirns; im Muge und Ohr bezieht fich der Sinn auf fich felbft, - dort aber ift die gegenflandliche Birtlichteit als gleichgültiges Gelbft, bier als fic aufhebendes. Die Stimme, als das thatige Bebor, ift bas reine Gelbft, bas fich als Allgemeines fest: Somerg, Begierbe, Freude, Aufriedenheit ausbrudt. Jedes Thier hat im gemalt= famen Tobe eine Stimme, fpricht fic als aufgehobenes Gelbft aus. In ber Stimme tehrt ber Ginn in fein Inneres gurud, und ift negatives Gelbft ober Begierbe, - Gefühl ber GubKanglofigteit an ihm felbft als blofer Raum, während die Sinne der fatte, erfüllte Raum find.

## §. 359.

## 2. Das prattifche Berhaltnif.

Der reelle Proces oder das prattifche Berhältnif ju der unorganischen Ratur beginnt mit der Diremtion in fich selbst, dem Gefühle der Neuferlichteit als der Regation des Subjects, welches zugleich die positive Beziehung auf fich selbst und beren Gewisheit gegen diese seine Regation ift, — mit dem Gefühl des Mangels, und dem Trieb ihn aufzuheben, an welchem die Bedingung eines Erregtwerdens von Außen, und die darin gesette Regation des Subjects in der Weise eines Objects, gegen das jenes gespannt ift, erscheint.

Rur ein Lebendiges fühlt Dangel; benn nur es ift in ber Ratur ber Begriff, ber die Ginheit feiner felbft und feines bestimmten Entgegengefesten ift. eine Schrante ift, ift fle eine Regation nur fur ein Drittes, für eine außerliche Bergleichung. Mangel aber ift fle, infofern in Ginem ebenfo das Darüberhinausfebn vorhanden, ber Biberfpruch als folder immanent und in ibm gefest ift. Gin Goldes, bas ben Biderfpruch feiner felbft in fich ju haben und ju ertragen fabig ift, ift bas Subject; dieß macht feine Unendlichteit aus. - Auch wenn von endlicher Bernunft gewrochen wird, fo beweißt fle, daß fle unendlich ift, eben barin, indem fle fic als enblich bestimmt; benn die Regation ift Endlichteit, Mangel nur für bas, welches bas Aufgehobenfenn berfelben, Die unendliche Beziehung auf fich felbft, ift (vergl. &. 60. Mum. S. 121). - Die Gedantenloffgteit bleibt bei ber Abftraction ber Schrante fleben, und fast im Leben, wo der Begriff felbft in die Exifteng tritt, ihn ebenfalls nicht auf; fle balt fic an die Bestimmungen ber Borftellung, wie Erieb, InKinet, Bedürfnif u. f. f., ohne zu fragen, was benn biefe Bestimmungen felbst in fich find. Die Analyse ihrer Borstellung wird aber ergeben, daß fle Regationen find, gesetz als in der Affirmation des Subjects selbst enthalten.

Das für ben Organismus die Beflimmung von Erregtwerben burd außerliche Botengen an bie Stelle bes Ginwirtens außerlicher Urfachen getommen ift. ift ein wichtiger Schritt in ber wahrhaften Borfiellung beffelben. Es beginnt barin ber Ibealismus, daß überhandt nichts eine pofitive Beziehung jum Lebendigen haben tann, beren Möglichteit biefes nicht an und für fich felbft, b. b. bie nicht burd ben Begriff bestimmt, fomit bem Gubjecte folechthin . immanent wäre. Aber fo unphilosophifch, wie irgend ein wiffenschaftliches Gebraue von Reflexionsbeftimmungen, ift die Einführung folder formellen und materiellen Berbaltniffe in der Erreaungstheorie, als lange für philosophifch gegolten haben: 3. B. ber gang abstracte Gegenfas von Receptivität und Wirtungsvermögen, die als Kactoren in umgetehrtem Berhältniffe ber Große mit einander fieben follen; 1 wodurch aller in dem Organismus ju faffende Un= terfcied in ben Formalismus bloß quantitativer Berfciebenbeit, Erhöhung und Berminderung, Gtartung und Ochmadung, b. h. in die höchstmögliche Be= grifflofigteit, gefallen ift. Gine Theorie ber Debicin, bie auf diefe durren Berftandesbestimmungen gebaut ift, ift mit einem balben Dusend Gase vollendet; und es ift tein Bunber, wenn fle eine fonelle Ausbreitung und viele Unbanger Die Beranlaffung ju diefer Berirrung lag in bem Grundirrthum, daß, nachdem das Abfolute, als die absolute Indiffereng bes Subjectiven und Objectiven bestimmt worden war, alle Beftimmung nun nur ein quantitativer Unter-

<sup>1-</sup>Schelling: Erfter Entwurf eines Spftems ber Raturphilof., G. 88. 4nm. b. Der.

schied sehn sollte. Die absolute Form, der Begriff und die Lebendigkeit hat vielmehr allein die qualitative, sich an sich selbst aushebende Differenz, die Dialektik der absoluten Entgegensetzung, zu ihrer Seele. Insosern diese wahrhafte unendliche Regativität nicht erkannt ist, kann man meinen, die absolute Identität des Lebens, wie bei Spinoza die Attribute und Modi in einem äußern Verstand vorkommen, nicht sesthalten zu können, ohne den Unterschied zu einem bloß äußerlichen der Restexion zu machen; womit es dem Leben an dem springenden Punkt der Selbstheit, dem Principe der Selbstbewegung, Diremtion seiner selbst in sich überhaupt sehlt.

Rur völlig unphilosophisch und robfinnlich ift ferner bas Berfahren zu halten, welches 2 an die Stelle von Begriffebestimmungen geradezu gar den Roblenftoff und Stid= ftoff, Sauer= und Bafferftoff feste, und den vorbin inten= fiven Unterfchied nun naber zu dem Debr ober Beniger bes einen oder bes andern Stoffes, bas wirtfame und bofftibe Berhaltnig ber außern Reize aber als ein Bufeten eines mangelnden Stoffes bestimmte. In einer Aftbenie 3. B. - einem Rervenfieber - habe im Organismus ber Stidftoff die Oberhand, weil das Gehirn und ber Rero überhaupt ber potengirte Stickfoff fen, indem bie de= mifde Analyfe benfelben ale Sauptbeftandtheil diefer organifden Gebilde zeigt; bie Bingufetung bes Roblen = ftoffs feb hiermit indicirt, um bas Gleichgewicht biefer Stoffe, die Gesundheit, wieder berauftellen. Die Dittel. welche fich gegen Rervenfieber empirifcher Weife wirtfam gezeigt haben, werden aus eben diefem Grunde als auf Die Seite des Roblenftoffs geborig angeseben, und ein foldes

<sup>1</sup> Bufat ber erften Ausgabe: Einzelnheit.

<sup>3</sup> Bufat ber erften Ausgabe: ben formellen Bestimmungen eine rrelle Bebentung geben wollte unb.

oberflächliches Zusammenstellen und Meinen für Conftruction und Beweisen ausgegeben. — Das Robe besteht barin, daß das äußerste caput mortuum, der todte Stoff, in dem die Chemie ein erstorbenes Leben zum zweiten Mal getödtet hat, für das Wesen eines lebendigen Organs, ja für feinen Begriff genommen wird.

Die Untenntnif und Difactung des Begriffs begrunbet überhaupt ben bequemen Formalismus, finnliche Daterialien wie die demifden Stoffe, ferner Berhaltniffe, die ber Sphare ber unorganischen Ratur angehören, wie bie Rord= und Gud-Polaritat bes Magnetismus, oder auch ben Unterfchied bes Magnetismus felbft und der Elettricität flatt der Begriffsbeftimmungen ju gebrauchen, und das natürliche Univerfum auf die Weise zu begreifen und gu entwickeln, baß auf feine Spharen und Unterfchiebe ein aus foldem Daterial fertig gemachtes Schema 1 außerlich angeheftet wirb. Es ift hierüber eine große Mannichfaltigfeit von Formen möglich, ba es beliebig bleibt, die Bestimmungen, wie fie in ber demifden Ophare 3. B. erfdeinen, Sauerftoff, Bafferfloff u. f. f., für das Schema anzunehmen, und fle auf Magnetismus, Mechanismus, Begetation, Animalität u. f. f. übergutragen, ober aber ben Magnetismus, die Elettricität, bas Männliche und Weibliche, Contraction und Erpansion u. f. f. ju nehmen, überhaupt ju Gegenfagen jeder andern Sphare au greifen und fie bann in ben übrigen zu verwenden.

Bufat. Der prattifche Proces ift zwar Veränderung und Aufheben der außern unorganischen Ratur nach ihrem felbstftändisgen materiellen Bestehen, dennoch aber ein Proces der Unfreiheit, weil der Organismus in der thierischen Begierde nach Außen getehrt ift. Als Wille erft, meinen die Menschen, seben fle frei: aber gerade da find fle zu einem Realen, Neußerlichen in Verhälts

Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: von Nord- und Gub-, Beftund Dft - Polarität, ober welches andere es fep.

niff: erft im vernünftigen Willen, ber bas Theoretifche ift, wie im theoretifden Proceffe der Sinne, ift der Menfc frei. Das Erfte ift bier alfo bas Befühl ber Abhangigteit bes Subjects, baf es nicht für fich ift, fonbern ihm ein anderes Regatives nothwendig, nicht jufällig feb; das ift bas unangenehme Gefühl bes Bedürfniffes. Der Mangel am Stuhl, wenn er brei Beine bat, ift in uns; aber im Leben ift felbft der Mangel, boch ift er ebenfo auch aufgeboben, weil es bie Schrante als Dangel Es ift fo ein Borrecht boberer Raturen, Comera gu empfinden; je bober die Ratur ift, befte mehr .linglud empfinbet fie. Der große Menfc bat ein großes Bedürfnif, und ben Arieb, es aufzuheben. Große Sandlungen tommen nur aus tiefem Somerge bes Gemuthes ber; ber Urfprung bes liebels u. f. w. hat bier feine Auflöfung. 3m Regativen ift fo bas Thier zugleich pofitiv bei fich; und auch bas ift bas Berrecht ber bobern Raturen, ale biefer Wiberfbruch ju eriftiren. Chenfo flellt bas Thier aber auch den Frieden wieder ber, und befriebigt fich in fich; bie thierifde Begierbe ift ber Meglismus ber Begenftanblichteit, wonach diefe tein Fremdes ift.

Die änferliche Manier des Auffassen, von der im Paragraphen die Rede war, treibt schon in Schelling's Philosophie ihr Spiel, indem er oft im Parallelisten zu weit geht. Den, Troxler und Andere fallen vollends in einen leeren Formalismus, wie wenn Oten, wie wir oben (§. 346., Zusat, S. 520) sahen, die Bolzsasern der Pflanzen ihre Rerven nennt, oder die Wurzeln ihr Gehirn genannt worden (s. oben §. 348., Zus. S. 526): ebenso das Gehirn die Sonne des Menschen sein sollte. Um die Gebandenbestimmung eines Organs des vegetabilischen oder animalischen Lebens auszudrücken, wird nicht aus der Sphäre des Gedantens, sondern aus einer andern Sphäre der Rause genommen. Man darf die Formen aber nicht wieder aus der Anschauung nehmen, um andere dadurch bestimmen zu wollen; sondern sie müssen aus dem Begriffe geschöpst werden.

#### §. 360.

Das Bedürfnis ift ein bestimmtes und seine Bestimmtsheit ein Moment seines allgemeinen Begriffs, obschon auf unendlich mannichfaltige Weise particularistet. Der Trieb ist die Thätigkeit, den Mangel solcher Bestimmtheit, d. i. ihre Form, zunächst nur ein subjectives zu sehn, aufzuheben. Indem ber Inhalt der Bestimmtheit ursprünglich ist, in der Thätigkeit sich erhält und durch sie nur ausgeführt wird, ist er Zweck (§ 204.); und der Trieb, als nur im Lebendigen, ist Inkinct. Jener sormelle Mangel ist die innere Erregung, deren dem Inhalte nach specifische Bestimmtheit zugleich als eine Beziehung des Thiers auf die besonderen Individualistrungen der Ratursphären erscheint.

Das Geheimnisvolle, das die Schwierigkeit, den Inflinct zu fassen, ausmachen soll, liegt allein darin, daß der Bwed nur als der innere Begriff ausgesast werden kann, daher bloß verständige Erklärungen und Verhältnisse sich dem Instincte bald als unangemessen zeigen. Die gründliche Bestimmung, welche Aristoteles vom Lebendigen gesast hat, daß es als nach dem Zwede wirkend zu betrachten seh, ist in neuern Zeiten beinahe verloren gewesen, die Kant in der innern Zwedmäßigkeit, daß das Lebendige als Selbstzweck zu betrachten seh, auf seine Weise diesen Begriff wirder erweckte. Was vornehmlich die Schwierigkeit hierüber macht, ist, daß die Zwedbeziehung gewöhnlich als äußere vorgessellt wird, und die Meinung obwaltet, als ob der Zwedk nur auf bewußte Weise existire. Der Instinct ist die auf bewußtlose Weise wirkende Zwedthätigkeit.

Bufat. Da ber Trieb nur durch ganz bestimmte Sandlungen erfüllt werden tann, so erscheint dieß als Instinct, inbem es eine Wahl nach Zweckbestimmung zu sehn scheint. Weil ber Trieb aber nicht gewußter Zweck ift, so weiß das Thier seine Zwede noch nicht als Zwede; und biefes fo bewußtlos nach Zweden Sanbelnbe nennt Ariftoteles quoig.

§. 361.

Insofern das Bedürfniß ein Zusammenhang mit dem allgemeinen Mechanismus und den abstracten Mächten der Ratur ift, ist der Instinct nur als innere, nicht einmal sympathetische, Erregung (wie im Schlasen und Wachen, den klimatischen und andern Wanderungen u. s. f.). Aber als Verhältnist des Thiers zu seiner unorganischen, vereinzelten Ratur, ist er überhaupt bestimmt, und nach weiterer Particularität ik nur ein beschränkter Umtreis der allgemeinen unorganischen Ratur der seinige. Der Instinct ist gegen sie ein praktisches Verhalten, innere Erregung mit dem Scheine einer äuserlichen Erregung verbunden, und seine Thätigkeit theils formelle theils reelle Afsimilation der unorganischen Ratur.

Rufat. Baden und Solaf ift nicht Erregt-Berben von einem Meußerlichen, fondern ein unvermitteltes Ditgeben mit der Ratur und ihren Beranderungen, ale Rube in fic und Dirimiren gegen die Außenwelt. Ebenfo find die Migrationen ber Thiere, 3. B. ber Fifche nach andern Meeren, ein foldes Mitleben, ein Bug innerhalb der Ratur felbft. Es geht bem Schlaf nicht ein Bedürfniß, die Empfindung eines Mangels vorber; man fällt in Schlaf, ohne bag man thatig mare, um ju folafen. Man fagt wohl, die Thiere folafen aus Inftinct, fammeln Rabrung für den Winter; bas ift auch nur ein folder Rug, wie bas Erwachen. Je niedriger der Organismus ift, befto mehr lebt er biefes Raturleben mit. Raturliche Bolter empfinden ben Gane ber Ratur, ber Beift aber macht aus Racht Tag; und fo find auch bie Stimmungen der Jahreszeiten in bobern Organifetionen fdmader. Gingeweibewürmer, die man in ber Leber, bem Behirne der Safen oder Rebe in gewiffen Jahreszeiten findet, find eine Comage bes Organismus, in welcher Gin Theil fich zu eigener Lebenbigkeit abfondert. - Weil das Thier nun den allgemeinen Gang der Ratur sympathetisch mittebt, so ift es so ungereimt nicht, vom Zusammenhang mit dem Mond, dem terrestrischen und stderischen Leben zu sprechen, und Prophezeiungen aus Vögelstug (z. B. bei Erdbeben) anzunehmen. So haben bestimmte Thiere Borempsindungen des Wetters, wie denn namentlich Spinnen und Frösche Wetterpropheten sind. Auch der Mensch empsindet an einem schwachen Theile, z. B. einer Rarbe, eine solche Veränderung; sie ist schon da und zeigt sich am Menschen, wenn sie auch erst später als Aenderung des Wetters in die Existenz tritt.

Der Trieb im besondern Thiere ift ein gang bestimmter Trieb: jebes Thier hat nur einen befdrantten Rreis gu feiner eigenen uns organifchen Ratur, die allein für es ift, und die es fich aus Bielem, und zwar vermöge bes Inftincts, heraussuchen muß. Im Lowen erwedt nicht blog der Anblid eines Rebes, im Abler der eines Safen, bei andern Thieren diefe Rorner, Reis, Gras, Safer u. f. f. ein Berlangen banach, noch ift es eine Babl; fondern der Trieb ift fo immanent, daß in dem Thiere felbft diefe frecififche Beftimmtheit bes Grafes, und zwar diefes Grafes, diefer Korner n. f. m, alles Uebrige aber für es gar nicht vorhanden ift. Der Menich, als bas allgemeine, bentenbe Thier, hat einen viel ausgebehnteren Rreis, und macht fich alle Begenftande ju feiner unorganifchen Ratur, auch für fein Wiffen. Unentwidelte Thiere haben nur Elementarifches - Baffer - ju ihrer unorganischen Ratur. Die Bilien, Beidenbaume, Reigen haben eigene Infecten, beren gange unorganifche Ratur auf foldes Gewächs befdrantt ift. Das Thier tann nur burch feine unorganifche Ratur erregt werben, benn bas Entgegengefeste ift nur fein Entgegengefestes; nicht bas Andere überhaupt foll ertannt werden, fondern eines Jeben fein Anberes, das eben ein wefentliches Moment ber eigenen Ratur eines Jeden ift.

§. **362**.

Infofern der Inftinct auf formelle Affimilation geht, bil-Encyttopable. 11. 39 bet er feine Beftimmung in die Menferlichfeiten ein, giebt ibnen als bem Material eine außere bem Amede gemaße Korm, und läßt die Objectivität diefer Dinge befteben (wie im Bauen pon Reffern und audern Lagerflätten). Aber reeller Proces if er, infofern er die unorganischen Dinge vereinzelt ober fic. au ben bereits vereinzelten verbalt, und fie, mit Bergebrung berfelben und Bernichtung ihrer eigenthumlichen Qualitaten, affimilirt; - ber Procef mit der Luft (Athmen und Santprocef), mit bem Baffer (Durft), und mit ber inbivibualiffrten Erde, nämlich befondern Bebilden berfelben (Sunger). Das Leben, bas Subject biefer Momente ber Totalitat, fannt fich in fich' als-Beeriff und in die Momente els ibm auferliche Reglität, und ift ber fortbauernbe Conflict, in welchem es biefe Meuferlichteit übermindet. Weil bas Thier, bas fic bier als unmittelbar Gingelnes verbalt, dief nur im Gingelnen nach allen Bestimmungen ber Gingelnheit (Diefes Orts, Diefer Beit u. f. f.) vermag: fo ift biefe Realiffrung feiner feinem Begriffe nicht angemeffen, und es geht ! aus ber Befriedigung fortbauernd in ben Ruftand bes Bedürfniffes gurud.

Bufat. Das Thier bestimmt fich selbst feinen Plat jum Ruben, Schlafen, um Junge zu gebähren; es verändert nicht nur seinen Plat, sondern es macht fich denselben. Das Thier ift darin prattisch, und diese zwedmäßige Weise des Bestimmens ift der in Thätigkeit gesetzte innere Trieb.

Der reelle Proces ift querft Proces mit den Elementen; benn das Aeuserliche ift selbst querft allgemein. Die Pflange bleibt beim elementarischen Processe siehen; das Thier geht aber qu dem Processe der Einzelnheit fort. Unter jenen elementarischen Processen könnte auch das Verhältnis gum Lichte genannt werden; denn dieses ift auch eine äußere, elementarische Poteng. Das Licht aber als solches ist für das Thier und den Menschen nicht diese Macht, welche es für die vegetabilische Ratur ist;

Bufat ber erften mit zweiten Ansgabe: baber.

fonbern weil der Menfc, das Thier fieht, fo baben fle das Licht, bief Sich-Manifestiren ber objectiven Form außerlich, verhalten fic aber im theoretifchen Proceffe ibeell bagu. Das Licht bat nur auf die Karbe der gefiederten Thiere, bann auf die Karbe bes Pelzes Ginfluß: auch bas fcwarze Saar bes Regers bangt vom Rlima, von ber Barme und dem Lichte ab: auch bas Blut ber Thiere und ihre farbigen Gafte gehören hierher. Ueber bie Karbe ber Rebern bat Gothe die Beobachtung gemacht, bag fowohl die Einwirtung des Lichts, als auch die innere Organis fation diefelbe bestimmt. Bon ben Farben des Organischen überhaupt fprechend, fagt er: ",Deif und Schwarz, Gelb, Gelbe roth und Braun wechseln auf mannigfaltige Art; boch ericheinen fe nicht auf eine folche Weise, bag fie uns an die Elementarfarben erinnerten. Gie find alle vielmehr gemifchte, burch organifde Rochung bezwungene Karben : und bezeichnen mehr ober weniger die Stufenbobe bes Befens, bem fle angeboren. Meden auf der Saut haben einen Bezug auf die inneren Theile, über welche fie gezogen find. Dufcheln und Rifche haben mehr elementarifche Karben. Beifere Simmeleftriche, auch ichon im Baffer wirkfam, bringen die Farben der Fifche bervor, verfchonern und erhöben fle. Muf Otabeiti fab Forfter Rifde, beren Dherfläche febr icon fpielte, befondere im Mugenblid, ba ber Rifch ftarb. - Der Gaft in ben Mufcheln hat bas Gigene, bag er, bem Licht und ber Luft ausgesett, erft gelblich, bann grunlich erfcheint, bann ins Blaue, von ba ins Biolette übets geht, weiter aber ein höheres Roth annimmt, und gulest burch Einwirtung der Sonne, befonders wenn er auf Battift aufges tragen worden, eine reine bobe rothe Farbe annimmt. - Die Einwirtung des Lichts auf die Febern der Bogel und ihre Rarben ift durchaus bemertlich. Go ift 3. B. auf ber Bruft gewiffer Papageien bie Reder eigentlich gelb; der fouppenartig bervortretende Theil, ben bas Licht bescheint, ift aber aus bem Belben ins Rothe gefteigert. Go fleht die Bruft eines folden 39 \*

Thiers hochroth aus; wenn man aber in die Febern blak, erfcheint bas Gelbe. Go ift durchaus der unbedecte Theil der Febern von dem in ruhigem Justande bedecten höchlich unterfchieden; so daß sogar nur der unbedecte Theil, 3. B. bei Raben, bunte Federn hat, und man nach dieser Anleitung die Schwanzsedern sogleich wieder zurechtlegen tann."

Bahrend ber Broces mit dem Licht diefer ideelle Proces bleibt, fo ift ber Proces mit ber Luft und dem Baffer ein Proces mit bem Materiellen. Der Saut- Proces ift ber fortgebende vegetative Proces, der in Saare und Beffeder aus-Die menfoliche Saut hat weniger Saare, als die thierifde; befonders aber find die Redern ber Bogel ein Beraufnehmen bes Begetabilifden ins Animalifde. "Die Riele find burdaus geaftet, wodurch fle eigentlich ju Rebern werben; und manche biefer Ausäflungen und Befiederungen find wieber fubbividirt, modurch fle überall an die Bflange erinnern. - Die Oberfläche des Menfchen ift glatt und rein, und laft bei ben volltommenften, außer wenigen, mit Saar mehr gezierten als bebectten, Stellen die fcone form fchen. Ein Hiberfing ber Saare an Bruft, Armen und Schenteln beutet eber auf Schwäche, als auf Starte: wie benn mahricheinlich nur bie Docten, burch ben Anlag einer übrigens ftarten Thiernatur verführt, unter uns folde haarige Selben ju Ehren gebracht haben." ?

Der Athmungs-Proces ift die als unterbrochen fich barftellende Continuität. Das Aus- und Ginathmen ift ein Berbunften des Bluts, die verdunftende Irritabilität (§. 354. Zuf. S. 589); das Nebergeben in die Luft wird begonnen und zurückgenommen. "Die Schlammpeitger (Cobitis fossilis) athmen burch den Mund, und geben die Luft aus dem After wieder von fich." Die Riemen, womit die Fische das Waffer zerseten, ift auch ein

<sup>1</sup> Göthe: Farbenlehre, Bb. I., §. 664, 640, 660.

<sup>3</sup> Bathe: Farbenlehre, Bb. I., §. 655; §. 669.

<sup>\*</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 146.

fecundares, ben Enven analoges Refpirations - Organ. Infecten baben Luftröhren burd ben gangen Leib verbreitet, mit Deffnungen au beiden Seiten des Bandes; einige, die unter Baffer leben, bolen fich einen Borrath, beben ibn unter ben Alugelbeden auf, ober in ben feinen Saaren am Unterleib. 1 Warum bezieht fich nun bas Blut auf diefe ibeolle Berdauung bes abftracten Clemente? Das Blut ift Diefer abfolute Durft, feine Umrube in fich und gegen fich felbft; das Blut bat Sunger nach Befenerung, will bifferengirt werben. Raber ift bieß Berbauen augleich ein vermittelter Proces mit ber Luft, namlich eine Umbilbung ber Luft in Roblenfaure und bas venöfe (buntele toblenfloffbaltige) Blut, und in arterielles, fauenaeftofftes. Die Thatigteit und Belebung des arteriellen Bluts fdreibe ich nicht fewohl ber materiellen Beranderung gu, als feiner Sattigung, b. i. bag, wie in anderer Berbauung, es feinen Sunger ober Durft (wie man es nennen will) immer fillt, und durch Regativität feines Andersfebns jum Fürfichfebn tommt. Die Luft ift das an fich Reurige und Regative; das Blut ift deffelbe als entwidelte Unruhe, - das brennende Reuer des thierifden Organismus, bas fich nicht nur verzehrt, fondern fic als fluffig auch erhalt, und an der Luft bas pabulum vitae finbet. Benenblut, an die Stelle bes arteriellen eingesprütt, lahmt daber die Action. Bei Todten trifft man an der Stelle des rothen Blutes faft nur lauter venofes; bei Schlagfluffen findet es fich im Gebirn. Das tommt nicht von bem Bischen Sauerftoff ober Roblenftoff mehr ober weniger ber. 2 In Scharlach= fiebern bat bagegen auch bas venofe Blut Scharlachrothe. Das mabre Leben bes Bluts ift nun aber bie flete Umwandlung bes arteriellen und venofen Bluts in einander; - wobei die tleinen Befafe bie größte Thatigteit entwideln. 3 "In verschiebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 150.

<sup>3</sup> Bergl. Bichat, a. a. D. G. 329 fig.

<sup>\*</sup> Antenrieth, a. a. D. Th. III. Inber, G. 370.

Organen zeigt fich eine schneilere Umwandelung des Arterienbluts in venöses, und zwar oft in ein solches, deffen charatteristische Eigenschaften (Schwärze, geringere Dichtigkett beim Gestehen) in höherem Grade als sonst vorhanden sind, wie z. B.

bei der Milz: ohne daß hier die Wandungen der Gefäse den
gewöhnlichen Einstuß des Sauerstoffs des arteriellen Blutes in
höherem Grade zeigen, sondern sie im Gegentheil weicher, oft
fast breiartig sind. — Die Schildbrüse bestigt zusammengenommen größere Schlagadern, als irgend ein anderer Theil des
menschlichen Körpers. Diese Drüse verwandelt auf einem turzen
Wege viel Schlagaderblut in venöses."

Da die Gefäse derselben nicht, wie sie sollten, härter werden, wohin tommt der Sauerstoff des arteriellen Blute? Er wirtt eben nicht chemisch äußerlich.

Der Proces mit dem Waffer ift das Berlangen nach dem Reutraten: einerseits gegen die abstracte Site in fich selbst, and bererseits gegen den bestimmten Geschmad, ben man wegdeingen will; denn deswegen trintt man. — Der Trieb ift nur dann Inftinct, wenn er fich zu Individualifierem verhält. Während fich damit aber das momentan befriedigte Bedürfnis immer wieder erzeugt, befriedigt fich der Geift in der Ertenntnis allgemeinner Wahrheiten vielmehr auf allgemeine Weise.

#### §. 363.

Die mecanische Bemächtigung bes äußern Objects ift ber Anfang; die Affimilation selbst ift bas Umschlagen ber Aeußerlichteit in die selbstische Einheit. Da das Thier Subject, 2 einfache Regativität, ift, tann diese Affimilation weder mechanischer noch chemischer Ratur sehn, da in diesen Processen sowohl die Stoffe als die Bedingungen und die Thätigkeit äußerliche gegen einander bleiben, und der lebendigen absoluten Einheit entbehren.

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. I. §. 512 (391); §. 458-459.

<sup>2</sup> Bufap ber erften Ansgabe: biermit.

Rufas. Das begehrende Organifde, bas fic als bie Ginbeit feiner und bes Begenftanblichen weiß, und fo bas Dafen bes Anbern burchfchaut, ift bie nach Aufen getebrte, bewaffnete Befalt, beren Rnochen ju Sahnen und beren Sant ju Riquen fic gemacht haben. Der Proces mit ben Rlauen und ben Rabnen ift noch medanift; ber Speichel macht aber fcon ben Proces gu einem organifden. Es tft lange Reit Dobe gewefen, ben Affimilations-Broces mechanifch ju ertlaren: wie auch ben Blutumlauf, ober die Birtung ber Rerven, als feben biefe gefpannte Saiten, die ergittern; aber ein Rere ift gang folaff. follen fie eine Reihe Rugelchen fem, bie beim Drud fich Rofen und fchieben; und bas lepte Rugelden ftofe bie Seele an. Die Seele ift aber allenthalben im Rorper; unb für ihren Mealiemus hat bes Außereinanber ber Gebeine, Rerben, Abern teine Bebeutung. Auf bas Leben enbliche Berhaltniffe übertragen, fällt alfo noch mehr auf, als wenn man, wie wir bei bet Elettricitat faben, meint, es folle im Simmel fo gugeben, wie bei uns ju Sanfe. Das Berbauen bat man nun ebenfo auf Stofen, auch Dumpen u.f.f. gweudführen wollen; barin lage aber ein außerliches Berhaltnif bes Innerliden und Menfertiden, ba boch das Thier bas absolut mit fich Gine ber Lebenbigteit, nichts Bufammengefestes ift. In neuerer Beit find demifche Berhaltniffe gebraucht worden; boch auch chemifch tann bie Miffe milation nicht feyn, weil wir im Lebendigen ein Subject haben, bas fic erhalt und bie Gigenthumlichfeit bes Andern neght, mabrent im Chemifchen bas im Procef Sepende, Gaure unb Raufifdes, feine Qualität verliert, und in bem neutralen Drebucte bes Galges ju Grunde geht, ober ju einem abftracten Radicale gurudtebet. Die Thatigteit ift ba erlofden, flatt baf bas Thier bie bleibende Umrube in ber Begiebung auf fic felbft ift. Das Berbauen tann freilich als Reutraliffren von Saure und Rali gefaßt werben: es ift richtig, daß folche end. liche Berhaltniffe im Leben beginnen; diefes unterbricht fie aber,

und bringt ein anderes Brobnet, als ben Chemismus, heraus. So ift im Auge Reuchtigkeit, Die bas Licht bricht; bis ju einem gewiffen Buntte tann man alfo biefe endlichen Berhaltniffe verfolgen, aber bann fängt eine gang anbere Ordnung an. Chemifd analyfirt, tann man ferner im Bebirn viel Stieffeff finben: ebenfo, wenn man bie ausgeathmete Luft analyfirt, findet man anbere Beftanbtheile, als in der eingeathmeten. Man tann fo bem chemifchen Proceffe nachgeben, felbft bie einzelnen Theile bes Lebenbigen demifd zerlegen. Dennoch burfen bie Proceffe felbft nicht demifd genommen werden, ba bas Ebemiide nur bem Tobten gutommt, die animalifden Broceffe aber immer die Ratur bes Chemifden aufbeben. Die Bermittelungen, Die beim Lebendigen, wie beim meteorologischen Droccf, vortommen, tann man weit verfolgen und anfzeigen; aber biefe Bermittelung ift nicht nadammaden.

## §. **364**.

Die Affimilation ist erstlich, weil das Lebendige die allsgemeine Macht seiner äußerlichen, ihm entgegengesesten Natur ist, das unmittelbare Zusammengehen des inwendig Ausgesnommenen mit der Animalität; eine Insection mit dieser, und einsache Verwandlung (§. 345. Anm. u. §. 346.). Zweistens als Vermittlung ist die Assimilation Verdauung: — Entgegensehung des Subjects gegen das Aeusere, und nach dem weitern Unterschiede als Proces des animalischen Wasserts (des Wagens und pantreatischen Safts, animalischen Lymphe überhaupt) und des animalischen Feuers (der Galle, in welcher das Insichgekehrtsehn des Organismus von seisner Concentration aus, die es in der Wilz hat, zum Fürssichsehn und zur thätigen Verzehrung bestimmt ist); — Prosesesse, die ebenso aber particularistre Insectionen sind.

<sup>1</sup> Erfte Ausgabe: gegen fein unmittelbares Affimiliren, fo baß jenes als Regatives fich bagegen erregt, und als Proces bes Gegenfages auftrit.

§. **365**.

Diefes Ginlaffen mit bem Meufern, die Erregung und ber Brocef felbft, bat aber gegen die Allgemeinbeit und einfache Begiebung bes Lebendigen auf fich gleichfalls bie Befimmung ber Menferlichteit; dief Ginlaffen felbft ! macht alfe eigentlich bas Object und bas Regative gegen bie Gubjectivität bes Organismus aus, bas er ju überminden und ju verbauen bat. Diefe Bertebrung ber Auficht ift bas Princip ber Reflexion des Organismus in fich; die Rudtebr in fich ift Die Regation feiner 2 nach Außen gerichteten Thatigteit. Sie bat die bouvelte Beftimmung, 2 baß er 4 feine mit ber Meuferlichteit des Objects in Conflict gefeste Thatialeit von fich einerfeits excernirt: andererfeits, als unmittelbar ibentifch mit diefer Thatiateit für fich geworben, in diefem Mittel fich reproducirt bat. Der nach Aufen gebende Brocef wird fo in ben erfien formellen ber einfachen Reproduction aus fich felbft, in bas Rufammenfoließen feiner mit fic, verwanbelt.

Das Sauptmoment in der Berdanung ift die unmittelbare Wirtung des Lebens, als der Macht über sein unorganisches Object, das es fich nur insofern als seinen erregenden Reiz voraussetzt, als es an sich identisch mit ihm, aber zugleich deffen Idealität und Fürsichsehn ift. Diese Wirtung ift Infection und unmittelbare Berwandlung; ihr entspricht die in der Exposition der Zweckthätigkeit auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erfte Ausgabe: Diese thierische Erregung ift zunächft gegen bie außere Potenz gelehrt, welche aber burch bie Insection unmittelbar auf die Seite bes Organismus gestellt ift. Aber jene Erregung hat, als der Gegensaund bas Fürsichsten bes Processes, gegen die Allgemeinheit und einsache Beziehung bes Lebendigen auf fich gleichfalls die Bestimmung der Aeuserlichteit. Beides zusammen, zunächst auf der Seite bes Subjects als Mittel erscheinend.

<sup>2</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: eigenen Regativität ober.

<sup>\*</sup> Erfte Ausgabe: Als nabirliches Senn folieft fich bie Einzeinheit, bie er bierin erreicht, mit feiner Allgemeinheit als bisjungirend fo gusammen.

<sup>4</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: bie erfte Regation, nämlich.

<sup>\*</sup> Bufat ber erften Ausgabe: entgegenfest unb.

gezeigte unmittelbare Bemächtigung bes Objects (6.208.). - Spallangani's und Anderer Berfuche und bie neuere Phufiologie haben diefe Unmittelbarteit, mit ber bas Lebendige als Alfgemeines obne weitere Bermittlung, burd feine bloke Berührung und burd Aufnehmen bes Rebeungsmittele in feine Barme und Share überhaubt, fich in baffelbe continuirt, auch empietich erwiefen, und bem Begriffe gemäß aufgezeigt, - gegen bie Borfiellung eines blog medanifden, erbichteten Aus und Abfonderns foon fertiger, 1 brauchbarer Theile, fo wie eines demifden Dreceffes. Die Unterfuchungen ber vermittelnben Metionen aber haben beftimmtere Momente biefer Berwandlung, (wie fich 3. 23. bei vegetabilifchen Stoffen eine Reibe -von Gabrungen barftelt) nicht ergeben. Es ift im Begentheil 3. 23. gezeigt worben, baf fcon vom Magen aus Bieles in bie Daffe ber Gafte übergebt, ohne bie übrigen Stufen ber Bermittlung burchzugeben ju haben, bag ber pantreatifde Saft weiter nichts, als Speichel ift, und bie Pantreas ? wohl entbebrt werben tonne, u. f. f. Das lette Broduct, ber Chylus, ben ber Brufigang aufnimmt und ine Blut ergieft, ift biefetbe Lymphe, welche von jebem einzetnen Eingeweibe und Organe excernirt, von ber Sant und bem lymphatifden Spfteme im unmittelbaren Proceffe ber Berwandlung allenthalben gewonnen wirb, und bie allenthalben Die niedrigen Thierorganisationen, bie icon bereitet ift. ohnehin nichts ale eine jum häntigen Buntte ober Robrden - einem einfachen Darmtanal - geronnene Lymphe find, geben nicht über biefe unmittelbare Bermandlung binans. Der vermittelte Berbauunge- Procef, in ben Thierorganisationen, ift in Rudficht auf fein eigenthumliches Probuct ein eben folder Ueberfluß, als bei Bflangen ibre

<sup>4</sup> Erfte Ausgabe: homogener.

<sup>2</sup> Bufap ber erften und zweiten Mindgabe; febr.

burch sogenannte Geschlechts-Differenz vermittelle Gaemens-Erzeugung. — Die faeces zeigen, befonders bei Kindern, bei denen die Vermehrung der Materie doch am meisten hervorsticht, häufig den größten Theil der Rahrungsmittel unverändert, vornehmlich mit thierischen Stoffen, der Galle, Phosphor und dergleichen vermischt, und als die Sauptwitztung des Organismus, diese seine eigenen Productionen zu überwinden und wegzuschaffen.

Der Goluf bes Organismus ift barum nicht ber Goluf ber außern 2medmäßigteit, weil er nicht babei fieben bleibt, feine Thatigfeit und Form gegen bas außere Object gu richten, fondern diefen Proceff, ber wegen feiner Monferlichteit auf bem Sprunge fieht, mechanisch und demifch gu werben, felbft jum Object macht. Dief Berhalten ift als Die aweite Pramiffe im allgemeinen Schliffe ber Zwedthatigkeit exponirt worden (§. 200.). - Der Organismus ift ein Aufammengeben feiner mit fich felbft in feinem außern Deocef; er nimmt und gewinnt aus ibm nichts als ben Chains, jene feine allgemeine Animalifation: und ift fo als fürfiche febender lebendiger Begriff eben fo febr disjunctive Thatig-Beit. welche biefen Brocef von fich wegichafft, von feinem Borne gegen bas Object, Diefer einseitigen Subjectivität, abstrabirt, baburch bas für fich wird, was er an fich ift - fubjective, nicht neutrale, 3bentität feines Begriffs und feiner Realitat -, und fo bas Ende und Product feiner Thatigteit als bas findet, was er foon von Aufang und urfprünglich ift. Sierburd ift die Befriedigung pernünftig; ber in bie außere Differeng gebende Broces falagt in den Brocef des Organismus mit fic felbft um, und das Refultat ift nicht bie blofe Berverbeingung eines Mittels, fondern bes Aweds, - ein Aufammenfoließen mit fic.

Bufat. Der Ernährungs-Procefift bier bie Saupts fache; bas Organifche ift mit ber unorganifchen Ratur gefpannt,

negirt fle, und fest fle mit fic ibentifd. In diefem unmittelberen Berbaltnif bes Organischen jum Unorganischen ift bes Dragmifde gleichfam bas unmittelbare Samelgen bes Unorgenifden gur organifden Aluffigfeit. Der Grund aller Beziehung Beiber auf einander ift eben diefe abfolute Ginbeit ber Subftant. wodurd das Unorganische für das Organische faleathin durdfichtig, ibeell und ungegenftandlich ift. Der Ernahrunge-Des: ces ift nur biefe Bermanbelung ber unorganifden Ratur in eine Leiblichkeit, die bem Subjecte angebort: nur daß er dann auch als ein burd viele Momente bindurdeebender Broces erfdeint. ber nicht mehr unmittelbare Bermanbelung ift, fondern Dittel au gebrauchen fcheint. Die thierifche Ratur ift bas Mugemeine gegen die befonderen Raturen, die barin in ihrer Babrheit und Ibealität find; benn fie ift bas wirtlich, was jene Gebilde an fic find. Chenfo weil alle Menfden an fich vernünftig find, fo bat der Menfd Macht über fle, welcher an ihren Juftinet der Bernunft abbellirt, ba, was er ihnen offenbart, gleich an diefem Inflinct ein Entiprechenbes bat, mas mit der expliciten Bernunft aufammengeben tann: indem bas Bolt unmittelbar aufnimmt, mas an es tommt, fo erfcheint bie Bernunft in bemfelben als Berbreitung und Infection; und bamit verfcwindet die Rinde, ber Schein der Trennung, ber noch vorhanden war. Diefe Macht ber Animalität ift bas fubftantielle Berbaltnif, die Sauptfache in ber Berbauung. 3ft der thierifche Organismus daher Der Cubflang, fo ift bas Unorganifche nur Accideng, beffen Gigenthum= lichteit nur eine Form ift, die es unmittelbar aufgiebt. weiß aus Erfahrung, baf Zuder, Dflangengummi, Mangenoble. Sorper alfo, nabren, welche wenig ober gar teinen Stieffoff enthalten, und bag fle beffen ungeachtet in thierifche Subftang vermanbelt werben, welche vielen Stidfioff enthalt. gange Bolter leben blog von Pflangen, wie andere blog von Fleifch leben. Die Mäßigteit der Erftern aber beweiß, bas ihr Rorper bon ihren Speifen nicht blof ben tleinen, in jeber

Pflanze vorhandenen, dem thierischen Stoffe ähnlichen Beflandtheil behält, und alles Uebrige wieder auswirft, sondern
daß er einen großen Theil dieser Pflanzenspeise zu einem seinen Organen angemessenen Rahrungsmittel verarbeitet. Die Thiere und Pflanzen, die das Thier verzehrt, sind zwar schon Organissete, aber für dieses Thier sind sie relativ sein Unorganisches. Das Besondere, Neußerliche hat tein Bestehen sur sich,
sondern ist ein Richtiges, sobald es vom Lebendigen berührt
wird; und diese Berwandelung ist nur die Offenbarung dieses
Berhältnisses.

Diefes unmittelbare Mebergeben und Bermanbeln ift es, woran alle Chemie, alle Dechanit icheitert, und ihre Grenze findet, ba fie eben nur ein Begreifen aus foldem Borhandenen find, bas icon die aufere Gleichheit hat. Beibe Seiten find aber Dielmehr in ihrem Dafenn gegen einander volltommen frei. Brot 3. B. hat an ihm felbft teine Beziehung auf ben Rorper: ober ber Cholne, bas Blut ift etwas gang Anderes. Die Beranderung der Rahrungsmittel empirifc bis gum Blut verfolgen tann weder die Chemie noch der Mechanismus, fie mogen's anfellen, wie fle wollen. Die Chemie triegt aus Beiben gwar etwas Achnliches beraus, etwa Siweifftoff, auch wohl Gifen und bergleichen, bann Gauer-, Baffer-, Stid = u.f. f. Stoff: ober aus der Pflanze ebenfo Stoffe, die auch im Baffer find. Allein weil beide Seiten folechthin jugleich etwas Anderes find, fo bleiben Sols, Blut, Fleifc nicht baffelbe Ding, als jene Stoffe; und das ift tein lebendiges Blut mehr, was man fo in jene Beftandtheile gerlegt hat. Die Berfolgung des Gleichen, und bas Fortlaufen in bemfelben, bort vollig auf; benn die bafebende Subftang verfdwindet ganglich. Lofe ich ein Sala auf, fo ets halte ich wieder die beiden Stoffe, aus deren Berbindung es entftanden ift; bas Salg ift alfo bamit begriffen, und bie Stoffe find barin nichts Anderes geworden, fondern diefelben geblieben.

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. II., §. 557.

Aber im Organischen ift bieft Anderswerden der sehemben Subfanzen gefest. Weil das unorganische Sehn ein im organischen Selbft nur Aufgehobenes ift, so tommt es gar nicht nach seinem Dasehn in Betracht, sondern nach seinem Begriffe; nach diesem ift es aber daffelbe, was das Organische ift.

Dief fellt die erganifde Affimilation bar. Das Rabrungsmittel, bas in die Sphare des organifden Lebens tritt, wird in Diefe Aluffigteit getaucht, und felbft diefe aufgelofte Aluffig-Bie ein Ding jum Beruche wird, jum Aufgeloften, ju einer einfachen Atmofphäre: fo wird es bort einfache organifche Alaffigteit, worin bann nichts mehr von ihm ober feinen Be-Randtheilen zu entbeden ift. Diefe fich felbft gleichbleibende organifde Huffigteit ift bas feuerwefen bes Unorganifden, bas barin unmittelbar in feinen Begriff gurudtehrt; benn Offen und Trinten macht die unorganischen Dinge gu bem, was fie an fich find. Es ift bas bewußtlofe Begreifen berfelben; und fie werden barum fo Aufgehobene, weil fie es an fich find. Mebergang muß fich gleichfalls als vermittelter Broces barfiellen, und die Begliederung feines Begenfases entfalten. Aber bie Brundlage ift, baf bas Organifde bas Unorganifde unmittelber in feine organifche Materie reift, weil es bie Gattung als einfaches Gelbft, und damit die Rraft bes Unerganifchen ift. Benn bas Organifde burd die einzelnen Momente bindurch bas Unorganifche allmählig jur Identität mit fic bringt, fo find biefe weitläufigen Anftalten ber Berbauung burd Bermittelung mehrerer Organe gwar' für bas Unorganifche überflufflig: aber bod ber Berlauf bes Organifden in fic fettet, ber um feiner felbft willen gefdieht, um bie Bewegung und fomit die Birflichkeit ju febn; wie ber Beift nur um fo farter ift, je größer ber Begenfas mar, ben er übermunben bat. Das Grundverhältnif bes Organismus aber ift biefe einfache Berührung, worin unmittelbar bas Andere auf einmal vermanbelt wirb.

Riedere Thiere haben noch gar teine befonbere Organe, wie Galle. Magenfaft, für Die befonderen Thatigteiten, melde auf die Rahrungsmittel geben. Das Waffer wird foon von ber Saut im Luftprocef eingesogen, wie fich bieg bei vielen Burmern und Roophyten zeigt: fo wird bas Waffer, von bem 3. B. die Boltven fich ernahren, ummittelbar in Lymphe, Gallert verwandelt. "Die einfachfte Ernährungsart burch einen eine gigen Mund finden wir bei ben Sydern, Afterpolppen (Brachicerus) und Borticellen an. Der Armbolbb nabrt fich von tleis nen Mafferthieren, die er mit feinen Rangarmen erareift. Der fadformige Behälter, woraus fein Rorper größtentheils beftebt, öffnet fich und nimmt die Bente auf. Raum ift fie verschlungen, so wird fle foon verandert: fle verwandelt fich in eine bomogene Daffe, und verliert babei immer mehr von ihrem Bolumen; endlich öffnet fic ber Dund bes Belbben wieber, und ein Theil ber aufgenommenen Speife wird auf eben dem Wege, worauf er in ben Magen ber Suber getome men ift, ausgeleert. Diefe fonelle Auflofung beffen, mas in ben legteren gelangt ift, geht fogar bann vor fich, wenn, wie nicht felten ber fall ift, die verfchlungenen Thiere lange Burmer find, die der Magen nur gur Balfte faffen tenn. Die Eine Balfte fucht bann oft noch ju entflieben, indem die anbere icon verdaut ift. Ja, ber Polyp ift auch im Stande, mit feiner außern Alache ju verdauen. Man tann ibn umfreifen," wie einen Sandichub, ", und die innere Alace feines Magens que aufern machen: und boch erfolgen bie erwähnten Phanemene noch ebenfo, wie guvor." Colder Darm ift ein bloger Ranal von fo einfachem Bau, daß fich tein Unterfchied Buiden Golund, Dagen und Gebarme angeben laft. Aber ,,ts giebt nachft bem Rahrungs-Ranal tein Eingeweibe, welches fo allgemein im gangen Thierreich verbreitet ift, als die Leber. Sie findet fich bei allen Sangethieren, Bogeln, Amphibien,

<sup>1</sup> Areviranus, a. 4. D. Bb. IV., G. 294 - 292.

stifchen und Mottusken. Selbst in der Alasse der Würmer scheinen die Aphroditen an den, einen dunkelgrünen bitteren Saft enthaltenden, Säden, womit ihr Darmtanal auf beiden Seiten beset ist, gallenabsondernde Organe zu bestigen. Achnliche Säde giedt es an dem Rahrungs-Ranal der Holothurien; und eine wirkliche Leber zeigt sich wieder bei den Asterien. Bei den Insecten scheinen die Gefäse, die als Gallengefäse angesehen werden können, die Stelle der Leber zu vertreten." Andere sehen diese Gesäse für etwas Anderes an. "Wenn auch bei vielen Boophpten keine sichtbaren Excretionen vorhanden sind, so ist doch nicht zu zweiseln, daß dei allen eine mit der Nutrition in Beziehung slehende Ausleerung gassörmiger Stosse durch die Haut und die Respirations-Wertzeuge Statt sindet. Ernährung und Athemholen siehen so in enger Verbindung."

Beiter berauf bei bober gebildeten Thieren findet fich ebenfalls biefe unmittelbare Berbauung. Es ift eine betannte Erfahrung beim Droffeln= und Krammetevogel=Fang, baf, wenn fe gang mager find, fie nach einem nebligen Morgen in Beit von einigen Stunden gang fett werben; das ift eine unmittelbare Berwandlung biefer Zeuchtigteit in animalifden Stoff, Die ohne weitere Abicheibung und Durchgang burch die vereine zelten Momente bes Mffimilations=Droceffes gefdicht. Auch der Denfc verdaut unmittelbar, wie die Gefdicte bes Englifden Solffes auf ber Ste beweift, beffen Matrofen, nachbem ibnen bas Baffer ausgegangen, und auch bas febr mabfam in Segeta aufgefangene Regenwaffer nicht ausreichte, ihre Semben naf werden liefen, auch fich felbft ins Deer getaucht, und fo ben Durft gefillt haben: fo daß bie Saut alfo aus bem Deer bas biefe Baffer ohne bas Salz eingefogen bat. Bei den mit vermittelnben Berbanungs-Bertzeugen verfebenen Thieren if theils diefe allgemeine Berdauung überhandt vorbanden; theils

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV., G. 415-416.

<sup>2</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV., G. 293-294.

A bie befondere für fic, und bier ift bie organische Barme bas, was die Affimilation einleitet. Aber ber Dagen und ber Darmtanal find felbft nichts Anderes, als bie angere Saut, war umgefolagen und zu eigenthumlicher Form aus- und um-Die ausführlichere Bergleichung biefer verschiebenen aebilbet. Membranen findet fich bei Treviranus (a. a. D. Bb. IV., C. 833 fl.). Precacuanha, Opium, auf ben Magen außerlich eingerleben, bat diefelbe Birtung ale eingenommen; aber auch auf die Achfel hat man Ipecacuanha eingerieben, und es ift ebenfo aut berbaut worden. "Man hat gefeben, daß Studden von Rleifd, in tleinen Beuteln von Leinwand eingefoloffen und in die Baudboble einer lebenden Rate gebracht, fich auf abnliche Art, wie im Magen, bis auf Meine Knochenftudden in einen Brei auflöften. Chen biefes gefcab, wenn foldes Fleifc unter die Saut lebendiger Thiere auf die bloffen Musteln gebracht und eine Reit lang bafelbft gelaffen murbe. fceint auch ju gehören, bag bei Beinbruchen die Ratur, mabrend fie eine Menge Feuchtigkeit um den Ort des Bruchs ergießt, die icarfen Rnodenenden erweicht und gang auflöft: bag ferner bas geronnene Blut in gefoloffenen gequetichten Stellen bes Rorpers nach und nach wieder aufgelöft, fluffig und gulett wieber eingesogen wird. Der Magensaft wirtt alfo nicht als eine Aluffigfeit gang eigner, von jeber andern thierifchen vers fchiedener Art: fondern wohl nur, infofern er eine thierifche maffrigte, von aushauchenden Ochlagabern in den Behälter bes Magens in Menge abgefeste Fluffigteit ift. Er wird aus Dutes aberblut abgefonbert, bas turg vorher in ben Lungen ber Gins wirtung der Sauerftoffluft ausgesetzt gewesen war." 1 bemertt Treviranus (a. a. D. Bb. IV., S. 348-349): "Rnochen, Fleifch und andere thierifche Theile, die P. Smit) in die Bauchboble oder unter bas Fell lebenber Thiere brachte, wurden bier völlig aufgelöft (Pfaffs und Scheels Rorbifches

<sup>1</sup> Antenrieth, a. a. D. Th. U., §. 597-598.

Mechiv für Rainetunde u. s. w. 9d. III., St. 3., S. 134). Sienaus läßt sich eine merkwürdige Begbachtung erklären, die Curvier an der Salpa octofora machte. Er fand dei mehrem dieser Thiere im Innern derseiben, aber außerhalb ihrer Magen, Abeile einer Anatisera, woran Alles die auf die äußere Sant zerschwolzen und verschwunden war, und die vermuthlich duch die Oeffnung, wodurch die Salpen Wasser einziehen, hereisgedommen waren (Annales du Museum d'Histoire naturella, T. IV., p. 380). Diese Thiere haben zwar einen Magen. Biefeicht aber verdauen sie ebenso viel außerhalb, als innerhalb desselben, und machen den Nebengang zu denjentgen Organismen, bei welchen das Athembolen, die Berdauung und mehrne andere Functionen durch einexlei Organe geschehm."

Spallangani's Berfuche gingen bavon aus, bie Arane au beantworten: ob die Berbanung burd anflosende Gefte, ober burd Berreibungen vermittelft ber Dusteln bes Magens vor fic gehe, - ober burd Beibes. Ilm bief ju entineiben, brachte er Dutben, Enten, Subnern u. f. w. Speifen in Robren wer Rugeln von Blech mit Gittern ober Meinen Lodern bei. fo bas ber Magenfaft zukonnte; inbem die Lorner fo nie verbant. fonbern nur bitterer murben, fo folog er, bag beftiges Erudes und Stofen ber innern Banbungen bee Magens bie Berbauma hervorbringe. Da nun bier die harteften Rorber, wie Blade Rabren und Glas-Rugeln, felbft fpitige und foneibenbe Rorber ben Magen diefer Thiere gerrieben murben: fo glaubte man, daß bie vielen fleinen Steine, felbft bis ju zweibunbert, bie man oft im Dagen folder Thiere findet, jum Berreiben ber Speifen belfen. Im nun diefe Shhothefe zu widerlegen, nahm Spallamgani junge Zanben, die noch teine Steine vom Schnabel ihrer Ettern hatten betommen tonnen; ebenfo fab er im fintter baranf. baf fie teine erhalten tonnten; auch fperete er fie ein, bamit fie fic wicht bergleichen fuchten. Dennech haben fie and ohne Steine berdaut. "Ich fing an, ihrer Rahrung harte Rorber beigumifchen, einige Röhren von Eisenblich, einige Glastugeln, kleine Glaskäde, ohne daß im Magen biefer Tauben ein Steinchen gefunden warden. Dennoch waren die Blechröhren angerieben (froissés), die Glaskügelchen und Glasslüde zerbrochen und abselbliffen (émoussés), ohne die geringfte Berletjung auf den Bandungen, die den Magen bedeckten, zurückzulaffen."

Befendere bei Getranten merben amei Berbauungen unterfdieben. Das Getrant fomist burch die Magenwandungen und bas Bellgewebe nach den Uringefäßen, und geht fo aus. Sierüber bat man viele Erfahrungen. Bier treibt auf Urin. Spargelbflangen theilen dem Urin einen befonderen Geruch mit, und zwar fcon einige Minuten nach dem Effen; dieß ift die Birtung ber unmittelbaren Berbanung burche Rellgewebe. Rachber falt ber Bernch fort, und erfcheint bann erft wieber nach acht bis swölf Stunden, wo die eigentliche Berbaunng und ber Abgang det Excremente vollendet ift. Qu biefer unmittelbaren Berbauung gebort auch, was Treviranus (a. a. D. Bb. IV. G. 404) ans giebt: "Bon fünf Ungen Baffer, welche man einem Sunbe eingebrütt batte, waren zwei wieder ausgebrochen worden: eine war noch im Magen übrig, zwei mußten alfo burch bie Bande bes Magens einen Answeg gefunden haben." Die ummittelbene Berbaunne ift leichter, je homogener die Rahrung ift, 3. B. Meifchepeifen. Die animalifche Lymphe, als bas Allgemeine ber Animalität, ift basjenige, worin bas Unorganifde unmittelbar umgewandelt wird. Das Thier verbant die außeren Rahrungse mittel fo gut als feine eigenen Gingeweibe, Musteln, Rerven u. f. f.: wie es benn fogar die Rnochen, die phosphorfaurer Ralt find, abforbirt, 3. B. die Splitter bei einem Bruche. Es tilgt bie fpecififche Befonderheit diefer Gebilde gur allgemeinen Lymphe, dem Mint; und fpecificirt diefe wieber in die befonderen Gebilbe.

Expériences sur la digestion de l'homme et de différentes espèces d'animaux, par l'abbé Spallanzani (par Jean Senebier, Genève 1783), p. 1—27.

Das Andere ift die vermittelte Berbanung, bie erft in ben bobern Organifationen Statt findet. Ihre nachften Momente find allerdings auch Wirtungen bes Organismus gegen bas Meußere; es ift aber nicht mehr ein allgemeines, fondern ein partieulares Wirten particularer animalifcher Gebilde, wie ber Galle, bes pantreatifchen Saftes u. f. f. Die Thatigteit Diefer Bermittelung ift indeffen nicht blof ein Wandern, wie 3.B. durch die vier . Magen ber Biebertauer: auch nicht, baf unterfciedene Operationen und Beranderungen eintreten, bie Speifen verfchiedene Stadien ber Rodung bindurchgeben, als wenn fie erweicht ober gewürzt wurden; auch ift fie nicht Beranberung, ale Ginwirten eines fecififden Stoffes auf einen anderen. Denn bann ware bas Berhaltnif nur ein demifdes, und die Birtung nichts als Reutraliffren. Das Sochfte, wozu man es in ben demifden Unterfudungen über Dagenfaft und Galle gebracht hat, ta, baf ber Speffenbrei im Magen etwas gefauert wird (nicht faul, vielmehr ber faulnif widerftebend), und burch bie Balle wieber entfauert wird. Bei ber Bermifchung ber Galle mit Speis fenbrei "bilbet fich ein weißer, einem verbieten Schleim abn= lider Riederfcblag," ber teine Gaurung mehr enthalt, mabrent bod im Magen Mild gerinnt. 1 Doch bas ift noch nicht einmal ficher, auch gar nicht bas Specififche; denn wieber ents fauert, mare jener Rieberfchlag nach wie vor baffelbe. Go ift bie Balle bem aus ber großen Drufe Pantreas, unter bem Magen, tommenden pantreatifchen Safte entgegengefest, ber bei bobern Thieren an bie Stelle ber in den Drufen befindlichen Lymphe tritt, ohne wefentlich von ihr verfchieben gu febn.

Das Ganze ber Berdauung befteht nun barin, baß, indem ber Organismus fich gegen bas Neufere in Born fest, er fich in fich entzweit. Das leste Product ber Verdauung ift ber Mildsfaft; und das ift baffelbe, was die animalische Lymphe, zu welcher ber Organismus, als unmittelbar afficirend, das fich Darbietende,

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV. G. 467-469.

sber mas er fich felbft barbietet, verwandelt. Bie im niedrigen Thieraefaleat die unmittelbare Bermanblung berricht, fo beftebt bie Berbauung im entwidelten Thiere barin, bag ber Organismus Ach nicht mit feiner unmittelbaren, fondern mit feiner fpecificirten Thatigteit au bem Menfern verhalt. Da ift nun weiter tein großer Stufengang : querft wird bie Speife mit Speichel, ber allgemeinen Animalität, vermifcht; im Magen tommt ber bantreatifice Saft bingu, endlich die Balle, welche die Sauptrolle bielt, und ein Bargiges, Brennbares ift. Die demifche Anainfe der Galle ergiebt nichts Specififches weiter, als baf fie nach der Seite der Befeuerung liegt. Wir wiffen fonft von der Balle, baf im Born Balle fich in ben Dagen ergießt; und ber Aufammenhang von Galle, Magen und Leber ift alfo betannt. Diefe Art ber Phyfiologie, folde Bufammenhange ju verfolgen, ware febr intereffant: 3. B. warum ber Denfc bei ber Scham im Beficht und in ber Bruft errothet. Die ber Rorn bas Befühl bes Surfichseyns bei einer Berletung ift, die ben Denfoen in fic entbrennen läßt: fo ift die Galle bas Kurfichfebn. welches ber animalifche Organismus gegen biefe außerlich in ibn gefeste Poteng tehrt; benn ber pantreatifche Saft und bie Galle greifen ben Speifenbrei an. Diefe thatige Bergehrung, biefes Infichgetehrtsehn bes Organismus, welches die Galle ift, befimmt fich aus ber Dila. Gie ift ein fcweres Organ fur bie Phyfiologen; fle ift diefes dumpfe, dem venofen Spftem angeborige Organ, bas mit ber Leber in Beziehung fieht, und befe fen Beftimmung teine andere ju fenn fcheint, als bag die venofe Eragbeit ju einem Mittelpuntte gegen die Lunge tomme. Diefes trage Infichfebn nun, was in ber Milg feinen Gis bat, if, wenn es befeuert wird, die Galle. Sobald Thiere fich ausbilben, nicht blog die unmittelbare Berdauung haben, nicht blog auf bem lymphatifchen Standpuntt fiehen, fo haben fle gleich Leber und Galle.

Die Bauptfache aber ift, bag ber Organismus, obgleich er

auf vermittelnbe, unterfiblebene Beife thatig ift, bennech in feiner Allgemeinbeit bleibt, während er gugleich demifd nad Sufen getehrt ift: wie Rruftalle, beim Breden, ihre eigenthamliche innere Beftattung als eine befonbere Beife ihres Dafenns zeigen. Das Thier, weil es fich bifferent verhalt, wird bamit in fic felbft bifferent. Indem bas Thier namlich in ben Rampf mit Meuferlichem verwidelt wirb, ift fein Berhaltnif ju bemfelben unmabt, ba bie Ummenbung beffelben icon an fic burch bie Madt ber animalifden Lumbbe gefdeben ift; bas Thier vertennt alls få felbft, wenn es fich gegen biefe Rahrungsmittel wendet. nachfte Refultat biervon ift aber eben, baf: inbem bas Zbier ju fich felbft tommt und fic als biefe Dacht ertennt, es fic felbft baribes Reind wird, baf es fic mit ben außerlichen Machten eingelaffen bat: und fich nun gegen fich felbft und feine falfche Deinung tebet, bamit aber fein Rad = Muffen = Betehrtfebn abwirft und gu fic felbft gurudtehrt. Die Meberwindung ber unorganifden Botem ift nicht eine Ueberwindung berfelben als einer unerganifden Potent, fondern die Hebermindung bes Antmaliften felbft. Die mabrhafte Menferlichteit bes Animalifchen ift nicht bes außerliche Ding, fonbern bieg, bag es fich felbft im Rorne gegen bas Menfere wendet. Bon biefem Diftraten gegen fic felbft, wonach die Betämpfung bes Objects als bas Thun bes Subjects ericheint, muß biefes ablaffen, und biefe fatide Ridtung entfernen. Durch ben Rampf mit bem Meufern ift bas Dramifthe im Begriff, im Berluft gu febn; es vergiebt fic etwas gegen bieg Unorganische. Bas ber Organismas zu überwinden bat, ift alfo biefer fein eigener Proces, bief Berwideltfebn mit bem Meufern. Geine Thatigteit ift baber gegen bie Rintung nach Außen gerichtet; und fie ift bas Mittel, ju bem ber Organiemus fich herabsent, um burch Entfernung und Begwerfen beffelben au fich felbft gurudgutebren. Bare er gegen bas Buorganifche thatig, fo tame er nicht gu feinem Rechte; aber er ift eben Die Bermittelung, daß er fich einläft, und boch in fich jurudbehrt. Diefe Regation ber Thatigteit nach Aufen hat bir boppelle Befimmung, daß der Organismus feine Thatigtrit gegen das Unorganische von fich excernirt, und fich unmittelbar ibentifch und fich fest, in diefer Erhaltung feiner aber fich reproducirt.

Der Begriff der Berbauung ift alfo, baß, nachbem bie Bermittelung berfelben nur gefest bat, was an fich vorbanden if - bas Bebermunbenfebn ber in den Dunfitreis des Lebenbigen getommenen Lebensmittel -, nun im Goluf bas Dragnifde, aus bem Begenfane in fich gurudtehrend, fich felbft erfaft; bie Erfcheis nungen, die Diefem Begriffe entforeden, find icon oben (6.629) vergetommen. Durch diefen Affimilations - Proces wirb alfe bas Thier auf eine reelle Beife für fich; benn baburd, baf es fich in feinem Berhalten an Inbividuellem felbft in die Sauptunterfdiebe ber entmaliften Emmphe und ber Balle befonbert, bat es fich als animalifches Individuum bewährt, und, burch Res gotion feines Mubern, ale Gubjectivität, als reales Fürfichfenn gefit. Indem das Animalifde real für fich, b. b. individuel geworben ift: fo ift biefe Begiebung auf fich unmittelbar Dis remtion und Theilung feiner, die Conftituirung ber Gubjecti-Ditat unmittelbar Abftoffen des Organismus von fic felbft. Go findet die Differengitung nicht nur innerhalb bes Organis foen felbft Statt; fondern es ift bief, fic als ein fich Meufers Bides gu productren. Wie die Bflange in ihrem Differengiren Dief Berfallen ift, fo unterfcheibet fich bas Animalifche gigar auch: aber fo bag bas Gelbftfanbige, wobon es fich unterfcheibet, nicht nur als ein Meuferliches, fonbern zugleich ibentifc mit ihm gefest ift. Diefe reale Production, worin bas Thier fich von fich felbft abftoffend fich verdoppelt, ift bie leste Stufe ber Animalität überhaupt. Diefer reale Procef hat wieberum brei Formen: a) Die Form des abftracten formellen Abftoffens, B) den Bildungstrieb, und y) die Fortpflangung ber Gattung. Diefe bret Beterogen fceinende Proceffe find in det Ratut im wefentlichen Bufammenhange mit einanber. Die Stgane ber

Excretion und die Semitalien, das Sochste und das Niedrigste der thierischen Organisation, hängen bei vielen Thieren aufs Innigste zusammen: wie Sprache und Kuffen auf der Einen Seite, auf der andern Effen, Trinten und Ausspuden im Munde verbunden find.

Das abftracte Abftogen feiner von fich felbft, woburch fic bas Thier fich felbft außerlich macht, ift die Excretion, bet Befolug bes Affimilations-Proceffes. Indem es fic nur ju cinem Menferlichen macht, fo ift bieß ein Unorganifches, ein abfrect Anderes, worin bas Thier nicht feine 3bentitat bat. ber Organismus fich fo von fich treunt, etelt er fich felbft en. baß er nicht mehr Quverficht au fich batte; dieß ift ce, was er thut, wenn er feinen Rampf, feine Balle, die er ansgefchiet bat, von fich abthut. Die Excremente find alfo nichts Maberes als dieß, daß ber Organismus, feinen Irrthum ertenmenb, feine Bermidelung mit ben Außendingen wegwirft; und bie demifde Befdaffenbeit der Excremente beftätigt dies. Gewöhnlich wird bas Moment der Excretion nur fo betrachtet, als wenn nur das Unnuge, Unbrauchbare meggefcafft werden follte: bas Thier brauchte aber nichts Unnunes oder Ueberflufflaes aufzunehmen. Und giebt es auch Unverbauliches, fo ift bed vornehmlich bas in ben Excrementen Fortgeschaffte bie affimilirte Materie, ober das, was der Organismus felbft bem empfengenen Stoffe binguthut: bie Galle, die bagu dienen follte, fic mit ben Speisen zu verbinden. "Je gefunder bas Thier ift, und je verdaulicher die genoffenen Rahrungsmittel find, befto weniger unzerfettes Futter geht burch ben Maftdarm ab, und eine befto bomegenere Materie find die Excremente. Doch enthält der Roth felbft bei den gefundeften Thieren immer ein fafriges Ueberbleibfel ber genoffenen Speifen. Die Sauptbeftanbtheile des Roths find aber Substangen, die von den gaftrifden Gaften, befondere bon ber Galle, herrühren. Bergelius fand in ben menfoligen Exerementen ungerfeste Galle, Gimeifftoff, Gallen-

berg, und zwei eigentbumliche Subfiangen, beren eine bem Leim abulta ficht: ber anbere Stoff bilbe fic erft an ber Luft aus bem Gallenbarg und bem Gimeifftoff ber Galle. - Es werben aus dem menfclichen Korper burch ben Maftbarm excernirt: Galle, Cimeifftoff, awei eigentbumliche thierifche Materien, Galtenftoff, toblenfaures, falgfaures und phosphorfaures Ratrum, Phosphorfaure Bittererbe und phosphorfaurer Ralt; durch bie Barnwertzeuge: Schleim, Mildfaure, Barnfaure, Bengoeffure, falafaures Ratrum, falafaures Ammonium, phosphorfaurer und Auffaurer Ralt u. f. w. Diefe fammtlichen Stoffe find nicht bloß fremdartige, aur Mffimilation unfabige Gubftangen; es find Diefelben Theile, woraus die thierifchen Organe befteben. Beftandtheile bes Barns treffen wir vorzüglich in ben Knochen wieder an. Mehrere von jenen Stoffen maden auch Beffandtheile ber Saare aus, andere ber Musteln und des Gebirns. Diefe Bergleichung fdeint, obenhin betrachtet, auf ben Golus an führen, daß bei ber Berbauung eine größere Menge Das terie affimilirt wirb, als bie zu ernährenden Organe fich angueignen im Stande find, und daß diefer Ueberfchuf unverandert burch bie Ercretions = Organe ausgeschieden wirb. Muein bei naberer Unterfudung ergeben fich Difverhaltniffe gwifden ben Beftandtheilen ber Rahrungsmittel, ben affimilirten Materien und ben Answurfsftoffen, die fich mit jener Annahme nicht vereis nigen laffen." Das Folgenbe zeigt mohl Difverhaltniffe gwifden ben Rahrungsmitteln und ben affimilirten Materien, aber nicht fowohl amifden den affimilirten Materien und den Auswurfs= floffen. "Befonders zeigen fich diefe Difverhaltniffe an der Phosphorfaure und ber Ralterbe. Kourcrob und Baugnelin fanden im Dift der Pferde mehr phosphorfauren Ralt, fo wie im Roth ber Bogel mehr toblenfauren und phosphorfauren Ralt, als fich aus dem Futter abscheiben ließ. Bei ben Bos geln verfdwindet bagegen eine gewiffe Quantität im Futter befindlicher Riefelerde. In bem Gowefel," ben man auch in

ben Eperementen finbet, "würde fich vielleicht baffelbe zeinen. Das Ratrum aber findet fic and in bem Rorber bflange. freffenbet Thiere, in beren Rahrungemittein teine bebeutenbe Quantitat biefes Galges enthalten ift. Singegen liefert ber Urin bes Löwen und Tigers flatt Ratron eine große Menge Rali. Co ift es mehr ale mabricheinlich, baf überhaupt in allen lebenden Rorpern Tremmungen und Berbindungen vor fic geben, welche die Rrafte der bis jest betannten demifden Sgentien überfleigen." - Alfo follen fle bod immer demifd febn, und nicht barüber binaus geben! In Babebeit aber if Die Thatigfeit bes Organismus eine gwedmäßige; benn biefe befieht eben basin, nach erreichtem Qwede bas Dittel wegme werfen. Galle, pantreatifcher Saft n. f. w. find alfo nichte Enbered, ale ber eigene Proces bes Organismus, ben er in materteller Beftalt wegicafft. Das Refultat bes Proceffes ift ble Battigung, bas Belbftgefühl, bas gegen ben berigen Rangel Die Bollftanbigteit empfindet. - Der Berfand wird fic immer an Die Bermittelungen als folde halten und fle als angerlicht Berbaltniffe anfeben, medanifd und dentich vergleichenb; was boch gang untergeordnet ift gegen bie freie Lebenbigfeit und bas Gelbftgefühl. Der Berftand will mehr wiffen als die Speenlation, und ficht boch auf fle berab; aber er bleibt immer in ber enblichen Bremittelung, und tann die Lebenbigtett als folde nicht erfaffen.

## 3. Der Bilbungstrieb.

Der Bildungstrieb ift hier nicht im Sinne Blumenbachs zu nehmen, ber vornehmlich Reproduction barunter verfieht. Der Runftrieb als Inflinet ift bas Dritte, — die Ginhott bes ibestien theoretischen, und des realen Processes ber Berbanung: junächft aber nur die relative Totalität, da bie wahrhaft innige Totalität bas Dritte im Ganzen, der Gattungs-Proces ift.

<sup>1</sup> Areviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 480-482; 614-618.

Ein Menfertides, mas gur unorgamifden Retur bes Thiere atbart, wird bier affimtlirt: aber fo, daß es augleich als außerlichet Gegenstend gelaffen wirb. Der Bildungstrieb ift fo auch, wie Die Ereretton, ein fich felbit Sich : Meuberlich : DRachen, aber als Einbildung ber form bes Organismus in die Aufenwelt. Det Geernftand wirb auf eine Beife formitt, in der er bas fitbe jective Beburfnis bes Thiers befriedigen tann; es findet bier aber nicht bloges feindliches Berhalten ber Begierbe jur Mubenwelt, wendern eine Rube gegen die außere Erifteng Statt. Dit Begierbe ift affo augleich befriedigt und gehemmt; und ber Organiemus macht fich nur objectiv, indem er die morganifde Das terie für fich ju rechte legt. Brattifches und theoretifches Berbaltnif find fo bier vereinigt. Durch bie Form tann fich ber Erieb befriedigen, ohne baf ber Begenftanb aufgeboben wurde; bas if aber nur die Eine Seite bes Bilbungstriches. Die andere Seite ift, daß bas Thier aus fich felbft Gebilde excermitt, aber nicht aus Etel, jum Bon-fich = Gdaffen; fonbern bie Ercremente, außerlich gemacht, werben geformt, als bas Beburfnis bes Thiers befriedigend.

Dieser Kunftrieb erscheint als ein zweitmäßiges Thun, als Weisheit ber Natur; und diese Bestimmung der Zweitmäßigsteit macht das Auffassen desselben schwierig. Sie erschien von jeber am verwundersamsten, weil man Bernünstigkeit nur als äußerliche Zweitmäßigkeit zu sassen gewohnt war, und für die Lebendigkeit überhaupt bei finnlicher Anschauungsweise siehen biteb. Der Bildungstrieb ist in der That dem Berstande, als dem seiner seibst Bewußten, analog; beim zweitmäßigen Thun der Ratur muß man aber darum nicht an selbstdemusten Berstand benten. Man kann keinen Schritt in der Betrachtung der Natur thun, wenn man nicht den Zweit aufgesaßt hat: d. h. eben das Borberbestimmte, welches thätig ist, sich zu Anderem verhält, und darin sich selbst erhält, indem es das Anderen verhält. Der Begriff ist die Beziehung dieser Momente: eine Formation des

Beufern ober ber Secrete, welche eine Beziehung auf bas Beburfniß baben. Als Runftrieb ift biefer Begriff aber nur bas innere Aufich bes Thiers, nur ber bewußtlofe Wertmeifter; erft im Denten, beim menfclichen Runftler, ift ber Begriff fur fic felba. Euvier fagt baber, je bober binauf die Thiere fteben, befto weniger haben fle Inflinet, Die Infecten am meis Diefem innern Begriff gufolge ift Alles Mittel, b. b. bezogen auf eine Ginbeit; fo daß die Ginbeit (bier das Leben-Dige) nicht mare, ohne diefes Ding, bas augleich nur ein Moment im Gangen ift, ein Aufgehobenes, tein Gelbfiffanbiges. An = unb = für = fich = febenbes: wie felbft fcom bie Gonne Mittel für die Erbe, ober jebe Linie am Rroftall Mittel für feine immanente Rorm ift. Im Lebendigen liegt biefes Bobere, Die Thatigteit ju fenn, welche bie außerlichen Dinge formirt, und fle augleich in ihrer Meußerlichteit laft, weil fie folechthin, als zwedmäßige Mittel, eine Begiehung auf den Begriff baben.

Die erfte Korm bes Runfttriebs, die fcon früher berührt worben, ift bas inftinctartige Bauen von Reftern, Soblen, Lagern, bamit bie allgemeine Totalität ber Umgebung bes Thiers, wenn auch nur ber Form nach, die feinige feb (f. oben §. 362.): ferner bas Wanbern ber Bogel und Rifche, als ihr tlimatifdes Befühl, bas Borrath = Sammeln für ben Binter, bamit bes vom Thier gu Bergebrende ein vorher feinem Saufe Angeboriges feb (f. oben &. 361.). Die Thiere haben fo Berbaltniffe sum Boben, worauf fie liegen, wollen ibn bequemer machen; alfo, eindem fie ihr Bedurfnif ju liegen befriedigen, wirb bas Ding nicht, wie die Rahrungsmittel, aufgezehrt, fondern erhalten, indem es blof formirt wird. Die Rahrungsmittel werben amar auch formirt, verfdwinden aber gang. Diefe theoretifche Seite bes Bildungstriebes, nach welcher bie Begierbe gehemmt if, fehlt ben Pflanzen, die nicht, wie bas Thier, ihre Triebe bemmen tonnen, weil fle nicht empfindend, theoretifch find.

Die andere Seite bes Runfttriebes ift, baf viele Thiere fic

ihre Baffen erft bereiten, 3. B. bie Spinne ihr Res, als Bermittelung bes Sangs ihrer Rahrung: wie andere Thiere mit ibren Rlauen, Sugen, ber Polpp mit feinen Armen, fich eine größere Musbehnung geben, um ihre Beute gu fühlen und gu ergreifen. Golde Thiere, die fich ihre Waffen felbft aus fic bereiten, ercerniren bamit aus fich, - und gwar Probuctionen ibrer felbft, die zugleich fich von ihnen abtrennen, die fie von fic abtrennen. "Bei ben Rrebfen und Riemenfüßlern vertreten blinde Anhange (Botten, villi) am Darmtanal die Stelle ber Leber, des Pantreas, und überhaupt bes gangen Apparats von brufigten Organen, ber bei ben bobern Thiertlaffen die Berbauung und Ernährung bewirten bilft." (Solund, Daaen , Darmtanal ift Gine lange Röhre: bod ,, durch Berengerungen und Schließmusteln in mehrere Abichnitte von verfchiebener Lange, Beite und Textur getheilt.) Bei ben Imfecten findet nicht nur bas Rämliche Statt, fonbern bier ift überhanst and von Drufen gar teine Spur vorhanden. Golde" (inners liche) "barmahnliche blinde Befafe liefern bei ben Spinnen bie Materie jum Gewebe, bei ben Raupen und Afterraupen ben Stoff aum Gespinnfte," gur Berpuppung: "bei ber Gabelfowang = Raupe ben Saft, ben diefes Thier, wenn es gereigt wird, von fich fprugt, und bei ben Bienen bas Gift, bas ber Stachel Diefes Infects mittheilt. Solche Befäße find es ferner, wodurch alle zur Zengung erforberlichen Gafte bei ben Infecten aubereitet werben. Qu beiben Seiten bes Leibes liegt bei ben Mannden ein Rorper, der aus einem fehr langen, gugleich aber febr garten und engen, in fich verschlungenen Canale befteht; und biefer Rorper ift es, der mit dem Rebenhoden bet Saugethiere übereinftimmt. Mus ihm geht eine weitere Robre gur mannlichen Ruthe. Bei dem Beibden findet fich ein ge-Doppelter Glerflod u. f. w. - Die völlige Abwefenheit ber Beugungstheile ift allen Insecten in ihrem Larvenzuftande, und einigen, 3. B. den Arbeitebienen, ihr ganges Leben bindurch

eigen." Die Bereitung von Rellen, Die Excretion bes Bonigs ift bie einzige Art, wie biefe gefdlechtlofen Bienen fich probueiten: gewiffermaßen taube Blutben, die nicht bis gur Fortpflangung bes Befdlechts tommen. "In Betreff biefes Buntts Andet ein mertwürdiges Befes Statt : Alle gefolechtlofen Zbiere unter ben Infecten baben, fatt ber Reugungetheile, gewiffe anbere Organe, welche einen Stoff jur Bervorbringung von Runt Inbef laßt fich biefer Gas nicht umtehren: bie Shinnen 4. B. perfertigen aus einem burd eigene Degane gubereiteten Stoffe Runftwerte, ohne barum gefchlechtles ju fean." 1 Rauben freffen mur und ercerniren, obne baf auferliche Genitalien vorhanden maren; Das Aweite, was Die Ginfbinnung ber Humpe ift, gebort jum Bilbungetrieb; und bas Leben als Begatten ift das des Schmetterlings. "Es giebt einige Infecten, Die ibr ganges Leben bindurch Die nämliche Beffalt behalten, womit fie aus bem Gi berporgeben. Diefe Jufecten find bie fammtlichen Gefchlechter aus ber Familie ber Spinnen, und mehrere que ben Ordnungen ber Affeln und Deiten. übrigen Thiere biefer Klaffe erleiben mabrent ibres Lebens eine Bo bie Metamorphofe partielle der totale Bermanblung. une partiell ift, unterfcheibet fic bie Carpe von ber Buppe und Diefe von bem volltommenen Infect größtentheils nur in ber geringern Anjabl ober in ber geringen Ausbildung ihrer Organe. Singegen bei ber totalen Bermandlung ift in bem voll-Lommenen Infect teine Spur mehr von dem übrig, was bas Thier in feinem Larvenzuftande mar. Die unfägliche Menge Musteln ber Larve ift verfdmunden, und gang andere And an bie Stelle getreten; ebenfo find Ropf, Sets, Lufteobre u. f. w. pon gang anderer Structur." 2

Indem im Bilbungstriebe bas Thier fich felbft hervorgebracht hat, und boch noch baffelbe Unmittelbare ift: fo tommt

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. I., S. 366 (364) - 367; 369-370.

Р Феньајевър, Ф. 272 - 374.

es erft bier jum Genuffe feiner felbft, jum bestimmten Gelbftgefühl. Grüber war 46 nur Genus ber Mubenbinge, bie une mittelbare Empfindung nur abftractes Infichfebn, werin bas Abier nur dies empfindet, wie es bestimmt ift. Das Thier if befriedigt, indem es Sunger und Durft ftillt; es bat ober ned nicht fich befriedigt, dieß erlangt es erft jest. das Meuflere fich angemeffen macht, hat es fich felbft in außerer Begenwart und genießt fic. Jum Runftrieb gebort auch bie Stimme, fich in Die Luft, diefe ideelle Gubicclivitat, bincinambilden, Ed in ber Musemwelt ju bernehmen. Die Boael verzäglich bringen es ju biefem froblichen Selbfigenutf: bie Stimme ift bei ihnen nicht biofics Rundthun bes Bedürfniffes, tein bloffer Schrei; fondern ber Gefong ift die begierbefole Menferung , beren lette Beftimmung ber unmittelbare Benug feiner felbf ift.

#### §. 366.

Durch ben Proces mit der außern Ratur giebt das Thier ber Gewisheit seiner selbst, seinem subjectiven Begriff, die Wahrsheit, Objectivität, als einzelnes Individuum. Diese Prosbuction seiner ift so Selbsterhaltung, oder Reproduction; aber ferner an sich ist die Gubjectivität, indem sie Product geworden, zugleich als unmittelbare ausgehoben. Der Beseits, so mit sich selbst zusammengegangen, ist bestimmt als constretes Allgemeines, Gattung, die in Verhältnis und Proces mit der Einzelnheit der Subjectivität tritt.

Busah ber erften und zweiten Ausgabe: Die Disjunction ber fich felbst findenden Einzelnheit in ber Gattung ift die Geschlechts biffereng, die Beziehung des Subjects auf ein Object, das felbst ein solches Subject ift. — Diefer Busah siel in der dritten Ausgabe fort, da in ihr das Geschlechtsverhältnis nicht mehr unmittelbar dem Bildungstriebe folgte, sondern die Gattung und die Arten, als Gegenstand der Boologie, das erfte Gied der Einthestung zum Geschlechtsverhältnis und zur Kramshelt bildeten. Doch habe ich die ursprüngliche Ordnung, als die logischere, beibehalten zu muffen geglaubt. Denn das Geschlechtsverhältnis hat, wie es in der erften (und ganz Ahnlich in der zweiten) Ausgabe heißt, "den allgemeinen Begriff als

Rufas. Die gefattigte Begierde bat bier nicht die Bebeutung bes fich als biefes Einzelne hervorbringenben Inbividuums, fondern als Allgemeines, als Grund der Individuetitat, an dem fle nur Form ift. Die befriedigte Begierbe ift baber bas ju fich jurudgetehrte Allgemeine, bas unmittelbar bie Individualität an ihm hat. Die theoretifche Rudtehr (bes Sinnes) in fic bringt nur den Mangel im Allgemeinen bervor, die ber Individualität aber benfelben als Bofftives. Diefes Mangelnbe ift mit fich felbft erfüllt; es ift ein geboppeltes Individuum. - Das Thier ift junachft auf fich eingefchrantt; bann bringt es fich auf Roften ber unorganifchen Ratur berver, indem es fich biefelbe affimilirt. Das britte Berbaltnif, die Bereinigung Beiber, ift bas bes Sattungs - Proceffes, worin bas Thier fic auf fic felbft, als auf ein Gleiches feiner Art bezieht; es berbalt fich jum Lebendigen wie im erften Broces, und jugleich, wie im zweiten Broces, zu einem Solden, bas ein Borgefundenes if.

C.

# Sattungs = Proces.1

§. 367.

Die Gattung ift in anfichfenenber einfacher Ginbeit mit

Wofen ber Individuen jum allgemeinen Extreme," und die Battung erifiet barin er ftens nur als dieses einzelne Individuum, während sie sich zweitens in den Arten besondert, und endlich in der Einzelnheit selbst, durch beren Untergang, sich als das wahrhaft Allgemeine geltend macht. Anm. b. Der.

1 Statt ben Gattungs-Proces als die britte hauptabtheilung im thierischen Organismus zur Gestaltung und Assimilation zu setzen, hätte es sachgemäßer scheinen können, den Gestaltungs Proces, die Assimilation und das Geschlechtsverhältnis als die drei Unteradtheilungen im Typus des Individuums darzustellen, und die zwei Unteradtheilungen des Gattungs-Processes, die Zoologie und die Arzuseiwissenschaft, als die zwei letzen hauptabtheilungen, an die Anatomie und Physiologie, als die erste, anzuschließen (s. oben S. 558. Ann.) Denn der Typus des Individuums, der zuerst dies als in sich vollendeter Begriff ausgestellt wurde, hat sich nun zweitens in der Reihensolge der Gattungen und Arten der Thiere auseinander zu legen (wie der Zusaf der ersten mud zweiten Ausgade zu f. 370. Annn. — s. n. 6. 649. —

der Einzelnbeit bes Gubiects, beffen concrete Subfang fie ift. Aber bas Allgemeine ift Urtheil, um aus diefer feiner Diremtion an ihm felbft für fich febenbe Ginbeit gu werben, um als fubjective Allgemeinheit fic in Eriftens au fesen. Diefet Drocef ihres Sid mit fic felbft Qusammenfoliegens entbalt wie Die Regation ber nur innerliden Allgemeinheit ber Gattung. fo die Regation ber nur unmittelbaren Ginzelnbeit, in welcher bas Lebendige als noch natürliches ift; die im vorbergebenden Processe (f. §. 366.) aufgezeigte Regation berfelben ift nur die erfte, nur die unmittelbare. In diefem Proceffe ber Gattung geht das nur Lebendige nur unter; benn es tritt als foldes nicht über die Ratürlichkeit binaus. Die Momente des Broceffes ber Battung aber, ba fie bas noch nicht fubjective Augemeine, noch nicht Gin Gubject, gur Grundlage haben, fallen aus einander und exifiren als mehrere befondere Proceffe, welche in Weisen bes Tobes bes Lebendigen ausgeben.

Bufat. Das durch das Selbstgefühl bestätigte Indivibuum- ist das Harte und so zu sagen ein Breites geworden; seine
unmittelbare Einzelnheit ist ausgehoben, und das Einzelne brancht
tein Berhältnis mehr zur unorganischen Ratur zu haben. Indem
die Bestimmung seiner ausschließenden Einzelnheit verschwunden
ist, erhält der Begriff die weitere Bestimmung, daß das Subject
sich als Augemeines bestimmt. Diese Bestimmung ist wieder urtheilend, wieder Anderes ausschließend: hat aber die Bestimmung,
für dasselbe identisch zu sehn, und als identisch für dasselbe zu
existiren. So haben wir die Gattung; deren Bestimmung ist, im
Unterschiede gegen die Einzelnheit zur Existenz zu tommen; und
das ist der Gattungs-Proces überhaupt. Die Gattung tommt im
Individuum zwar noch nicht zur freien Existenz, nicht zur Auge-

bentlich ausspricht), wo bas Sohere immer sur bas Riebere bie unorganische Natur als Sattung ift, burch welche bieses untergeht, bis brittens in ber Krankheit bas Jubivibuum nicht an einer ihm äußerlichen Gattung, sonbern auf immanente Beise aus sich heraus firbt, um bann im Geiste an sich selbst bie Allgemeinheit auf positive Weise zur Wirlichteit zu bringen (vergl. §. 371. Jus. 671). Ann. b. D. Encottopadie. II.

Digitized by Google

meinheit; wenn fle aber bier auch noch einerseits mit bem Inbivibuum nur unmittelbar ibentifc ift, fo tommt es boch auch anbererfeits icon jum Unterfdiebe ber einzelnen Gubjectivität ben ber Gattung. Diefer Unterfcied ift ein Procef, deffen Refultat ift, baf die Battung als bas Allgemeine ju fich felbft tommt und die unmittelbare Gingelnheit negirt wird. Diefes Untergeben if ber Tob bes Inbivibuums; bie organifche Ratur enbet bamit, baf, inbem bas Gingelne ftirbt, bie Battung gu fich felber tommt, und fo fic Begenftand wird: was bas Bervergeben bes Seiftes M. Dief Untergeben ber Gingelnheit in Die Gattung baben wir noch au betrachten. Beil aber bas Berbaltnif ber Gattung aum Einzelnen verfchiebener Art ift, fo haben wir auch bie befonberen Proceffe, welche verfchiebene Beifen bes Tobes ber lebenbigen Individuen find, ju unterfcheiben. Der Gattungs-Brocef hat fo wiederum drei Formen. Das Erfe ift das Befaleditsverhältnif: bas Bervorbringen bes Gefchlechts ift bas Erzeugen von Inbividuen durch ben Tob anderer Individuen deffelben Befoleats; nachbem bas Individuum fic als ein anderes reproduciet hat, flirbt es ab. 2 meitens besondert fich die Gatsung, theilt fich in ihre Arten ein; und diefe Arten find, als Inbivibuen gegen andere Individuen fich verhaltend, jugleich gegenseitig bie unorganifche Ratur als Gattung gegen bie Stabividualität, - ber gewaltsame Tob. Das Dritte ift Das Berballenis bes Inbividuums ju fich felbft als Gattung inmerhalb Einer Subjectivität, theils als tranfitorifdes Diferthältnif in ber Rrantheit, theils enbend damit, daß die Gattung als folde fic erhalt, indem das Individuum in die Eriften; als Migemeines übergebt; mas der natürliche Tob ift.

§. 368. 1

### 1. Das Gefolects=Berbaltnif.

Dief Berhaltnif ift Procef, ber mit bem Beburfniffe Diefer Paragraph, ber mit bem folgenben in ber beitten Ansgabe

beginnt, indem das Individuum als Einzelnes der immanenten Gattung nicht angemeffen, und zugleich deren identische Beziehung auf fich in Einer Einheit ift; es hat so das Ge-fühl dieses Mangels. Die Gattung in ihm ift daher, als Spanuung gegen die Unangemeffenheit ihrer einzelnen Wirtzlichteit, der Trieb, im Andern seiner Gattung sein Selbstgefühl zu erlangen, sich durch die Einung mit ihm zu integriren, und durch diese Bermittlung die Gattung mit sich zusammenzuschliessen und zur Eristenz zu bringen, — die Begattung.

Bufat. Indem durch den Proces mit ber unorganischen Ratur die Idealität derselben gesett ift, hat sich das Selbstgefühl bes Thiers und seine Objectivität an ihm selbst bewährt. Es ift nicht bloß an sich sehendes Selbstgefühl, sondern das existirende Selbstgefühl, die Lebendigkeit im Selbstgefühl. Die Trennung deider Geschlechter ist eine solche, worin die Extreme Totalitäten des Selbstgefühls sind; der Trieb des Thiers ist die Production seiner als eines Selbstgefühls, als Totalität. Statt daß aber, wie im Bildungstriebe, das Organische ein todtes Product wurde, das zwar frei vom Organischen entlassen, aber nur oberstächliche Form an einer äußerlichen Materie, und diese darum nicht als freies gleichgültiges Subject sich gegenständlich war: so sind jest beide Seiten selbstsändige Individuen, wie

nach §. 370. stand, begann mit folgenden Worten, in benen er sich auf "bie Gattung und die Arten," die ihm vorangingen, bezog: Diese erste Diesention der Gattung in Arten und die Fortbestimmung derfelben zum unmittelbaren aussichließenden Fürsichsen der Einzelnheit ist nur ein negatives und seindliches Berhalten gegen andere. Aber die Gattung ist ebenso wesentlich affirmative Beziehung der Einzelnheit auf sich in ihr: so daß sie, indem sie, aussichließend, ein Individuum gegen ein anderes Individuum ist, in dieses andere sich continuirt und sich selbst in diesem andern empfindet.

<sup>3</sup> Jufah ber erften Ansgaber noch fällt biefe Unangemeffenheit in eine anbere Reflerion.

<sup>2</sup> Bufat ber erften Ausgabe: und ift in natürlicher Differeng bes Ge-follechts.

<sup>\*</sup> Erfte und zweite Ausgabe: Durch biefe Bermittelung wird bas concrete Allgemeine mit fich pefannengeschloffen, und giebt fich einzelne Birlichkeit.

im Affimilations = Proceffe, verhalten fic aber nicht als Orga= nifches und Unorganisches au einander; fondern Beide find Drganische und gehören ber Gattung an, so baf fie nur als Ein Gefchlecht exiftiren. Ihre Bereinigung ift bas Berfdwinden ber Gefchlechter, worin die einfache Gattung geworden ift. Das · Thier hat ein Object, mit dem es in unmittelbarer Ibentitat nach feinem Gefühle ift; diefe Ibentität ift bas Moment bes erften Proceffes (ber Geftaltung), bas gur Beftimmung bes zweiten (ber Mffimilation) bingutommt. Dief Berhalten eines Indivibuums zu einem andern feiner Art ift bas fubftantielle Berbaltniß ber Gattung. Die Ratur eines Jeben geht burd Beibe bindurd; und Beide befinden fich innerhalb ber Sphare biefer Allgemeinheit. Der Procef ift, baf fle bas, was fle an fic find, Gine Gattung, Diefelbe fubjective Lebendigteit, and als Die Ibee ber Ratur ift hier wirklich in bem Soldes fesen. Paare eines Manndens und Weibdens; ihre Ibentitat wie ibr Fürftchfebn, bie bisber nur für uns in unferer Reflerion waren, find jest in ber unenblichen Reflexion ber beiben Ge folechter in fich von ihnen felbft empfunden. Dief Gefühl ber Allgemeinheit ift bas Bochfte, wozu es bas Thier bringen tann; theoretifder Gegenftand ber Anschauung aber wird ibm barin feine concrete Allgemeinheit immer nicht: fonft mare es Denten, Bewußtfebn, worin allein bie Gattung gur freien Eris fteng tommt. Der Widerspruch ift alfo ber, daß bie Allgemeinbeit ber Gattung, die Ibentität ber Individuen, von ihrer befondern Individualität verfchieden ift; bas Individuum ift nur Gines von Beiben, und exiftirt nicht als bie Ginbeit, fondern nut als Einzelnheit. Die Thätigkeit bes Thiere ift, diefen Unterfcbied aufzuheben. Die zu Grunde liegende Gattung ift bas Eine Ertrem ber Schluffes, wie benn jeder Proces die Form bes Schluffes hat. Die Battung ift die treibenbe Subjectivis tat, in die bie Lebendigfeit gelegt ift, die fich bervorbringen Die Bermittelung, die Mitte des Coluffes ift die Spannung biefes Wefens ber Individuen gegen die Unangemeffenheit ihrer einzelnen Wirklichteit; wodurch fie eben getrieben werben, nur im Andern ihr Selbstgefühl zu haben. Die Gattung, insbem fie fich Wirklichteit giebt, die aber freilich, wegen ihrer Form der unmittelbaren Existenz, nur eine einzelne ift, schließt sich badurch mit dem andern Extrem, der Einzelnheit, zusammen.

Die Bilbung ber unterfdiebenen Befdlecter muß verschieben febn, ihre Bestimmtheit gegen einander als burd ben Begriff gefest eriftiren, weil fle als Differente Trieb find. Beide Seiten find aber nicht bloß, wie im Chemismus, an fich bas Reutrale; fonbern wegen ber urfprünglichen Ibentitat ber Formation liegt ben mannlichen und weiblichen Befdlechtstheilen berfelbe Topus ju Grunde, nur bag in ben Ginen ober ben anbern ber Gine ober ber andere Theil bas Befentliche ausmacht: bei bem Weibe nothwendig bas Inbifferente, bei bem Manne bas Entzweite, ber Gegenfas. niedern Thieren ift biefe Identität am auffallendften: "In einigen Beufdreden (3. B. Gryllus verruccivorus) find bie arofen Teftitel, aus bundelmeis gufammengerollten Gefäßen, ben eben fo großen Ovarien, aus ähnlichen bundelweis gerollten Gierleitern beftebend, abnlich. - Auch bei bem Mannchen ber Breme find die Soben nicht nur in ihrem Umrif gang ebenfo geftaltet, als bie groberen, großeren Gierflode; fondern fle befleben auch aus faft eiformigen, länglichen, garten Blaschen, Die mit ihrer Baffs auf ber Subftang ber Soden auffleben, wie Gier an einem Gierflod." Den weiblichen Uterus an ben mannlichen Theilen ju entbeden, bat die meifte Schwierigkeit gemacht. Ungeschidter Weife hat man ben Sobensad bafür genommen, 2 ba doch eben bie Teftitel fich bestimmt als bas dem weibliden Gierftod Entsprechende antunbigen. Dem weib-

<sup>1</sup> Shubert: Ahnungen einer allgemeinen Geschichte bes Lebens, Th. I. S. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaselbft, S. 205 — 206.

liden Uterus entspricht vielmehr im Manne bie Brofteta; ber Hterns fintt im Manne gur Drufe, gur gleichgultigen Migemeinheit berunter. Dief bat Adermann febr gut an feinem Sermabbrobiten gezeigt, ber einen Uterus, bei fonftigen mannlichen Rormationen, bat; aber biefer Uterus ift nicht nur an ber Stelle ber Broftata, fonbern bie Ausführungsgange bes Samens (conduits éjaculateurs) gehen auch burch seine Subfang und öffnen fich an der crista galli in die harnröhre (urethra). Die weiblichen Goamlefgen find ferner Die aufammengegangenen Sobenfade: baber in Adermann's Bermaphrobiten bie weiblichen Schamlibven mit einem teftitelartigen Gebilbe erfutt waren. Die Mittellinie bes scrotum endich ift beim Beibe gespalten, und bilbet die vagina. Man verfteht auf biefe Bette bie Umbilbung bes Ginen Gefdlechts in bas anbere volltommen. Wie im Manne ber Uterus gur blofen Drufe berebfintt. bleibt bagegen ber mannliche Teftitel beim Beibe im Gierftode eingeschloffen, tritt nicht beraus in ben Begenfas, wird nicht für fic, jum thatigen Gebirn; und ber Ribler ift bas untbatige Gefühl überhaupt. 3m Manne bingegen baben wir dafür bas thatier Gefühl, bas aufschwellende Berg, die Bluterfüllung ber corpora cavernosa und ber Mafchen bes fowammigten Gewebes ber Urethra; biefer mannlichen Bluterfüllung entfbrechen bann bie weiblichen Bluterguffe. Das Empfangen bes Itterus, ale einfaches Berhalten, ift auf diese Weife beim Danne entweit in bas productrende Behirn und bas außerliche Berg. Mann ift alfo burd biefen Unterfchieb bas Thatige; bas Beis aber ift bas Empfangenbe, weil fie in ihrer unentwidelten Ginbeit bleibt.

Die Zeugung muß man nicht auf ben Gierftock und ben männlichen Samen reduciren, als feb das neue Gebilbe nur eine Zusammensetzung aus ben Formen ober Theilen beis ber Seiten; sondern im Weiblichen ift wohl das materielle Element, im Manne aber die Subjectivität enthalten. 1 Die Empfängniß ift die Contraction des ganzen Individuums in die einfache fich hingebende Einheit, in seine Borstellung: ber Same diese einfache Borstellung felbst, — ganz Ein Puntt, wie der Rame und das ganze Selbst. Die Empfängniß ift also nichts Anderes, als dieß, daß das Entgegengesente, diese abstracten Borstellungen zu Einer werden.

## §. 369.

Das Product ift die negative Identität der differenten Einzelnheiten, welche, als gewordene Gattung, ein geschlecheloses Leben ift. Aber nach der natürlichen Seite ift dieß Product nur an sich diese Gattung, verschieden von den Einzelnen, deren Differenz in ihm untergegangen ist: 2 jedoch selbst ein unmittelbar Einzelnes, welches die Bestimmung hat, sich zu derselben natürlichen Individualität, der gleichen Differenz und Bergänglichteit zu entwickeln. Dieser Proces der Fortepfanzung geht hiermit in die schlechte Unendlichkeit des Progressens. Die Gattung erhält sich nur durch den Untergang der Individuen, die im Processe der Begattung ihre Bestimmung erfüllen, und, insofern sie keine höhere haben, damit dem Tode zugehen.

Bufat. Go hat ber thierifche Organismus feinen Rreis burchlaufen, und ift nun bas geschlechtlose Allgemeine, bas bestruchtet ift; er ift zur absoluten Gattung geworden, welche aber der Tob dieses Individuums ift. Riedrige thierische Organismen, 3. B. Schmetterlinge, sterben baber unmittelbar nach ber Begattung; denn sie haben ihre Einzelnheit in der Gattung

2 Erfte Ausgaber Einzelnen, bie in ihm untergegangen finb.

¹ Aristotelis Mètaphys. VIII. 4.: ἀνθρώπου τίς αἰτία ὡς ὕλη; ἄρα τὰ καταμήνια; τί δ' ὡς κινοῦν; ἄρα τὸ σπέρμα; Αππ. bes her.

<sup>3</sup> Erfte und zweite Ausgabe: Aber zugleich ift in biefem neuen Leben, worter bie (Buf. ber zweiten Ausg.: unmittelbare) Einzelnheit aufgehoben, biefelbe Gubiectivität positiv erhalten; und in diefer ihrer Rudlehr in sich ift die Gattung als folde für sich in die Realität getreten, und (zweite Ausg.: ift jedoch) ein Poberes als die Ratur geworben (Buf. ber zweiten Ausg.: was nachber zu beirachten ift).

aufgehoben, und ibre Gingelnbeit ift ibr Leben. Sobere Dragnismen erhalten fic noch, indem fie bobere Gelbitkanbigteit baben; und ihr Tod ift ber entwidelte Berlauf an ibrer Beftalt, ben wir fpater als Rrantheit feben werben. Die Gattung, die fic burd Regation ihrer Differengen bervorbringt, exiftet aber nicht an und fur fich, fondern nur in einer Reibe von einzelnen Lebendigen; und fo ift das Aufheben des Biderfprude immer ber Anfang eines neuen. 3m Gattungs - Proces geben bie Unterschiebenen ju Grunde; benn fie find nur außer biefer Einbeit beffelben, welche bie mabrhafte Birtlichteit ift, verfdieben. Die Liebe bagegen ift bie Empfinbung, worin bie Gelbifucht ber Gingelnen und ihr abgefonbertes Befteben negirt wird, die einzelne Beftalt alfe ju Grunde geht und fich nicht erhalten tann. Denn nur das erhält fich, mas, als abfolut, mit fla ibentisch ift: und bas ift bas Allgemeine, was für bas Allgemeine ift. 3m Thiere eriffirt die Gattung aber nicht, fonbern ift nur an fich; erft im Geifte ift fle an und fur fich in feiner Ewigteit. In fic, in ber 3bee, im Begriffe gefdiebt ber Mebergang gur eriftirenben Battung, nämlich in ber ewigen Soopfung; ba ift aber bie Ratur gefoloffen.

## §. 370. 1

## 2. Die Gattung und bie Arten.

Die unterschiebenen Gebilbe und Ordnungen ber Thiere haben ben allgemeinen, durch ben Begriff bestimmten Thus des Thiers zum Grunde liegen, welchen die Ratur theils in den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung von der einfachsten Organisation an bis zu der vollendetsten, in welcher sie Wertzeug des Geistes ift, theils unter den ver-

<sup>1</sup> Diefer Paragraph begann in ber britten Ausgabe, worin er bie erfte Unterabtheilung bes Gattungsprocesses bilbete, mit ben Worten: In ihrer aufichfepenben Allgemeinheit besonbert sich bie Gattung zunächft in Arten überhaupt.

schiedenen Umftanden und Bedingungen ber elementarischen Ratur barftellt. Zur Sinzelnheit fortgebilbet ift die Art des Thieres dieß, fich an und durch fich selbst von den andern zu unterscheiden, um durch die Regation derfelben für sich zu sehn. So in feindlichem Berhalten andere zur unorganischen Ratur herabsehend, ift der gewaltsame Tod das natürliche Schieffal der Individuen.

Es ift in der Zoologie, wie in den Raturwiffenschaften überhaupt, mehr darum zu thun gewesen, für das subsiective Ertennen sichere und einsache Merkmale der Rlassen, Ordnungen u. s. f. aufzusinden. Erft seitbem man diesen Zweit sogenannter künstlicher Systeme bei der Erkenntnis der Thiere mehr aus den Augen gesetzt hat, hat sich eine größere Ansicht eröffnet, welche auf die objective Ratur der Gebilde selbst geht. Unter den empirischen Wiffenschaften ist schwerlich eine, welche in neuern Zeiten so große Erweiterungen — nicht vorzugsweise in der Masse von Beobachtungen (benn daran hat es in keiner Wiffenschaft gesehlt), sons bern nach der Seite erlangt hat, daß ihr Material sich gegen

Die Tertanmerfung biefes Paragraphen begann in ber erften unb ameiten Ausgabe mit folgenber Stelle: Der Begriff bes Thiers bat ben Begriff felbft ju feinem Befen, weil es bie Birflichfrit ber 3bee bes Lebens ift. Die Ratur feiner Allgemeinheit macht es möglich, bag er ein einfacheres und entwidelteres, fo wie ein ihm mehr ober weniger entsprechenbes Dafenn bat. Aus bem Dafenn felbft tann baber ber Begriff in feiner Beftimmtheit nicht aufgefaßt werben. Die Rlaffen, in welchen er entwidelt unb in feinen Domenten vollftanbig bargeftellt auftritt, ericheinen als ein beionberes Dafenn gegen bie übrigen; unb auch in jenen tann er ein folechtes Dafenn haben. Db aber bas Dafenn folecht ift, ju biefem Urtheile wirb ber Begriff icon vorausgesett. Benn (Bufat ber erften Ausgabe: wie gemobnlich) bas empirifche Dafenn vorausgefest wirb, um baraus bie Ratur bes Thiers und feine wefentlichen Beftimmungen ober bie wefentlichen Drgane einer Rlaffe ju ertennen: fo tommt es auf biefem (Bufas ber erften Ausgabe: empirifden) Bege ju feiner feften Bestimmung, und alle befonberen Gigenschaften zeigen fich auch fo, bag fie mangeln tonnen; 3. B. bie Acephalen find ale Inftang angeführt worben, bag ber Menfc auch ohne Gebirn leben fonne.

ben Begriff hingearbeitet hat, als die Zoologie durch ihre Sülfswiffenschaft, die vergleichende Anatomie. Wie die finnige Raturbetrachtung (der Französischen Raturforscher vornehmlich) die Eintheilung der Pflanzen in Monototylebonen und Ditotylebonen, ebenso hat sie den schlagenden Unierschied ausgenommen, den in der Thierwelt die Abwesensheit oder das Dasehn der Rückenwirdel macht; die Grundseintheilung der Thiere ist auf diese Weise zu derzenigen im Wesentlichen zurückzeführt worden, welche schon Ariftosteles gesehen hat.

Räher ift alsbann theils an ben einzelnen Gebilden der Habitus, als ein die Confirmetion aller Theile bestimmender Zusammenhang, zur Hauptsache gemacht worden; so daß der große Stifter der vergleichenden Anatomie, Euvier, sich rühmen konnte, aus einem einzelnen Knochen die wesentsliche Raiur des ganzen Thieres erkennen zu können. Theils ist der allgemeine Thyus des Thieres durch die verschiedenen, noch so unvolltommen und disparat erscheinenden Gebilde verssolgt und in der kaum beginnenden Andeutung — so wie in der Vermischung der Organe und Functionen ihre Besdeutung — erkannt, und eben dadurch über und aus der Besonderheit in seine Allgemeinheit erhoben worden.

Eine Sauptseite bieser Betrachtung ift die Ertenntnif, wie die Ratur diesen Organismus an das besondere Element, in das ste ihn wirft, an das Klima, den Kreis der Ernährung, überhaupt an die Welt, in der er aufgeht (die auch eine einzelne Pflanzen- oder andere Thiergattung sehn tann— s. S. 361. 3ms.—), andildet und anschmiegt. Aber für die specielle Bestimmung ist ein richtiger Instinct darauf gefallen, die Unterscheidungsbestimmungen auch aus den Jähnen, Klauen und derzgleichen,— aus den Waffen zu nehmen; denn sie sind es, wodurch das Thier selbst sich gegen die anderen als ein Fürsscheidendes setzt und erhält, d. i. sich selbst unterscheidet.

Die Unmittelbarteit ber 3bee bes Lebens madt es, baß ber Begriff 1 nicht als folder im Leben erifirt: fein Dafenn fich baber ben vielfachen Bebingungen und Ilmfanben ber außern Ratur unterwirft, und in ben armtididen Rormen erideinen tann; bie Trudtbarteit ber Erbe last Leben allenthalben, und auf alle Beifen ausfalagen. Die Abierwelt tann faft noch weniger, als bie anderen Cobaren ber Ratur, ein in fich unabbangiges vernümftiges Soften von Organisation barftellen, an ben Formen, Die burd ben Begriff bestimmt waren, festhalten, und fie gegen bie linvolltommenbeit und Bermifdung ber Bedingungen por Bermengung, Bertummerung und liebergangen bewahren. Diefe Schwäche bes Begriffs in ber Ratur überhaubt 3 unterwirft nicht nur bie Bilbung ber Inbivibuen außerlichen Bufälligkeiten - bas entwidelte Thier (und ber Denfc am meiften) ift Monftrofftaten ausgefest -, fonbern and bie Gattungen gang ben Beranberungen bes angern alleemeinen Raturlebens, beffen Bechfel bas Thier mit burchlebt (veral. Anm. S. 392.), und bamit nur ein Bechfel von Gefunbbeit und Rrantbeit ift. Die Umgebung ber außerlichen Qufalliateit enthält faft nur Frembartiges; fle übt eine fortbauernbe Gemalt. famteit und Drobung von Gefahren auf fein Befühl aus, bas ein unfideres, angftvolles, unglüdliches ift. 3

Bufat. Das Thier ift, als ein der Ratur angehöriges Leben, wefentlich noch ein unmittelbares Dafebn, und damit ein Bestimmtes, Endliches, Particulares. Die Lebendigkeit, an die unendlich vielen Particularisationen der unorganischen und bann der vegetabilischen Ratur gebunden, existirt immer als

<sup>1</sup> Busat ber erften und zweiten Ausgabe: obgleich nur er bas an unb für fich Bestimmte ift.

<sup>2</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: ber barum auch im Thiere nicht in feiner feften, felbstftanbigen Freiheit existirt.

<sup>\*</sup> Erfte und zweite Ausgabe: bas fich baber als ein unficheres, angft-

eine beschräntte Art; und diese Beschränttheiten tann das Lesbendige nicht überwinden. Der besondere Charakter hat nicht die Allgemeinheit der Existenz (das wäre das Denten) zu seiner Bestimmung; sondern das Lebendige tommt in seinem Berhältzwise zur Ratur nur dis zur Besonderheit. Das Leben, das diese Raturpotenzen aufnimmt, ift der mannigsaltigsten Modissicationen seiner Bildung sähig; es kann mit allen Bedingunsen vorlied nehmen und noch unter ihnen pulstren, wiewohl die allgemeinen Raturmächte darin immer das durchaus Herrsschleben.

Bei bem Erforiden nun ber Eintheilung ber Thiere wird fo verfahren, bag man bas Gemeinschaftliche, worauf die concreten Gebilbe reducitt werben, und gwar in einer einfachen, finnlichen Belimmtheit, auffucht, bie bamit auch eine außerlice ift. Aber folde einfache Beftimmungen giebt es wicht. Sat man 3. B. Die allgemeine Borftellung Gifc, als bas Gemeinschaftliche beffen, was man in ber Borftellung unter biefem Ramen ausammenftellt, und fragt man jest, Bas ift die einface Bestimmtheit an den Rifden, ihre Gine objective Gigenfcaft? fo ift die Antwort, Im Waffer ju fdwimmen, ungenugend, ba auch eine Menge Landthiere dief thun. Gowimmen ift shnebin nicht ein Organ, noch Gebilbe, überhaupt tein beftimmter Theil ber Beftalt ber Rifde, fonbern eine Beife ihrer Thatiateit. Go ein Augemeines, wie Sifc, ift eben als Augemeines an teine besondere Weife feiner außerlichen Eriften; getnüpft. Inbem man nun annimmt, baf fo ein Gemeinschaftliches in einer einfachen Bestimmtheit, 3. B. Floffen, bestimmt ba fenn muffe, und Soldes fich nicht findet: fo wird es fower, Gintheilungen ju machen. Es wird babei bie Art und Weise ber einzelnen Gattungen und Arten zu Grunde gelegt, fie als Regel aufgestellt; ihre Mannigfaltigteit, bie Ungebundenbeit bes Lebens läßt aber nichts Allgemeines gu. Die Unendlichteit von Formen des Animalischen ift baber nicht fo genau zu nehmen,

als ob die Rothwendigkeit der Ordnungen absolut fengehalten ware. Dan muß defbalb umgetehrt die allgemeinen Beftimmungen zur Regel machen, und bie Raturgebilbe bamit vergleichen. Entfprechen fle ihr nicht, fpielen fle aber an fle an, geboren fie ihr nach Giner Seite, nach einer andern aber nicht: fo ift nicht die Regel, die Gattungs- ober Rlaffenbeftimmtbeit u. f. f., ju andern, ale ob biefe jenen Exiftengen angemeffen febn mußte, fondern, umgetehrt, diefe follen jenen angemeffen fenn; und infofern diefe Birtlichteit es nicht ift, fo ift es ibr Die Amphibien g. B. bringen gum Theil lebende Mungen gur Belt, - und athmen mit Lungen, wie die Sauges thiere und Bogel: haben aber, gleich ben Rifden, teine Brufte, und ein Berg mit einer einzigen Rammer. Giebt man nun fon beim Menfchen gu, daß es auch folechte Berte gebe: fo muß es bei ber Ratur beren noch mehr geben, ba fle bie Abee in ber Beife ber Meuferlichteit ift. Bei bem Menfchen liegt ber Grund bavon in feinen Ginfallen, feiner Billtubr, Rad. läffigkeit: wenn man g. B. Malerei in die Mufit bringt, ober mit Steinen malt in Mofait, ober bas Epos ins Drama überträgt. Bei ber Ratur find es die außeren Bedingungen, welche bas Gebilde bes Lebendigen vertummern; biefe Bedingungen haben aber diese Wirtungen, weil bas Leben unbestimmt ift und feine befonderen Bestimmungen auch von diefen Meuferlichteiten erhalt. Die Formen ber Ratur find alfo nicht in ein abfolutes Spftem ju bringen, und die Arten der Thiere damit ber Bufälligfeit ausgefest.

Die andere Seite hierzu ift die, baf bann allerdings ber Begriff fich auch geltend macht, aber nur bis zu einem gewiffen Grade. Es giebt nur Einen Thus des Thiers (§. 352. Zus. S. 558.), und alles Berschiedene ift nur Modification deffelben. Die Hauptverschiedenheiten haben zur Grundlage diefelben Bestimmungen, die wir früher an der unorganischen Ratur als die Elemente sahen. Diese Stufen find dann auch Stufen ber

Ausbildung bes thierifchen Thous überhaubt; fo bag bie Stufen ber Thiergefdlechter an jenen Beftimmungen ertennbar find. Es find fo aweierlei Brincipien vorbanden, bie den Unterfcbieb ber Thiernattungen bestimmen. Das Gine Brincip der Gintheilung, welches ber 3bee naber liegt, ift bief, baf bie weitere Stufe uur eine weitere Entwidelung des Ginen Tubus des Thiers ift; bas andere ift, bas die Leiter ber Entwidelung bes orgas nifchen Thous wesentlich mit ben Elementen, in welche bas Thierleben geworfen ift, jufammenbangt. Golder Infammenbang findet jedoch nur bei bem bober entwidelten Thierleben Statt : bas niebere bat wenig Beaug auf die Elemente, und if aleichaultig gegen biefe großen Unterfchiebe. - Außer biefen Saubemomenten in ber Orbnung ber Thiertlaffen find die weis teren Beftimmtheiten im Rlimatifden enthalten: wie wir benn fcon sben (8, 339, Ruf. G. 441) bemertten, baf, weil im Rorben bie Beittheile mehr ausammenhangen, auch bie vegetabi= lifche und animalifche Ratur dafelbft mehr verbunden ift; weacaen, je mehr es in Africa und America gum Suden gebt, wo fic bie Belttheile theilen, auch bie Thiergattungen befie mehr in Arten aus einander treten. Babrend fo Himatifde Unterfdiede bas Thier bestimmen, lebt ber Denich überall; eber and bier find bie Estimo's und andere Extreme verfichieden von ber Anthelbung ber gemäßigten Sone. Roch weit mehr aber unterliegt bas Thier folden Bestimmungen und Localitaten, bem Gebirge, Walbe, ber Chene u. f. w. Da muß man alfo nicht überall Begriffsbestimmungen fuchen, obwohl die Spures bevon überall vorbauben finb.

In dem Stufengange ber Entwidelung, den die Gattungen und Arten bilden, tann man nun mit den unentwickelten Thèren beginnen, in denen die Unterfchiede noch nicht fo bestimmt in den drei Spflemen der Senfibilität, Irritabilität und Reproduction existiren. Der Mensch ist dann, als der volldommenste Organismus der Lebendigteit, die hächte Enter

widelungoftufe. Diefe Form ber Gintheilung nach ben Onte wielelungeflufen ift befonders neuerlich in der Loologie geltenb gemacht worben; benn es feb natürlich, bom unentwidelten jum bobern Organismus fortgufchreiten. Aber um die unteren Stufen ju verfieben, muß man ben entwidelten Organismus ertennen, da er der Mafftab ober bas Urthier fur die weniger entwidelten ift; benn weil in ihm Alles gu feiner entwickelten Thatigteit getommen ift, fo ift flar, baf man aus ihm erft bas Umentwiellte ertennt. Infuforien tann man nicht zu Grunde legen; benn in biefem dumpfen Leben find die Beginne bes Drganismus noch fo fdwach, bag man fie erft aus bem entwickels tem Thierleben faffen tann. Wenn aber gefagt wird, bas Thier fen wolltommener als ber Meufch, fo ift bas eine Ungefdidlidteit. Gine Seite tann am Thier wohl beffer ausgebildet febn; aber die Bolltommenheit befieht eben in der Barmonie ber Organisation. Der allgemeine Thous, ber an Grunde liegt, tann bann aber allerbings nicht als folder existiren; fonbern bas Magemeine, weil es eriftirt, exifirt in einer Particus Gbenfo muß bie volltommene Runftfonbeit immer indivibualifirt werden. Rur im Beifte hat bas Allgemeine, ale Abeal ober 3bee, fein allgemeines Dafenn.

Diese Particularitäten sind nun zu erkennen, wie der Organismus sich dassür bestimmt. Der Organismus ift lebendiger Organismus, dessen Eingeweide durch den Begriff bestimmt sind; dann bildet er sich aber auch ganz dieser Particularität an. Diese besondere Bestimmung durchdringt alle Theile der Gestalt, und setzt sie in Harmonie mit einander. Diese Parmonie ist vornehmlich in den Gliedern (nicht Eingeweiden) vorhanden; denn die Particularität ist eben die Richtung nach Ausen, nach einer bestimmten unorganischen Natur. Um so markirter ist aber diese Durchgängigkeit der Particularisation, je höher und anse gebildeter die Thiere stud, Diese Seite hat nun Suvier ausegebildet, welcher durch seine Beschäftigung mit sossillen Knochen

darauf geleitet wurde; denn um herauszubekommen, zu weichem Thiere sie gehören, mußte er ihre Bildung studiren. Er wurde so zur Betrachtung der Zweckmäßigkeit der einzelnen Glieder gegen einander geführt. In seinem Discours prehiminaire zu den Recherches sur les ossements fossiles des quadrupèdes (Paris, 1812) sagt er (p. 58. suiv.):

"Jedes organistrte Wefen bilbet ein Ganges, ein einiges und geschlossenes System, besten sammtliche Theile einander entsprechen und durch Wechselwirtung auf einander zu derfelben Endthätigkeit beitragen. Reiner dieser Theile kann sich veranderu, ohne daß es auch die anderen thun; und folglich wird jeder derselben, für sich genommen, alle anderen andeuten und ergeben."

"Wenn alfo die Gingeweibe eines Thiers fo organifirt find, daß fie nur frifches Kleifc verdauen tonnen: fo muffen auch die Rinnladen banach eingerichtet febn, die Beute gu verfolingen, die Rlauen jum Daden und Berreifen, die gabne jum Abbeifen und Bertheilen bes Aleifches. Ferner muß bas gange Spftem ber Bewegungsorgane gefchict febn; um bie Thiere gu verfolgen und gu erreichen: ebenfo die Mugen, um fle von Weitem gu erbliden. Die Ratur muß felbft in bes Behirn bes Thiere ben nothigen Inflinct gelegt haben, fich gu verbergen, und feinen Opfern Schlingen ju legen. Dief find die allgemeinen Bebingungen ber fleifchfreffenden Thiere; jebes berfelben muß fle unfehlbar in fich vereinen. Die befonderen Bedingungen aber, wie Große, Art und Aufenthalt ber Bente, entspringen auch aus besondern Umftanden innerhalb der allgemeinen Formen; fo bag nicht nur die Rlaffe, fonbern auch die Ordnung, die Gattung und felbft die Art in ber Form jebes Theils ausgedrückt ift."

"In der That, damit die Kinnlade ergreifen tonne, muß der Knochentopf (condyle)," das Organ, welches die Kinnlade bewegt und woran die Musteln befestigt find, "eine besondere Bestalt haben. Die Schläsmusteln muffen einen gewissen Um-

fang haben; fle erfordern damit eine gewisse Bertiefung bes Anochens, in den fle eingefügt find, und des Jochbogens (arcade zygomatique), worunter fle hindurchgehen. Dieser Jochbogen muß auch eine gewisse Stärte haben, um dem Raumusstel (masseter) ein hinlängliche Stütze zu gewähren."

So geht es weiter durch den ganzen Organismus: "Dasmit das Thier seine Beute davon tragen tonne, muffen die Musteln, die den Kopf heben" (die Radenmusteln), "eine befondere Stärte haben; hiermit hängt wieder die Form der Rudenwirdel zusammen, woran die Musteln befestigt sind, und die Form des Hinterhaupts, worin sie eingefügt sind. Die Zähne muffen scharf sehn, um das Fleisch schneiben: und eine seste Basis haben, um Knochen zermalmen zu tonnen. Die Klauen muffen eine gewisse Beweglichteit haben,"— ihre Museteln und Knochen daher ausgebildet sehn; ebenso ift es mit den Füsen u. f. w.

Diefe Barmonie führt bann übrigens auch auf Puntte einer Rusammenftimmung, welche einen fonftigen inneren Rus fammenhang baben, ber nicht immer fo leicht zu ertennen ift: "Bir feben wohl g. B. ein, baf die Thiere, welche Sufe haben, Begetabilien freffen muffen, da ihnen die Rlauen gum Ergreifen anderer Bente fehlen. Auch feben wir, daß, weil fle ihre Borberfüße ju nichts Anderem gebrauchen tonnen, als ibren Rorber gu ftusen, fle teines fo großen Schulterblatts bedürfen. Ihre vegetabilifche Rahrung wird gahne verlangen mit platter Rrone, um die Rorner und Grafer gu germalmen. Indem diefe Krone borizontaler Bewegungen jum Bermalmen bedarf, fo wird ber Anodentopf der Rinnlade nicht eine fo ftraffe Angel febn, als bei den fleischfreffenden Thieren." Trebiranus (a. a. D. Bd. I., G. 198-199) fagt: ,,Bei ben Rinbern fieben in ber untern Rinnlade gewöhnlich acht Schneibes gabne; die obere hingegen bat, flatt der Schneidegahne, einen tnorpelartigen Bulft. Die Edjahne fehlen bei den meiften; Encottopadie. 11.

Digitized by Google

die Bactabne find bei allen wie mit fageformigen Querfurchen ausgeschnitten, und die Rronen berfelben liegen nicht horizontal, sondern fie find schräg ausgezähnelt; so daß an denen im Obertiefer die Außenseite, an denen im Unterliefer aber die nach der Zunge hingerichtete innere Seite die höchfte ift."

Auch bas Rolgende, mas Cuvier anführt, läßt fich noch leicht ertlaren : "Gin jufammengefetteres Berbauungsfoftem gebort fic für bie Thierarten, wo bie gahne unvolltommner find;" bas find eben bie miebertauenben Thiere, die ein foldes gufammengefetteres Berbauungespftem auch icon hauptfachlich barum brauchen, weil das vegetabilifde futter fdwerer gu verbauen ift. "Aber in aweifele, ob man, ohne burd die Beobadtung belehrt worben gu fenn, berausgebracht batte, daß die wiedertauenden Thiere alle gefbaltene Sufe baben: baß alfo bas Rabnfpftem volltommener bei Sufthieren, die eben nicht wiedertauend find, als bei ben Thieren mit gespaltenen Sufen ober eben ben wiebertauenben. Ebenfo bemertt man, daß die Ausbildung ber gabne in burchgangiger Som= pathie mit ber größern Ausbildung in ber Ofteologie ber Auft fleht." Den meiften Rinbern fehlen, nad Treviranus (a. c.D. Bd. I. S. 200), die Badenbeine (Coiter: De quadrupedum sceletis, c. 2; Camper's Raturgefchichte bes Orang = Iltang, G. 103). Cuvier fest im Berfolg ber angezogenen Stelle noch bingu: "Es ift unmöglich, Grunde fur diefe Begiebungen angugeben; aber daß fle nicht gufällig find, erhellt baraus, baf fo oft ein Thier mit gefpaltenen Sufen in ber Ginrichtung feis ner Bahne eine Annaherung gu ben nicht wiedertauenben zeigt, auch die Einrichtung feiner Rufe fich ihnen annahert. Go geigen bie Rameele, welche Mugenzähne (canines) und fogar zwei ober vier Schneibegahne an ber obern Rinulade haben, an ber Aufwurzel (tarse) einen Knochen mehr," als andere Thiere, beren Rahnfpftem unausgebildeter ift. Ebenfo tritt bei ben Rinbern bie Entwidelung ber Rabne und bes Bebens, aud ber Sprache, ju gleicher Beit, mit bem zweiten Sabre, ein.

Die Particularität ber Bestimmung bringt also eine Sarmonie in alle Gebilde des Thiers: "Die kleinste Knochenssette, der geringste Knochensortsat (apophyse) hat einen bestimmten Sharakter in Bezug auf die Klasse, die Ordnung, die Gattung und die Art, benen er angehört; so daß, so oft man nur eine gut erhaltene Knochenspitze bestit, man, mit Hülfe der Analogie und Bergleichung, alles Uebrige mit solcher Sichersbeit bestimmen kann, als hätte man das ganze Thier vor sich,"— also, wie das Sprichwort sagt, ex ungue leonem. "Ich habe oft die Ersahrung dieser Methode an Theilen bekannter Thiere gemacht, bevor ich mein ganzes Jutranen in dieselbe für sossile Knochen setze; immer hat sie aber einen so unsehlbaren Erssolg gehabt, daß ich nicht mehr den mindesten Zweisel in die Gewisseit der Resultate setze, die sie mir geliefert hat."

Liegt aber auch ein allgemeiner Topus ju Grunde, ben bie Ratur in den Thieren ausführt, fo daß diefe Ausführung der Particularität gemäß ift: fo muß man boch nicht Alles, was fic beim Thiere findet, für zwedmäßig halten. In vielen Thieren finden fich Anfänge von Organen, die nur dem allgemeinen Thous angehören, nicht ber Particularitat Diefer Thiere, alfo nicht zur Entwidetung getommen find, weil die Barticu-Laritat diefer Thiere fie nicht braucht; man verfteht fie daber auch nicht in diefen niedern Organismen, fondern fie tonnen nur aus ben bobern ertannt werben. Go findet man bei Reptis lien, Schlangen, Sifchen Anfange von Rugen, die teinen Sinn baben; fo find beim Ballfifd Rabne nicht gur Entwidelung getommen und ohne Bebeutung, indem nur Sabnanfate in ben Rinnladen verborgen liegen. Go ift, umgetebet, beim Menfchen Mandes porbanden, mas nur niedere Thiere nothig haben: er bat a. B. eine Drufe am Salfe, Die fogenannte Schildbrufe, beren Aunction nicht einzuseben, fonbern eigentlich obliteriet und porüber ift; aber am Kotus im Mutterleibe, noch mehr in uns tergeordneten Thierarten, ift dies Organ thatig.

42 \*

Was nun näher die Stufenleiter der Ausbildung betrifft, welche den Saupt = Eintheilungsgrund für die allgemeine Unterscheidung der Thiere abgiebt: so beruht, indem das Thier einsmal unvermittelte Production seiner selbst (in der innern Ausbildung), dann eine durch die unorganische Ratur vermittelte Production (in der Articulation nach Ausen) ist, der Unterschied der Gebilde der Thierwelt darauf, das entweder diese beiden wesentlichen Seiten in Gleichgewicht sind; oder das Thier entweder mehr nach der einen, oder mehr nach der andern Seite existier, — so daß, während die Eine Seite mehr ausgebildet ist, die andere zurückseht. Durch diese Einseitigkeit sieht das Eine Thier tieser, als das andere; doch kann bei keinen Eine Seite ganz sehlen. Im Menschen, als dem Sauptthpus des Organismus, da er zum Werkzeug des Geistes gebraucht wird, sind alle Seiten zur vollkommensten Entwickelung gekommen.

Die alte Gintheilung ber Thiere tommt dem Arifroteles au, welcher alle Thiere in amei Sauptgruppen theilt, in folde mit Blut (eraina) und ohne Blut (araina); und er fieut babei als einen allgemeinen Gat ber Beobachtung auf, baf "alle Thiere, die Blut haben, einen fnochernen ober gratigen Rudgrat haben."1 Das ift diefer große mahrhafte Unterfcbied. Freilich bat bagegen viel eingewendet werden tonnen: 2. B. bas auch nach ihrem Sabitue blutlofe Thiere boch Blut haben, wie Blutigel und Regenwürmer einen rothen Saft. 3m Allgemeis nen fragt fich, Was ift Blut; und fo ift es benn gulest bie Karbe, die den Unterfchied macht. Ale unbeftimmt ift diefe Eintheilung baber verlaffen worden; und Linné bat bagegen bie betannten feche Rlaffen aufgestellt. Wie die Frangofen aber gegen bas bloß fleife, verftanbige Linne'iche Bflanzenfoftem die Juffien'fche Eintheilung in Monototylebonen und Ditotylebonen 'angenommen haben: fo find fle burd Lamarque, einen geifi-

¹ Aristotelis Hist animal. I, 4; III, 7: πάντα δὲ τὰ ζῶα, δσα ἔναιμά ἐστιν, ἔχει ξάχιν ἢ ὀστώδη ἢ ἀχανθώδη.

reiden Frangofen, bennoch wieber auf jene Arifiotelifche Gintheilung zurückgetommen, und zwar in diefer Form, flatt bes Blute, Die Thiere ju unterscheiben in Thiere mit Rudenwirbel und ohne Rückenwirbel (animaux avec vertebres, animaux sans vertebres). Euvier verband beibe Eintheilungsgrunde, ba in ber That die Thiere mit Rudenwirbel rothes Blut baben, Die anderen weißes Blut und tein innerliches Stelett, ober meniaftens nur ein ungegliedertes, ober auch ein articulirtes, aber Bei ber Lambrete tritt aum erften Dale eine Rudenwirbelfaule ein, bie aber immer noch lederartig ift, und wo die Birbel nur burch Rurden angebeutet find. Thiere mit Rudenwirbel find Saugethiere, Bogel, Rifche und Ambhibien : benen bann bie Beichthiere (Mollusten), Die Schalthiere (Eru-Raceen), bei benen fich von ber fleischigten Saut eine Ralttrufte abfonbert, bie Infecten und Burmer jufammen gegenübergeftellt Der allgemeine Anblic der Thierwelt bietet fogleich diefen ungeheueren Unterfchied bar, ber amifden ben amei Gruppen berricht, in die fle getheilt wird.

Auch entspricht biefer Unterschied ber vorbin angegebenen Eintheilung nach bem Berhältnif des Organismus der Gingeweibe gu ber organifchen Glieberung nach Aufen, bas wieber auf bem schönen Unterschiede ber vie organique und vie animale berubt. "In ben Thieren ohne Rudenwirbelfaule fehlt bamit auch die Grundlage eines ordentlichen Steletts. Much baben fle teine eigentlichen Lungen, Die aus Bellen befteben; fle haben baber auch teine Stimme und tein Organ bafür." Die Gintheilung nach bem Blute burch Ariftoteles beftätigt fich im Bangen auch babei: Die Thiere ohne Rudenwirbel, fahrt La= marque am angeführten Orte fort, "haben tein eigentliches Blut, bas roth" und warm mare; fondern es ift mehr Lymphe. "Das Blut verbantt feine Farbe ber Intenfität der Anima-"Auch wahrhafte lifation," bie ihnen alfo gleichfalls fehlt.

Lamarque: Eléments de zoologie, T.L, p. 159.

Circulation bes Bluts feblt im Gangen folden Thieren; auch baben fie teine Bris im Auge, teine Rieren. Gie haben auch tein Rudenmart, auch nicht ben großen fympathetifden Rerben." Die Thiere mit Rudenwirbel haben alfo eine grofere Busbilbung, ein Gleichgewicht bes Innern und Menfern; bei ber andern Gruppe ift bagegen bas Gine auf Roften bes Andern ausgebilbet. Bon ben Thieren ohne Rudenwirbel find baber befondere zwei Klaffen, Mürmer (Mollusten) und Infecten, anauführen; jene haben eine größere Ausbildung ber Cingeweibe als die Infecten, Diefe find bagegen außerlich gierlicher. Dagu tommen bann noch Polypen, Infuforien u. f. w., die fich ale gang unausgebildet geigen, indem fle bloge Saut und Gellerte Volpben find, wie Pflangen, eine Sammlung meberrer find. Inbivibuen, und tonnen gerfdnitten werben; and bei ber Gertenfonede machft ber Ropf wieber. Diefe Starte ber Reproduction ift aber eine Schwäche ber Subftantialität bes Organismus. Bei ben Thieren ohne Rudenwirbel ficht man nach und nach Berg, Behirn, Riemen, Circulations-Gefaße, Bebor, Befichtes, Gerual Drgane, gulett bie Empfindung überhaupt, ja felbft die Bewegung verschwinden. 1 Bo die Junerlichteit für fich herricht, find die Berbauung, die Reproductions-Bertgeuge, als bas concrete Allgemeine, worin noch teine Diffes reng liegt, ausgebilbet. Erft wo die Thierwelt in die Menferlichteit fallt, finbet, mit bem Beraustreten ber Genfibilitat und Brritabilitat, eine Differengirung Statt. Babrend alfo in ben Thieren ohne Rudenwirbel bas organifche und bas animalifche Les ben im Gegenfat fleben, muß bei benen mit Rudenwirbel, wo beide Momente in Giner Einheit find, bann ber andere wefentliche Bestimmunge = Grund, nach bem Elemente, eintreten, für welches bas Thier ift, ob es nämlich ein Landthier, Bafferthier ober Luftthier ift; die Thiere ohne Rudenwirbel zeigen bagegen Diefe Beziehung ihrer Entwidelung gu ben Elementen barum nicht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lamarque, l. c. p. 214.

weil fie ichon bem erften Gintheitungsgrunde unterworfen find. Es giebt aber natürlich auch Thiere, die Mitteldinge find; was seinen Grund in der Ohumacht der Natur hat, dem Begriff nicht treu bleiben und die Gedantenbestimmungen nicht rein sesthalten zu tonnen.

Bei ben Burmern, Mollusten, Condilien n. f. w. ift der innere Organismus ausgebildeter, aber nach Bufen And fie formlos: "Der außern Berfdiedenheit der Dol Insten von ben bobern Thiertlaffen ungeachtet, finden wir dennoch in ihrem Inuern jum Theil die Organisation der lettern wieder. Bir feben ein Bebirn, bas auf bem Schlunde rubt: ein Berg mit Arterien und Benen, aber teine Dilg und Pantreas. Das Blut ift von weißer oder blaulicher Karbe; und ber Raferfloff bildet fic nicht im Ernor, fonbern feine Raben fdwimmen frei in bem Gerum. Die mannlichen und weibliden Gefdlechts = Organe find nur bei wenigen an verfdiedene Judividuen vertheilt; und bei biefen ift ber Bau jener Organe fo eigen, baf fich ihre Beftimmung oft nicht einmal muthmaßen Laft."1 - "Sie athmen burd Riemen, baben ein Rervensoftem, aber nicht getnotete Rerven, b. b. teine folde, die eine Reibe Sangtien vorftellen: und ein ober mehrere Bergen, die eintam= . meria, aber bod ausgebildet find." Das Shftem ber außern Articulation ift dagegen bei ben Mollusten viel unausgebildeter, als bei ben Insecten: "Der Unterschied von Ropf, Bruft und Unterleib, wovon bei Gifchen und Amphibien immer noch Spuren find, verfdwindet bier gang. Die Mollusten baben auch teine Rafe; ben meiften fehlen alle außeren Gliedmaßen, und fe bewegen fich entweder durch eine abwechselnbe Qusammengiebung und Erfchlaffung ihrer Bauchmusteln, ober fle find einer fortidreitenben Bewegung gang unfähig." 3

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. I., S. 306 - 307.

a Lamarque, l. c. p. 165.

<sup>\*</sup> Treviranus, a. a D. Bb. L, S. 305 - 306.

- b. Die Infecten fieben in ben Bewegungs = Bertarugen viel bober ale die Mollusten, die überhaupt nur wenige Bewegungs-Musteln baben; benn bie Infecten baben Sufe, Alugel, ferner ben bestimmten Unterfchied von Ropf, Bruft und Baud. Im Innern bagegen fleht es um fo unentwidelter bei ihnen aus. Das Spftem bes Athmens geht burch ben gangen Rörper bindurch, und fällt mit bem Berbanungefuftem aufam= men, wie bei einigen Sifden. Gbenfo bat bas Blutfoftem wenig gebildete Organe, und auch diefe find taum vom Berbauungefbftem ju unterfcheiben, mabrend bie aufere Articulation, 3. B. ber Frefwertzeuge u. f. w., um fo beftimmter formirt ift. "Bei ben Infecten und andern niedern Thiertlaffen fdeint sone Rreislauf eine Bewegung ber Gafte auf bie Art Statt au baben, bag immer nur, von der Rache bes Speifetanals aus. Gafte in ben Rorber aufgenommen merben, welche aum Bachsthum ber Theile angewandt, und dann nach und nach wieder durch die Oberfläche ober andere Bege als Auswurfs-Roffe aus dem Rorper gefchafft werden." 1 - Das find bie Saupttlaffen der Thiere obne Rudenwirbel; nach Lamarane (1. c. p. 128) haben fie vierzehn Gintheilungen.
- c. Was die weitere Unterscheidung betrifft, so theilen fich die Thiere mit Rudenwirbel einfacher nach einem Clemente ber unorganischen Ratur, der Erde, der Luft und dem Baffer ein, indem fie entweder Landthiere oder Bögel oder Fische find. Dieser Unterschied ift hier schlagend, und giebt fich unmittelbar dem unbefangenen Raturfinn zu erkennen, während er vorher zu etwas Gleichgültigem wurde. Denn viele Räfer z. B. haben Schwimmsfüße, leben aber ebenso auf dem Lande, und haben auch Flügel zum Fliegen. Es giebt nun allerdings auch bei den höhern Thieren Uebergänge von Giner Rlaffe in die andere, welche jenen Unsterschied vernichten. Das Leben in verschiedenen Elementen vereinigt sich, eben weil es nicht gelingen kann, an der Bors

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Ib. I.75. 346.

Rellung des Candthiers die einzelne Beftimmtbeit berauszufinden. welche ben einfachen wefentlichen Charatter beffelben enthalten foll. Rur ber Gebante, ber Berftanb tann fefte Untericiebe machen: nur ber Beift, weil er Beift ift, Berte produciren, die biefen ftrengen Unterfcbieben gemäß finb. Werte ber Runft ober ber Biffenicaft find fo abftract und wefentlich individualifirt, baf fe ibrer individuellen Beftimmung getreu bleiben und nicht mes fentliche Unterfchiebe vermischen. Vermischt man auch in ber Runft, wie bei ber poetischen Profa und ber profaifden Poeffe, bei ber bramatifirten Siftorie, oder wenn man Malerei in die Mufit ober in die Dichtfunft bringt, oder fleinern malt und 3. B. Loden in ber Bilbhauertunft barfiellt (auch bas Basrelief ift ein Ratuarifches Malen), fo ift damit die Gigenthumlicteit verlest; benn nur burch eine bestimmte Individualität fic ausbrudend, tann ber Benius ein achtes Runftwert hervorbringen. Bill Gin Denfc Dichter, Maler, Philosoph febn, fo ift es bann auch banach. In ber Ratur ift bief nicht ber Rall: ein Gebilbe tann nach zwei Seiten bingeben. Das nun aber auch bas Landthier, in ben Cetaceen, wieder ins Baffer fällt: ber Fifc auch wieber in ben Amphibien und Schlangen aufs Land fleigt, und ba ein jammerliches Gebilde macht, inbem in ben Schlangen 3. B. Anfage von Rufen vorhanden find, bie aber bebeutungelos find: baf ber Bogel Gowimmvogel wird, bis ein Ornithorynchus, bas Schnabelthier, gegen bas Landthier herübergeht, oder im Strauf der Bogel ein tameels artiges Landthier wirb, bas mehr mit Saaren, als mit Rebern bebedt ift: baf bas Landthier, auch ber Rifd, bort in ben Bambbren und Alebermaufen, bier im fliegenden Rifd, es auch jum Aliegen bringen; - alles bief bebt jenen Grundunterfoieb bennoch nicht auf, ber nicht ein gemeinschaftlicher febn foll, fondern ein an und für fich bestimmter ift. Gegen jene unvolltommenen Raturproductionen, die nur Bermifdungen folder Bestimmungen find, fo gut als eine feuchte Luft, ober

eine feuchte Erbe (b. i. Dred), muffen die großen Unterfciebe fefigehalten, und die Uebergänge als Vermischungen der Unterschiede eingeschoben werden. Die eigentlichen Landthiere, die Sangethiere, find bas Bolltommenfte; barauf folgen die Boget, und die Fische find bas Unvolltommenfte.

- a. Die Fische fallen dem Waffer anheim, wie ihr ganger Ban zeigt; die Articulation ift durch bas Element beschräntt, und daher in sich gedrungen. Ihr Blut hat wenig Bärme; denn sie ist von der Temperatur des Mediums, in dem sie leben, nicht viel unterschieden. Die Fische haben ein Herz mit einer einzigen Kammer, oder mit mehrern, die dann aber unter einzander in unmittelbarer Berbindung siehen. Lamarque, am angeführten Orte (von S. 140 an) die vier höheren Thierklassen beschreibend, sagt von den Fischen: "Sie haben Respiration durch Riemen, eine glatte oder schuppige Hant, Flossen, teine Luströhre (trachée), teinen Kehltopf, teinen Tasksun, wahrscheinlich auch keinen Geruch." Fische und andere Thiere sieben ihre Jungen geradezu ab, ihre Erzeugutsse geben sie sogleich ganz und gar nichts mehr an; solche Thiere kommen daher noch nicht zur Empsindung der Einheit mit ihren Jungen.
- \$. Reptilien oder Amphibien find Mittelgebilbe, die theils der Erde, theils dem Waffer angehören: und als solche etwas Wibriges. Sie haben nur Eine Serztammer, unvollstommene Lungen-Respiration, eine glatte Saut, oder find mit Schuppen bededt. Frosche haben in ihrer Jugend noch keine Lunge, sondern Kiemen.
- 7. Bögel haben, wie die Saugethiere, Empfindung für thre Jungen. Sie geben ihnen ihre Rahrung im Ei mit: "Ihr Fötus ift in einer unorganischen Sulle (der Eierschate) enthalten, und hat bald mit der Mutter teine Verbindung mehr, sondern tann sich darin entwickeln, ohne sich von ihrer Substanz zu ernähren." Die Vögel wärmen ihre Jungen

<sup>1</sup> Lamarque, I. c. p. 146.

burd ibre eigene Barme, geben ihnen von ihrem Areffen, futtern auch ihre Beibchen; fle geben aber nicht ihre einene Ber= fon bin, mabrent bie Infecten vor ihren Sungen flerben. Rogel beweifen burch ihren Refterbau den Runft = und Bilbungstrieb , tommen fo gur pofitiven Gelbfempfindung , indem Be fich für ein Anderes zur unorganifden Ratur machen; und bas Dritte, Die Inngen find ein von ihnen unmittelbar Ercernirtes. Lamarque (l. c. p. 150) will folgende Rangordmung unter ben Bogeln in Diefer Beziehung maden: "Bebentt man, baf bie Baffervögel (wie 3. B. bie plattfußigen Bogel), daß bie Strandläufer und bas Sühnergefdlecht den Bortheil por allen übrigen Bogeln baben, daß ihre Jungen, nachdem fle aus bem Gi getrochen find, fogleich geben und fich ernabren tonnen, fo wirb man einsehen, baf fle bie breit'erften Orbnungen bilden muffen, send dag die Zaubenarten, Die Sperlingsarten, Die Raubvogel und die Rletterer bie vier letten Ordnungen biefer Rlaffe bilben muffen; benn ihre Jungen, nachdem fle aus bem Gi getrochen, tonnen weber geben, noch fich von felbft ernabren." Gerade Diefen Umftand aber tann man bafür anfeben, baf er fle bor jene fest, wie benn ohnehin die plattfüßigen Bogel Quitter find. - Die Bogel unterfdeiben fic burd bas Dofitive ber Berbindung, worin ihre Lungen mit hautigen Luftbebaltern und ben großen martleeren Boblen ihrer Knochen fichen. Sie find ohne Brufte, indem fle nicht faugen, haben zwei Aufe; und die zwei Arme, ober Borberfuge, find ju flugeln umgebildet. Beil bas Thierleben bier in die Luft geworfen ift, und in ben Bogeln fo bas abstracte Element lebt: fo geben fle gum Hebergewicht ber Begetation binüber und gurud, Die fic auf ihrer Saut ju Febern ausbildet. Da die Bogel ber Luft angeboren, ift ferner auch ihr Bruftfpftem befonders ausgebildet. Biele Bogel haben baber nicht nur, wie die Sangethiere, eine Stimme, fondern auch Gefang, indem das Ergittern in fich felbft fich fo in der Luft als feinem Elemente ausbilbet. Babrend bas

Pferd wiehert und der Ochse brüllt, sett der Bogel biesen Schrei als ideellen Genuß seiner selbst fort. Das Herumvälzen auf dem Boden, als plumpes Selbstgefühl, sehlt dagegen dem Bogel; er schmiegt fich nur an die Luft, und tommt in ihr zum Gelbstgefühl.

6. Die Sangethiere haben Brufte, vier articulirte Ertreme und alle Organe ausgebildet. Weil fie Brufte baben, fangen und nabren fle ihre Jungen aus fich felbft. Thiere tommen fo jum Gefühl ber Ginbeit bes Ginen Inbivibuums mit bem andern, jum Gefühl ber Gattung, die im Erzeugten, worin eben beibe Individuen Gattung finb, jur Erifteng gelangt, wenn auch biefe Ginheit bes Individuums mit ber Gattung in ber Ratur wieber gur Gingelnheit berunter falt. Die volltemmenen Thiere verhalten fich aber nech gu biefer Exiften, als Gattung, inbem fe barin ihr Allgemeines empfinden; bas find bie Gaugethiere, und unter ben Bogeln bie, welche noch bruten. Die Affen find am bitbfamften, und lieben ihre Jungen am meiften; ber befriedigte Gefoledestrieb wird ihnen noch objectiv, indem fle felbft in ein Anderes übergegangen find, und in ber Gorge für bie Mittheilung von bem Ihrigen die bobere begierbelofe Anschauung diefer Ginheit haben. - Bei ben Gaugethieren geht bie Saut gwar and ine Begetative; aber bas vegetative Leben ift barin lange nicht fo madtig, als bei ben Bogeln. Bei ben Saugethieren geht bie Bant in Bolle, Baare, Borften, Stacheln (beim Igel), ja bis gu Souppen und Pangern (im Armabill) fort. Der Menfc bingegen hat eine glatte, reine, viel mehr animalifirte Saut; auch legt bie Saut hier alles Knochenartige ab. Starter | Baarwuchs tommt dem weiblichen Befdlechte ju. Startes Saar auf ber Bruft und fonft wird beim Manne als Starte angefeben; es ift aber eine relative Somache ber Baut-Organisation (f. oben §. 362. Buf. S. 612).

Für Die weiteren wefentlichen Gintheilungen bat man bas

Berhalten ber Thiere als Individuen gegen Andere qu Grunde gelegt: alfo ihre Sahne, Sufe, Rlauen, ihren Sonabel. Das man diefe Theile genommen bat, ift burch einen richtigen Infituct gefdeben; benn bie Thiere unterfdeiben fic baburd felbft von andern, - foll der Unterfdied aber mabrhaft febn, fo barf er nicht unfere Unterfdeibung burd Mertmale, fondern muß ein Unterfcied bes Thieres felbft febn. Dadurd, daß es fich burd feine Baffen gegen feine unorganifche Ratur individuell fest, beweift es fich als für fich febenbes Gubiect. Bei ben Gaugethieren unterfceiben fic die Rlaffen febr genan banad: ec) in Thiere, beren Sufe Sande find, - ber Denich und ber Affe (ber Affe ift eine Sathre auf ben Menfchen, die Diefer gern feben muß, wenn er es nicht fo ernfthaft mit fic nehmen, fondern fich über fich felbft luftig machen will); ββ) in Thiere, beren Extremitaten Rrallen finb, - Sunde, reifende Thiere; wie der Lowe, ber Ronig ber Thiere; yy) in Ragethiere, wo die ganne besonders ausgebildet find; dd) in Aledermäufe mit ausgespannter Saut zwifden ben Reben, wie fle fon bei einigen Ragethieren vortommt (fie grenzen mehr an Sunde und Affen); ee) in Faulthiere, wo bie Reben gum Theil gang fehlen, und in Rrallen übergegangen find; (5) in Thiere mit flogartigen Gliebmagen, die Cetacea; nn) in Thiere mit Bufen, wie Soweine, Elephanten, Die einen Ruffel baben, Rinber mit Bornern, Bferbe u.f. w. Die Rraft Diefer Thiere liegt nach Oben, fie find meift gabm gur Arbeit; und die Ausbildung der Extremitaten zeigt ein befone beres Berhältniß gur unorganischen Ratur. Raft man die Thiere unter \$\beta\beta, \gamma\gamma, \dot\delta\delta\text{ als Rrallenthiere zufammen, fo hat man vier Rlaffen: 1) Thiere mit Sanben, 2) mit Rrallen, 3) mit Sufen gur Arbeit, 4) mit Rloffen; Lamarque (l. c. p. 142) giebt hiernach folgenbe Abftufung (degradation) ber Saugethiere: "Die flauigten Saugethiere (mammiferes onguiculés) haben vier Glieber, platte ober fpige

Rraften an ben Extremitaten ihrer Reben, bie nicht bavon eingebullt werben. Diese Glieber find im Allgemeinen geeignet, bie Begenftanbe au ergreifen ober wenigftens fich baran angubangen. Unter ihnen befinden fich die am volltommenften organifirten Thiere. Die bufigen (ongules) Saugethiere baben vier Blieber, beren Reben an ihren Extremitaten ganglich von einem gerundeten hornartigen Rörber (corne) eingehüllt find, ben man huf (sabot) nennt. Ihre Rufe bienen nur bagn, auf ber Erbe an geben ober ju laufen, und tonnen nicht gebraucht werben, feb es um auf die Baume zu flettern, feb es irgend einen Begenftand ober Beute ju ergreifen, feb es andere Thiere angefallen und ju gerreiffen. Gie nabren fich nur von Begetabilien. Die unbehuften (exongules) Saugethiere baben mer zwei Extremitaten; und biefe find febr turg und platt, und wie Aloffen gebilbet. Ihre Reben, von ber Sant eingehüllt, baben weder Rrallen, noch Sufe (corne); fle find von allen Saugethieren bie am unvolltemmenften organifirten. Sie haben weber ein Beden, noch Sinterfüße; fle foluden berunter, ohne vorber ju tauen; endlich leben fie gewöhnlich im Baffer, bommen aber, Die Luft an ber Oberfläche ju athmen." - 2Bes Die weiteren Unterabtheilungen betrifft, fo muß man bier der Ratur bas Recht des Spiels und Jufalls, b. b. bes Beftimmtfenns von Mugen, laffen. Doch machen bie Rlimate noch bas große Beftimmende. Weil fich im Guden die Thierwelt mehr nach klimatifden und Lander = Unterfchieden particularifirt, als im Rorben: fo find ber affatifche und africanifche Elephant wefentlich ven einander unterfchieben, mabrend America feine hat; ebenfo find Lowen und Tiger u. f. f. unterfchieben.

3. Die Gattung und bas Indivibuum.

§. 371.

a. Die Krantheit bes Individuums.

In ben zwei betrachteten Berhaltmiffen geht ber Proces

ber Gelbstvermittlung ber Gattung mit sich durch ihre Diremtion in Individuen und das Ausbeben ihres Unterschiedes vor. Aber indem die Gattung ferner (§. 357.) die Gestalt äuserer Allgemeinheit, der unorganischen Ratur gegen das Individuum, annimmt, dringt sie auf abstracte negative Weise sich sin ihm zur Existenz. Der einzelne Organismus tann, in jenem Verspältuisse der Aenserlichteit seines Dasehns, seiner Gattung ebenso wohl auch nicht entsprechend sehn, als in ihr sich in sich zurückterend erhalten (§. 366.) — Er besindet sich im Justande der Arantheit, insosern eines seiner Systeme oder Organe, im Conslict mit der unorganischen Potenz erregt, sich für sich sessent und in seiner besondern Thätigteit gegen die Thätigteit des Ganzen beharrt, dessen Allissteit und durch alle Momente hindurch gehender Proces hiermit gehemmt ist.

Bufat. Während die Eintheilung der Thierwelt ber fich particularistrende Typus des Thiers ift, so ist jest in der Krantheit auch der einzelne Organismus Einer Particularisation fähig, welche seinem Begriffe, d. h. seiner totalen Particularität, nicht angemessen ist. Auch hier ist also der Mangel des einzelnen Subjects gegen die Gattung noch nicht gehoben, aber das Individuum ist an ihm selbst gegen sich selbst die Gattung; es ist sich allein die Gattung, und hat sie innerhalb seiner selbst. Das ist der Zwiespalt, dem das Thier jest unterworsen ist, und mit dem es schließt.

Die Gesundheit ift die Proportion des organischen Selbfts zu feinem Dafebn, daß alle Organe in dem Allgemeinen füffig find; fle besteht im gleichmäßigen Berhältniffe des Orsganischen zum Unorganischen, so daß nicht ein Unorganisches für den Organismus ift, welches er nicht überwinden tann. Die Krantheit liegt nicht barin, daß ein Reiz zu groß oder zu tlein für die Reizempfänglichteit des Organismus ist; fondern ihr Begriff ist eine Disproportion swischen Factoren, die innersselbste, — teine Disproportion zwischen Factoren, die inners

balb feiner aus einander treten. Denn Ractoren find abftracte Momente, und tonnen nicht aus einander treten. Wenn von Erhöhung ber Erregung und Berminberung ber Erreabarteit geforochen wird - fo baf um fo größer bas Gine, um fo geringer bas Anbere, und wie bas Gine fleige, bas Anbere falle -... fo muß biefer Begenfas ber Große fogleich verdächtig feun. Aud ift fich nicht mit ber Disposition berumauftreiten, ale ob man an fich trant febn tonne, obne wirtlich angeftedt gu febn, ohne Uebelfebn; benn ber Organismus macht biefe Reflexion felbft, bag, mas an fic, auch wirtlich ift. Die Rrantbeit entfieht, wenn ber Organismus als febenber fich trennt von innern - nicht Ractoren, fonbern - gangen realen Seiten. Die Urfache ber Rrantheit liegt theils im Organismus felbft, wie Alter, Sterben, angeborner Rehler: theils ift ber febenbe Organismus außerer Ginfluffe fabig, fo baf Gine Seite vermehrt wirb, ber die Rraft ber innern nicht angemeffen ift. Der Organismus ift bann in ben entgegengefetten Formen bes Sehns und des Gelbfts; und das Gelbft ift eben diefes, fut welches bas Regative feiner felbft ift. Der Stein tann nicht trant werben, weil er im Regativen feiner felbft untergebt, des mifc aufgelöft wird, feine Form nicht bleibt: er nicht bas Res gative feiner felbft ift, bas über fein Begentheil übergreift, wie im Uebelfehn und im Gelbfigefühl. Much bie Begierbe, bas Befühl bes Mangels ift fich felbft bas Regative, bezieht fic auf fich als Regatives: ift es felbft, und ift fich als Mangelnbes; nur daß bei ber Begierbe diefer Mangel ein Meuferes ift, ober bas Gelbft nicht gegen feine Beftalt als folde gerichtet ift, - in ber Rrantheit aber ift bas negative Ding die Geffalt felbft.

Die Krantheit ift alfo eine Disproportion zwifchen Reigen und Wirtungevermögen. Weil ber Organismus ein einzelner ift, fo tann er an einer außerlichen Seite feftgesbalten werben, nach einer befondern Seite fein Daß überfchreiten. Beratlit fagt: "Das Uebermaß bes Warmen ift Fieber,

bas liebermaß des Ralten Labmung, bas liebermaß ber Luft Erftedung." 1 Der Organismus tann über feine Möglichkeit gereizt werben, weil er, ebenfo febr gange Ginbeit ber Möglichteit und Wirtlichteit (ber Substang und bes Gelbfts), gang unter ber Ginen und ber andern form ift. Der Befolechtegegenfas trennt Birtfamteit und Reize; und vertheilt fle an zwei organische Inbividuen. Das organifche Individuum ift aber felbft Beibes; und dieß ift die Möglichteit feines Todes an ihm felbft, daß es felbft unter biefen Formen auseinander tritt. Die Möglichteit ber Krantbeit liegt alfo barin, baf bas Individuum biefes Beides ift. Im Geschlechtsverhältniffe bat es feine wesentliche Bestimmtheit nach Aufen aufgegeben, infofern fle im Berhaltniffe ift; jest bat es biefelbe an fich felbft, fich gleichsam mit fich felbft begattend. Die Ginung ift in ber Gattung nicht vollbracht, weil die Lebendigkeit an Gine Ginzelnheit gebunden ift: wie benn auch bei vielen Thieren die Begattung lester Buntt ber Exifteng ift. Ueberleben aber auch anbere die Begattung, fo daß bas Thier Die unorganifche Ratur und feine Gattung überwindet, fo bleibt biefe boch ebenfo auch Berr über baffelbe. In biefe Umtehrung Bahrend in der Gefundheit alle fällt die Rrantbeit binein. Functionen des Lebens in diefer Idealität gehalten find, fo ift in der Rrantheit 3. B. bas Blut erhist, entzündet; und bann ift es für fich thatig. Ebenfo tann die Gallenthatigteit wudernd werben, und 3. B. Gallenfteine erzeugen. Ift ber Magen überladen, fo ift bie Thatigteit des Berdauens für fich ifolirt, -macht fic jum Mittelpuntt, ift nicht mehr Moment bes Gangen, fondern überwiegend. Diefe Ifolirung tann fo weit geben, daß in ben Bedarmen Thiere entfleben; alle Thiere baben zu gewiffen Beiten Burmer im Bergen, in ber Lunge, im Gebirn (f. §. 361. guf.). Heberhaupt ift bas Thier ichmader als ber Denich, ber bas

Heraclitus, 144. b.: δσα ἐν ἡμῖν ἐκάστου κράτος, νόσημα ὑπερβολὴ θερμοῦ, πυρετός ὑπερβολὴ ψυχροῦ, παράλυσις ὑπερβολὴ πνεύματος, πνῖγος.

ftärtste Thier ift; es ift aber eine unwahre Spoothese, baf Bandswürmer im Menschen vom Berschluden der Gier solcher Thiere entstehen. Die Wiederherstellung der Gesundheit tann nur dars in bestehen, daß biese Particularisation aufgehoben wird.

Ein Berr Dr. Gobe in ber Ifis (Bb. VII. 1819. C.1127) bat bieracgen ein Gefdmate erhoben, bas tief philosophifc fogar "bie Ginheit ber Ibee, bas Befen, bas Erfaffen bes Lebens und ber Rrantheit im Befen retten" foll. große Bratenfion, fo gegen ein Auffaffen ber blogen Erfdeis nung und Meuferlichteit, mit ber gewöhnlichen Anmagung und Parrhefte ber Wahrheit, tampfen ju wollen: "Diefe Befimmung ber Rrantheit ift verfehlt; vom Rieber nur feine außere Ericeinung, nur fein Somptom aufgefaßt." Er fahrt C. 1134 fort: "Bas im Leben Gins und verfchmolgen ift, und innerlich verborgen, bas tritt in ber Erfcheinung als Befonderheit bervor, b. b. auf eigenthumliche Beife bas Befen bes Ginen Organismus und feiner Ibee ausbilbend und barflellend. Go ericeint bas innere Befen bes Lebens auferlich als Charatter beffelben. Wo Alles ift, aus Giner 3bee, aus Einem Befen lebt, ba ift alle Entgegensepung nur fdeinbar und außerlich, für bie Ericheinung und Reflexion, nicht innerlich für bas Leben und bie 3bee." Eben bas Lebendige if vielmehr felbft die Reflexion, bas Unterscheiben. Die Raturphilosophen meinen nur eine außerliche Reflexion; bas Leben if aber bieß, ju ericeinen. Sie tommen nicht gum Beben, wen fle nicht gu feiner Erfcheinung gelangen; fondern bei der tobten Somere fleben bleiben. Berr Gobe fcheint befonders gu meinen, daß bas trante Gebilbe nicht mit bem Organismus in Conflict tomme, fonbern guerft mit feinem eigenen Befen: "Die gefammte Thatigteit bes Bangen ift erft Folge und Refler von der hemmung ber freien Bewegung im Ginzelnen." hiermit meint er, was recht Speculatives gefagt ju haben. Bas ift benn aber bas Wefen? Eben die Lebendigfeit. Und

was ist die wirkliche Lebendigkeit? Eben ber ganze Organismus. Das Organ in Conflict mit seinem Wesen, mit sich, heißt also, in Conslict mit der Totalität, welche in ihm als Lebendigkeit überhaupt, als Allgemeines ift. Aber die Realität dieses Allgemeinen ist der Organismus selbst. Das sind die rechten Philosophen, die meinen, am Wesen haben sie das Wahre, und wenn sie immer Wesen sagen, so seh dieß das Insuere und Rechte! Ich habe gar keinen Respect vor ihrem Wesen-Sagen; denn es ist eben nur eine abstracte Resterion. Das Wesen aber expliciren, ist, es als Dasepn erscheinend machen.

Die Arten, wie, durch Fehlen der Idealität der Thätigkeiten, die Gubjectivität gestört werden kann, find verschieden. Ginerseits Luft und Feuchtigkeit, andererseits der Magen und Sautproces find die wesentlichen Gründe, wovon die Krantheit hertommt. Näher können die Arten der Krantheit auf solgende reducirt werden.

Die Shablidteit, die eine Art ber Störung ift, ift gunadft eine allgemeine Beftimmtheit, die in der mnorganifden Ratur überhaubt liegt. Ein foldes Goablides ift eine einfache Beftimmtheit, welche awar als von Außen tommend und bem Organismus angethan betrachtet werden muß; ebenfo tann fle aber auch augleich fo gut in ihm felbft, als im außern Um-Preis der Ratur gefest ericeinen. Denn folde Rrantheiten, die Epidemien ober Seuchen find, find nicht als ein Befonberes au faffen , fondern als Sanges ber Beftimmtheit ber aus fern Ratur, ju ber ber Organismus eben auch gebort; man tann fie eine Infection bes Organismus nennen. Ru folden foablichen Beftimmungen geboren verfciedene Umflanbe, Die elementarifder, tlimatifder Ratur find, und beghalb auch ihren Sit - nämlich ben erften Anfang - in ber elementarifchen Beftimmtheit bes Organismus haben; fie find atfo querft in ber bumpfen Weife allgemeiner Grundlagen bes Organismus vorhanden, die noch nicht ein entwickeltes, ausgebildetes Syftem

find, vornehmlich in ber Saut, in ber Lymphe und in ben Rnoden. Golde Rrantbeiten find nicht nur tlimatifd, fonbern auch gefdictlich, indem fle gewiffen Perioden ber Gefdicte angeboren und bann wieder verfdwinden. Gie tonnen auch baburd entfteben, bag ein an ein Rlima gewöhnter Organismus in ein anderes verfest wird. Die biftorifden Unterfudungen baben nicht auf grundliche Refultate geführt: 3. B. über bie Spobilis ober Luftfeuche. Gin Aufammentommen bes Eurobaifden und Americanifden Organismus mar beim Entfichen vorhanden; es ift aber nicht erwiesen, ob die Rrantheit berübergetommen ift, fondern dief ift mehr nur eine Borftellung. Die Frangosen nennen fie mal de Naples, weil, als fie Reapel eroberten, die Rrantheit entftand, ohne daß man mußte, woher fie tam. Bei Berodot tommt vor, bag eine Ration vom Raspifden Meere nach Mebien ging, und bort eine Rrantheit betam; es mar die bloge Beranderung bes Bobnfises, welche die Rrantheit bervorbrachte. Chenfo bei uns ift Bieb bon ber Ufraine nach Gubbeutschland getommen; und obgleich Alles gefund war, entftand nur burd bie Beranderung des Aufenthalts Biele Rerventrantbeiten tamen baber, baf eine Deftfeuche. Deutsche Organismen mit Rufficen Ausbunftungen gufammentamen; fo entftand ein foredlicher Topbus burd taufend Ruffifche Befangene, Die fonft gefund waren. Das gelbe Rieber if in America, und einigen Seeplagen, in Spanien 3. B., einheimifd und geht nicht weiter; benn die Ginwohner fichern fic baver, indem fle einige Meilen ins Land geben. Es find bies Dispofitie nen ber elementarifden Ratur, an benen ber menfolice Organismus Theil nimmt, ohne bag man fagen tann, er werbe angeftedt, ba die Beränderung auch in ihm ift; bann ift freilich aber auch Anfledung vorhanden. Es ift baber ein leerer Streit, ob die Rrantbeiten für fich entfteben, oder burd Anftedung. Beides ift vorbenben; ift fle für fic entftanben, fo entftebt fle auch burd Anftedung, nachdem fle ins lymphatifche Spftem gedrungen ift.

- β. Eine andere allgemeine Art ber Krantheit ift die, welche burch befondere äußere Schäblichteiten hervorgebracht wird, mit benen fich der Organismus einläßt; fo daß ein besonderes System desselben darin verwickelt wird, 3. B. die Saut oder der Magen, welches dann besonders beschäftigt ift, und sich badurch für sich isolirt. Sier sind nun zwei Weisen der Krantsbeiten zu unterscheiden, die acuten und die chronischen, von des nen die Medicin die ersten am besten zu behandeln weiß.
- R. Ift ein System bes Organismus trant, so ist die Hauptsfache für die Heilung, daß der ganze Organismus trant wersden tann, weil dann auch die ganze Thätigkeit des Organismus für sich noch frei zu werden vermag, die Heilung der Krantheit damit aber auch leichter ist; und das ist die acute Krantheit. Der Organismus ist hier nach Ausen abgeschlossen, hat teinen Appetit, teine Mustelbewegung; und insofern er lebt, zehrt er aus sich selbst. Weil die acuten Krantheiten nun eben auf diese Weise im Sanzen liegen, nicht außerhalb desselben in Sinem Systeme, sondern in den sogenannten Sästen, so tann sich der Organismus von ihnen besteien.
- I. Rann die Krantheit aber nicht so zur Krantheit bes Ganzen werden, so sehe ich fie für chronisch an, z. B. eine Leberverhärtung oder eine Lungenschwindsucht u. s. w. Bei ders gleichen Krantheiten ist ein sehr guter Appetit und Verdauung vorhanden; auch der Geschlechtstrieb bleibt in seiner Kraft. Weil hier Ein System sich für sich zum Mittelpunkt der Thätigkeit gemacht hat, und der Organismus nicht mehr über diese bessondere Thätigkeit erhoben werden kann: so bleibt die Kranksheit in Ginem Organe sest, indem der Organismus auch nicht mehr als Ganzes sür sich zu sich kommen kann. Die Seilung ist damit aber schwer, und zwar um so mehr, je mehr dies Organ oder System schon angegriffen und alterirt ist.
- y. Gine britte Art ber Rrantheiten ift bie, welche vom allgemeinen Subjecte ausgeht, besonders bei Menschen. Das

find Rrantheiten ber Seele, die aus Schredt, Rummer u. f. w. entspringen, und woraus auch ber Tob erfolgen tann.

§. 372.

Die eigenthümliche Erfcheinung ber Krantheit ift, daß die Identität bes ganzen organischen Processes i fich als fueceffiver Berlauf der Lebensbewegung durch seine unterschiedes
nen Momente, die Sensibilität, Irritabilität und Reproduction,
b. i. als Fieber darstellt, welches aber als Berlauf der Totalität gegen die vereinzelte Thätigkeit eben so fehr der
Bersuch und Beginn der Heilung ift.

Bufat. War nun ber Begriff ber Krantheit bieß, bas ber Organismus an fich felbft fo auseinander tritt: fo haben wir fle jest in ihrem nabern Berlaufe zu betrachten.

- a. Das erfte Stadium der Krantheit ift, daß fle an fich vorhanden feb, ohne Uebelfebn.
- Das zweite Stadium ift, baf bie Rrantbeit für bas Selbft wird: b. b. gegen bas Selbft als Allgemeines fest fic eine Bestimmtheit in ibm feft, die fich felbft gum firen Selbft macht; ober bas Selbft bes Organismus wird ein fires Dafebn, ein bestimmter Theil bes Gangen. Satten bie Obfteme bes Organismus alfo bisher ein felbfilofes Befteben, fo ift jest ber wirtliche Anfang der Rrantheit, baf, indem ber Organismus über fein Wirtungevermögen gereigt ift, nun von irgend einer Seite ber Theil, bas einzelne Spftem, Beffeben gegen bas Gelbft gewinnt. Die Rrantbeit tann im Gangen anfangen, Unverbaulichteit überhaupt febn (benn auf's Berbauen tommt es boch an): ober an einer einzelnen Seite, bie fic befeftigt, wie der Gallen= ober Lungen= Procef. Die febende Beflimmtheit ift eine einzelne, die fich, flatt des Gelbfis, des Gangen bemächtigt. Go unmittelbar als ifolirt, ift bie Rrantheit, wie die Mergte fagen, noch in ben erften Begen; es ift noch gang nur der erfte Conflict, bas Budern bes einzelnen Spfiems.

<sup>1</sup> Erfte Ausgaber Begriffe; - zweite Ausgaber Spfteme.

Aber sofern die Bestimmtheit Mittelpuntt, Selbst des Ganzen geworden, statt des freien Selbsts ein bestimmtes Selbst herrscht, ist die eigentliche Krantheit gesett. So lange dagegen die Krantheit noch Einem besondern Spstem eigen, und auf die Entwicklung desselben beschränkt ift, indem nur Ein Organ ersregt oder deprimirt ist, so ist die Krantheit leichter zu heben. Das Spstem ist nur aus seiner Beschäftigung mit dem Unorganischen herauszureißen, und zu mäßigen; so helsen dort auch äußerliche Mittel. Ueberhaupt kann sich das Mittel in diesem Falle auf diese besondere Erregung heschränken; hierher gehören z. B. Bomitive, Abführungen, Aberlässe und dergleichen.

Aber die Rrantheit geht auch ins allgemeine Leben bes Organismus über; benn indem Ein besonderes Organ leibet, wirb vielmebr der allgemeine Organismus inficirt. Der gange Organismus ift alfo babei betheiligt, und feine Thatigfeit geftort, inbem Ein Rab in ihm fich jum Mittelpuntte macht. Bugleich wendet fic nun aber auch die gange Lebenbigteit bagegen; fo baf bie ifolirte Thatigteit nicht ein Auswuchs bleiben, fondern Moment bes Bangen werben foll. Denn ifolirt fich a. B. bas Berbauen, fo gebort bazu auch Blutumlauf, Musteltraft u.f. w.; in ber Gelbfucht fonbert ber gange Körper Galle ab, ift burd und burd Leber u. f. f. Das britte Stabium ber Rrantheit ift fo bie Coction, bas bas Angegriffensehn Gines Shfiems zur Sache bes gangen Organismus wird; hier ift fle nicht mehr im Ginzelnen bem Gangen äußerlich, fondern bas gange Leben ift barin concentrirt. Auch bier ift die Beilung ber Rrantheit, wie wir oben (S. 677) bei ben acuten Rrantheiten faben, immer noch leichter, als wenn, wie bei ben dronifden Krantheiten, 3. B. bie Lunge nicht mehr fähig ift, gur Rrantheit bes Bangen ju werben. - Indem fo ber gange Organismus mit einer Besonderheit afficirt ift, fo fangt ein gedoppeltes leben an, gefett ju werben. Dem rubigen allgemeinen Gelbft gegenüber wird bas Bange als unterfcheibenbe Bewegung. Der Organismus fest fich als Ganges gegen bie

Beftimmtheit; hier thut ber Argt nichts, wie benn überhaupt bie gange Araneitunde nur Unterftugung ber Rrafte ber Ratur ift. Sondern indem die einzelne tranthafte Affection fich in bas Bange vermandelt, fo ift diefe Rrantheit des Bangen felbft angleich Seilung; benn es ift bas Gange, bas in Beweauna gerath, und fich in ben Rreis ber Rothwendigteit auseinander idlagt. Die eigentliche Conflitution ber Rrantheit ift alfo, baf ber organifde Brocef fich nun in biefer befestigten Geftalt verläuft, in diefem Befteben: b. b. baf bie barmonifden Broceffe des Organismus jest eine Aufeinanderfolge bilben; und zwar bie allgemeinen Spfieme, auseinandergeriffen, nicht mehr unmittelbar Gins find, fonbern biefe Ginheit burd bas Uebergeben bes Ginen in bas andere barftellen. Die Gefund. beit, die jugleich im Organismus, aber gehemmt ift, tann auf teine andere Beife febn, ale burch Succeffion ber Thatigteiten. Der gange Brocef, die Gefundheit, ift nicht an fic, ber Art ober bem Spfteme nach, abnorm, fondern nur durch biefe Suc-Diefe Bewegung ift nun bas Rieber. Dief ift bann bie eigentliche reine Rrantheit, ober ber frante individuelle Orgenismus, ber fich von feiner bestimmten Rrantheit befreit, wie ber gefunde von feinen bestimmten Processen. Wie bas Rieber also bas reine Leben bes tranten Organismus ift, so ertennt man eigentlich auch erft, wenn es vorhanden ift, eine formliche Rugleich als biefe Succeffion ber Functionen if Rrantbeit. bas Rieber die Kluidifation berfelben, fo bag burd biefe Bewegung jugleich die Rrantheit aufgehoben, verdaut wird; es ift ein gegen feine unorganifche Ratur getehrter Berlauf in fic, eine Berbauung von Argneimitteln. Wenn bas Rieber alfo auch einerfeits tranthaft und Rrantheit, fo ift es boch anderer= feits die Art, wie der Organismus fich felbft curirt. Dief gilt indeffen nur von einem tüchtigen, fraftigen Fieber, bas ben gangen Organismus burd und burd ergreift; ein foleichenbes, gehrendes Rieber, wo es gu teinem rechten Rieber tommt, if

bagegen in deonischen Krantheiten ein sehr gefährliches Zeichen. Ehronische Uebel find also durche Fieber nicht überwindliche Bestimmtheiten; im schleichenden Fieber hat dieser Verlauf nämlich nicht die Uebermacht, sondern alle einzelnen Processe des versdauenden Organismus erzeugen sich nur ungebunden und jeder operirt für sich. Sier ist das Fieber also nur der oberstächliche Berlauf, der diese Theile nicht untertriegt. Bei hisigen, hefstigen Fiebern fällt die Sauptmacht ins Gefässchstem, bei asthes nischem Fieber ins Rervenspstem. Beim eigentlichen Fieber fällt nun der ganze Organismus erftlich in das Rervenspstem, in den allgemeinen Organismus: dann in den inneren, endlich in die Gestalt.

- \*. Das Fieber ift zuerst Frost, Sowere im Ropse, Ropsweh, Ziehen im Rudgrate, Hautkrampf und Shausber. In dieser Thätigkeit des Rervenspstems find die Muskeln freigelaffen, die damit in ihrer eigenen Irritabilität ein ungesbändigtes Zittern find und Kraftlostgeit haben. Es tritt Sowere der Knochen, Müdigkeit der Glieder, Rüdgehen des Bluts aus der Haut ein, Gefühl der Kälte. Das einsache, ganz in sich restectirte Bestehen des Organismus isolirt sich, hat das Ganze in seiner Gewalt. Der Organismus löst in sich selbst alle seine Zheile in der Einsacheit des Rerven auf, und fühlt sich in die einsache Substanz zurückgehen.
- 3. Aber eben dieß ift vielmehr zweitens, als Auftösung bes Sanzen, die negative Rraft; burch diesen Begriff geht dieser ners wigte Organismus in ben hitigen Blut-Organismus über, bas Phantaftren. Eben jenes Zurückiehen ift die Berwandelung in Sige, Regativität; wo das Blut jest das Herrschende ift.
- 3. Diefe Auflösung geht endlich brittens in bas Gestalten, ins Product über. Der Organismus fällt in die Lymphe herab in der Reproduction; das ift der Schweiß, das flüssige Bestehen. Dief Product hat die Bedeutung, daß barin das Isoliren, das Einzelne, die Bestimmtheit aufhört, indem der Organismus fic

als Ganges hervorgebracht, überhaupt fich verbaut bat: er ift getodte Rrantheitsmaterie, wie die alteren Mergte fic ausbrudten, - ein febr guter Begriff. Der Soweif ift bie tritifoe Ausscheidung; ber Organismus tommt barin ju einer Excretion feiner felbft, woburd er feine Abnormitat aus fic berausbringt, feine trantbafte Thatigteit excernirt. Die Rrife ift der über fich Meifter gewordene Organismus, der fic reproducirt, und biefe Rraft burch bas Excerniren bewirtt. ift freilich nicht ber Rrantheitsftoff, ber ausgefchieben wird; fo bas, wenn biefe Materie nicht im Rorper gewesen ware ober mit Löffeln hatte berausgefcopft werben tonnen, er gefund gewefen mare. Sondern die Rrife ift, wie die Berdanung aberhaupt, jugleich ein Musicheiben. 'Das Product ift aber gebeb-Die tritifden Musicheibungen find baber febr verfdieben von Ausscheidungen ber Rraftlofigteit, die teine Ausscheidungen eigentlich find, fonbern Auflöfungen bes Organismus, und alfo gerade die entgegengefeste Bedeutung haben.

Das Gesundwerden, was im Fieder liegt, ift, daß es die Totalität des Organismus ift, welche thätig ift. Damit erhebt fich der Organismus über sein Versenttsehn in eine Particularität; er ift als ganzer Organismus lebendig. Die particulare Thätigteit läßt er unter sich liegen, und excernirt dann auch dieselbe. Er so zu Stande tommend, ift als Allgemeines geworden, nicht als dieser trante. Die Bestimmtheit verwandelt sich zuerst in Bewegung, Nothwendigkeit, ganzen Verlauf, und bieser in ganzes Product, und baburch ebenso in ganzes Selbst, da das Product einsache Regativität ist.

§. 373.

## b. Die Beilung.

Das Seilmittel erregt den Organismus dazu,. die be1 Busah ber erften Ausgabe: bie unorganische Potenz wegzuschaffen, mit welcher die Thatigkeit bes einzelnen Organs ober Spftems verwickelt und hierburch vereinzelt ift.

son bere Erregung, in der die formelle Thätigkeit des Gangen fixirt ift, aufzuheben, und die Flüssigkeit des besondern Organs oder Spftems in das Ganze herzustellen. Dies bewirkt das Mittel baburch, daß es ein Reiz, aber ein schwer zu Affmilirendes und zu Ueberwindendes ist, und daß damit dem Organismus ein Acuserliches dargeboten wird, gegen welches er seine Kraft aufzubieten genöthigt ift. Gegen ein Acuser-liches sich richtend, tritt er aus der mit ihm identisch gewordenen Beschränttheit, in welcher er besangen war, und gegen welche er nicht reagiren kann, insofern es ihm nicht als Object ift.

Der Sauptgefichtebuntt, unter welchem bie Araneimittel betrachtet werden muffen, ift, baf fle ein Unverbaulides find. Aber bie Bestimmung von Unverdaulichteit ift relativ, jedoch nicht in dem unbestimmten Sinne, baf 1 basjenige nur leicht verbaulich beißt, mas ichmadere Conflitutionen vertragen tonnen; bergleichen ift für die traftigere Individualität vielmehr unverbaulich. Die immanente Relativität, bes Begriffes, welche im Leben ihre Birtlichteit bat, ift qualitativer Ratur, und befieht, in quantitativer Rudficht ausgebrudt, infofern fle bier gilt, - in einer um fo bobern Somogeneität, je felbftftanbiger in fic bie Entaeaen= gefesten find. 2 Rur bie niedrigeren, ju teiner Differeng in fic getommenen animalifden Gebilbe, ift nur bas inbis vidualitätslofe Reutrale, bas Baffer, wie für die Pflange, bas Berbauliche. Für Rinder ift bas Berbauliche theils bie gang bomogene animalifche Lymphe, bie Muttermild, ein icon Berbautes ober vielmehr nur in Animalität unmittelbar und überhaupt Umgewandeltes und in ihm felbft weiter nicht Differengirtes: theils von bifferenten Subftangen folde,

<sup>1</sup> Erfte und zweite Ausgabe: Sinne, in bem fie genommen zu werben pflegt, nach welchem.

Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: Die bochke qualitative Form berfelben im Lebenbigen hat fich als bas Gefchlechteverhaltniß gezeigt, in welchem felbstiffanbige Individualitäten fich als ibentische finb.

bie noch am wenigften gur Individualitat gereift find. Gubftangen biefer Art find bingegen unverbaulich fur die erftert. ten Raturen: Diefen find bagegen thierifche Gubftangen als bas Individualiffrte, ober bie vom Lichte ju einem traftigern Gelbft gezeitigten und befmegen geiftig genannten vegetabilifden Safte, ein Berbaulideres, als 3. B. bie noch blos in ber neutralen Farbe - und bem eigenthumlichen Chemismus naber - flebenben vegetabilifden Brobuctionen. Durch ibre intenfivere Gelbfligteit maden jene Gubftangen einen um fo ftarteren Begenfas; aber eben baburch find fle bomogenere Reize. - Die Araneimittel find infofern negative Reize. Gifte: ein Erregendes und zugleich Unverbauliches wird bem in ber Rrantheit fich entfrembeten Organismus als ein ibm außerliches Frembes bargeboten, gegen welches er fich jufammennehmen und in Brocef treten muß, burd ben er gum Gelbfigefühl und ju feiner Gubjectivitat wieber gelange.

So ein leerer Formalismus der Brownianismus war, wenn er das ganze Spftem der Medicin sehn sollte, und wenn die Bestimmung der Krantheiten auf Sthenie und Ashbenie und etwa noch auf directe und indirecte Ashes nie, und die Wirtsamteit der Mittel auf Stärten und Schwäschen, und wenn diese Unterschiede ferner auf Kohlens und Stidstoff mit Sauers und Wasserstoff, oder magnetisches, elettrisches und hemisches Moment, und dergleichen ihn nasturphilosophisch machen sollende Formeln reducirt wurden: so hat er doch wohl mit dazu beigetragen, die Ansicht des bloß Particularen und Specissschen sowohl der Krantheiten als der Mittel zu erweitern, und in Beiden vielmehr das Allgemeine als das Wesentliche zu erkennen. Ourch seisnen Gegensat gegen die vorherige im Ganzen mehr afthes

<sup>1</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: gar.

<sup>3</sup> Bufas ber erften und zweiten Ausgabe: noch.

nifirende Methode 1 bat fich auch gezeigt, baf ber Organismus gegen bie entgegengesettefte Bebanblungsart nicht auf eine fo entgegengefeste, fondern baufig auf eine wenigstens in den Endresultaten gleiche und baber allgemeine Beife reagirt, und baß feine einfache Abentität mit fic als Die fubfiantielle und mabrhaft mirtfame Thatiateit gegen eine ' particulare Befangenbeit einzelner feiner Spfleme in fbecififden Reigen fic beweift. - Go allgemein und baber im Bergleich mit ben fo mannigfachen Rrantheitserscheinungen ungenügenb bie im Baragraphen und in ber Anmertung vorgetragenen Beftimmungen find, fo febr ift es nur bie fefte Grundlage bes Begriffs, welche fowohl burd bas Befondere bindurd ju fubren, als vollends bas, mas ber in die Acuferlichteiten bes Specififden verfentten Gewohnheit als extravagant und bigarr, fowohl in Rrantbeitsericheinungen als in Beilmeifen, vortommt, verftandlich zu machen vermag.

Bufat. Die Beilung ift fo vorzustellen, wie wir die Berdauung betrachtet haben. Der Organismus will nicht ein Meußerliches bezwingen; fondern die Beilung ift, daß der Organismus seine Berwickelung mit einem Particularen, die er unter seiner Würde ansehen muß, verläßt und zu fich selbst tommt. Das tann auf verschiedene Weise geschehen.

a. Die Sine Weise ift, daß dem Organismus die in ihm mächtige Bestimmtheit als eine unorganische, als eine selbsts lose Sache angeboten wird, mit der er fich einläßt; so darges boten als eine der Gesundheit entgegenstehende Bestimmtheit, ist sie ihm die Arznei. Der Instinct des Thieres fühlt die Bestimmtheit in ihm geset; der Selbsterhaltungstrieb, eben der ganze sich auf sich beziehende Organismus, hat das bestimmte Gesühl seines Mangels. Er geht also darauf, diese Bestimmtbeit ausgazehren, er sucht sie als zu verzehrende, als unerga-

<sup>1</sup> Bufat ber erften Ausgabe; auch burch feine eigenen fpaterbin erfolgten Uebergange.

nifde Ratur auf; fo ift fle in minder machtiger Form fur ibn vorhanden, in einfacher febender. Befonders in der homosbathifden Theorie giebt man ein Mittel, bas fabig ift, Diefelbe Rrantheit im gefunden Rörper berborgubringen. Durd -biefes Bift, überhaupt etwas bem Organismus Bibriges, was in ibn gebracht wird, geschieht es, baf biefe Befonderheit, in ber er gefest ift, für ihn etwas Meuferliches wird: mabrend als Rrantbeit die Besonderbeit nod eine Gigenschaft des Organismus felbft ift. Indem alfo die Aranei awar diefelbe Befonderheit ift, aber mit bem Unterfdiebe, baf fie ben Organismus jest mit feiner Beftimmtbeit als einem Meußerlichen in Conflict bringt: fo wird bie gefunde Rraft jest als eine nach Aufen thatige erregt, und aczwungen, fic aufzuraffen, aus ihrem Berfenttfebn in fic berauszutreten, und nicht bloß fich in fich ju concentriren, fonbern jenes Meußerliche ju verbauen. Denn jede Rrantheit (befonders aber die acute) ift eine Sphochondrie bes Organismus, worin er Die Außenwelt verfcmabt, bie ihn anetelt, weil er, auf fic beforantt, bas Regative feiner felbft an ihm felbft bat. aber die Argnei ihn nun reigt, fle gu verbauen, fo ift er beburd wieder vielmehr in die allgemeine Thatigteit ber Mffinilation verfest; mas eben baburd erreicht wirb, baf bem Organismus ein noch viel farteres Unverdaulides, als feine Rrantbeit ift, 1 geboten wird, ju beffen Heberwindung er fic aufammennehmen muß. Siermit wird bann ber Organismus in fic entzweit; benn indem bie guerft immanente Befangenbeit jest ju einer außerlichen wirb, fo ift ber Organismus baburch in fich felbft zu einem boppelten gemacht, als Lebenstraft und tranter Organismus. Man tann dief eine magifche Birtung ber Arznei nennen, wie im thierifden Magnetismus ber Dr

Dieß wiberspricht nicht bem, was unmittelbar vorher gesagt wurde, bas bas Gift als Arzuei in minber mächtiger Form vorhanden ift; bem eben well bas ftarfere Gift in minder mächtiger Form, nämlich nur als außerer Feind, fich barbietet, so kann es leichter überwunden werben, als ber innere Feind, welcher die Krantheit selber ift. Anmerkung bes Berandgebers.

ganismus unter bie Gewalt eines andern Menfchen gebracht wird; benn burd bas Mrzneimittel ift ber Organismus im Bangen unter biefe fpecififche Beftimmung gefest, er erliegt alfo unter ber Gewalt eines Sauberers. Aft aber auch ber Organismus, vermoge feines tranthaften Ruftandes, unter ber Gewalt eines Andern: fo hat er bod jugleich, wie beim thierifden Magnetismus, auch eine Welt jenfeits, frei von feinem trantbaften Quftande, burd welche Die Lebenstraft wieber au fich tommen tann. Das ift, bag ber Organismus in fich folafen tann; benn im Solaf bleibt ber Organismus bei fic. Indem alfo ber Organismus fich fo in fich felbft entzweit bat, fo ift er nach ber Rraft feiner Lebendigteit für fic gefest; und tommt er hierzu, fo hat er bamit feine allgemeine Lebendigteit überhaubt gerettet, und feine Befangenheit in diefe Befonderbeit abgeftreift, die teine Gebiegenheit mehr gegen fein inneres' Reben bat, bas fich burch diefe Abicheibung wiederhergeftellt bat, wie im Magnetismus bas innere Leben gegen die Befangenheit lebenbig ift. Gerade bief Singusreifen erlaubt und bewertfieligt alfo jugleich bie verbauende Rudtehr bes Organismus in fich; und bas Benefen ift eben, baf er in Diefer gurude gezogenheit in fich fich verbaut.

Bu sagen, welches nun die rechten Mittel sehen, ist schwer. Meber diesen Zusammenhang einer Krantheit mit ihrem Mittel hat die Materia medica noch tein einziges vernünstiges Wort vorgebracht; sondern die Ersahrung soll hier allein entsichen. Da ist die Ersahrung über Hühnertoth so gut als jede andere, über die verschiedenen officinellen Pflanzen; denn damit die Arznei zum Etel werde, nahm man sonst Menschenurin, Hühnertath, Pfauentoth. Für jede besondere Krantheit ist nicht so ein specifisches Mittel. Es täme darauf an, den Zusammenhang zu sinden, d. h. die Form, wie im Organismus eine Bestimmtheit ist, und wie sie in der vegetabilischen Natur ober überhaupt als todtes äußerlich Erregendes ist. Ehina,

Blätter, Grünes scheinen so erfrischend zu seyn gegen das Blut. Bu großer Irritabilität scheint als Gegentheil auslösendes Salz, Salpeter angeboten werden zu müssen. Da der Organismus in der Krantheit noch lebendig, nur gehindert ist: so tönnen auch leicht verdauliche Speisen zur Unterhaltung dieser Lebendigkeit, also oft selbst zur Eur hinlänglich sehn. Wenn die Krantheit nicht in einem bestimmten Systeme, sondern in der Verdauung überhaupt liegt: so tann sich Erbrechen von selbst einstellen, wie denn vornehmlich die Kinder sehr leicht brechen. Gegen unorganische Mittel, wie z. B. Quecksiber, steigert sich eine partielle Thätigkeit ungeheuer; die Wirtung ist einerseits specissisch, aber ebenso allgemeine Erregung des Organismus. Das Verhältnis der Krantheit zur Arznei ist überhaupt ein magisches. — Den angebotenen Reiz, das Gift, kann man, wie Brown, einen positiven Reiz nennen.

B. Das Mittel tann aber auch mehr bie Beife eines neas tiven Reiges baben, wie g. B. Galgfaure. Es bat bann ben 2med, die Thatigteit des Organismus an deprimiren: fo baf, indem ihm alle Thatigteit genommen wirb, and bie, welche er als tranthafter hat, fortfällt. Ginmal foll alfo ber Orgenismus feine Thatigteit anspannen, indem er fich nach Aufen richten muß: bas andere Dal wird bie Thatigfeit bes Conflicts gefdmacht, 3. B. burd Aberlaffen, ober Gis bei Entgunbungen, oder Baralbfiren der Berbauung burd Galge; baburd wird ber innerlichen Lebendigfeit Raum gegeben bervorzutreten, indem tein außerliches Object mehr ba ift. Go ift als fowadenbe Methode bie Sungertur aufgetommen; und infofern bie Som öopathie hauptfächlich auf Diat fleht, gebort fle auch bierber. Die einfachfte Rahrung, wie bas Rind fle im Mutterleibe botommt, foll machen, daß der Organismus aus fich gehrt und fo bas Abnorme überwindet. Heberhaupt baben bie Argneimittel eine allgemeine Richtung genommen. In vielen Fällen ift unr eine allgemeine Erfchütterung nothig, und Mergte felbft haben

eingeftanden, daß Ein Mittel fo gut wirte, als fein Segentheil. Beide Methoden, die schwächende und die ftartende, haben alfo, obgleich entgegengefett, fich auf diese Weise wirtsam bewiesen; und was man seit Brown mit Opium, Naphtha und Branntwein curirte, hat man früher mit Brechmitteln und Laxiren curirt.

v. Gine britte Beife ber Beilung, ber britten Art ber Rrantheiten (f. §. 371. Quf. G. 677) entfprechend, ift bie, welche auch auf bas Allgemeine bes Organismus wirkt. Dabin ac= bort ber Magnetismus. Indem ber Organismus, als in fich allgemein, über fich erhoben und ju fich felbft gebracht merben foll, fo tann bieg außerlich an ibn tommen. Inbem alfo bas Gelbft als Einfaches außer bem tranten Organismus fallt, fo find es die Ringerspigen des Magnetiseurs, die diefer allentbalben burd ben Organismus herumführt, welche benfelben auf Diefe Weife fluidiffren. Rur die Rranten find des Magnetis= mus fabig, fo außerlich in ben Schlaf gebracht ju werben, ber eben die Sammlung des Organismns zu feiner Ginfacheit ift,' wodurd er jum Gefühl ber Allgemeinbeit in fich gebracht wird. Ebenfo tann aber, flatt daß der Magnetiscur Diesen Schlaf bervorbringt, auch ein gefunder Solaf bei einer Rrantheit die= fes Umichlagen bervorbringen: d. b. ber Organismus fich rein von felbft in feine Subftantialität fammeln.

## §. 374.

In der Krantheit, wo das Thier mit einer unorganischen Potenz verwidelt und in einem seiner besondern Spsteme oder Organe gegen die Einheit seiner Lebendigkeit sestgehalten wird, ift sein Organismus als Dasehn von einer quantitativen Stärke: und zwar, seine Entzweiung zu überwinden, aber ebensowohl ihr zu unterliegen und darin eine Weise seines Todes zu haben, fähig. Ueberhaupt hebt die Ueberwindung und das Borübergehen einzelner Unangemessenheit die allgemeine Unangemessenheit die allgemeine Unangemessenheit die Algemeine Unare Enerstwähle. 11.

halb ber Ratur fieht, und beffen Subjectivität nur an fich ber Begriff, aber nicht für fich felbft ift. Die innere Megemeinheit bleibt baber gegen die natürliche Einzelnheit des Lebendigen die negative Macht, von welcher es Gewalt leibet und untergeht, weil fein Dafehn als folches nicht selbst diese Mige- meinheit in fich hat, somit nicht beren entsprechende Realität ift.

Bufas. Der Organismus, der vom Gelbft verlaffen ift, ftiebt aus fich an fich felbft. Gigentliche Rrantbeit aber, infofern fe nicht Abfterben ift, ift ber außerliche erifirende Berlauf biefer Bewegung vom Gingelnen jum Allgemeinen. Die Rothwendigteit bes Tobes befiebt nicht in einzelnen Urfachen, wie überhaupt nichts im Organifden; benn daß das Meußere Urfache feb, liegt felbft im Organismus. Begen Gingelnes giebt es immer Bulfe; es ift fowach, und tann nicht ber Grund febn. Diefer ift bie Rothwendigteit bes Uebergangs ber Individualität in Die Mugemeinheit; benn bas Lebendige ift als lebendig bie Ginfeltigfeit bes Dafenns als Gelbfts, die Gattung aber die Bewegung, die fid aus bem Aufbeben bes einzelnen febenden Gelbfis wird, und in baffelbe jurudfallt, - ein Broces, worin bas febende Gingelne gu Grunde geht. Der Tod aus Alter überhaupt ift Graftlofigteit, ein allgemeiner einfacher Ruftend des Mbnehmens. Die außeren Erfcheinungen beffelben find gunahme ber Bertuode rung und die Nachlaffung ber Straffheit ber Dusteln und Sebnen, folegte Berbauung, fomache Senfation, Rudgang aus bem individuellen jum blof vegetativen Leben. "Rimmt bie Festigeeit bes Bergens im Alter auf einen gewiffen Brad ju, fo nimmt die Reigbarteit ab, und bort gutest gang auf." - Much bemertt man ein "Schwinden an Mafe im bobern Alter." 2 Diefes blof quantitative Berhalten aber als qualitatives, als befimmter Proces, war die eigentliche Rrantheit. - nicht Gamade ober übergroße Starte; was eine vollfommene Oberflächlichtelt ift.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antenrieth, a. a. D. Th. I., §. 157.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, Th. 11., 5. 767.

## §. 375.

## c. Der Tob bes Individuums aus fich felbft.

Die Allgemeinheit, nach welcher das Thier als einzelnes eine endliche Eriftenz ift, zeigt sich an ihm als die abstracte Macht in dem Ausgang des selbst abstracten, innerhalb seiner vorgehenden Processes (§. 356.). Seine Unangemessenheit zur Allgemeinheit ist seine ursprüngliche Krantheit und der angeborne Reim des Todes. Das Ausheben dieser Unangemessenheit ist selbst das Bollstreden dieses Schickals. Das Individuum hebt sie auf, indem es der Allgemeinheit seine Einzelnheit einbildet: aber hiermit, insofern sie abstract und unzeintelbar ist, nur eine abstracte Objectivität erreicht, worin seine Thätigkeit sich abgestumpst, verknöchert hat, und das Leben zur processosen Gewohnheit geworden ist, so daß es sich so aus sich selbst tödtet.

Rufak. Der Organismus tann von ber Krantbeit acnefen; aber weil er von Saus aus trant ift, fo liegt berin bie Rothwendigteit bes Tobes, b. b. diefer Auflöfung , baf die Reibe ber Proceffe gum leeren, nicht in fic gurudtebrenden Broceffe wirb. 3m Gefdlechtegegenfate fterben unmittelbar nur bie ausgefonderten Gefchlechtsglieder, - Die Pflangentheile: fle flerben bier burch ihre Ginfeitigfeit, nicht als Bange; als Bange Rerben fle burd ben Segenfat ber Manulichteit und Weiblichteit, ben Jebes an ihm felbft hat. Wie bei ber Pflanze bie Staubgefaße (stamina) jum paffiben Fruchtboden auffcwellen, bie paffive Seite bes Difills jum Gebahrenben, fo ift nun jebes Inblviduum felbft die Ginheit beider Gefchlechter. Diefes aber if fein Tob; benn es ift nur Individualität, und biefe ift feine wefentliche Beftimmtheit. Rur die Gattung ift in Giner Ginbeit bie Ginheit vollftanbiger Ganger. Bie alfo guerft ber Gegenfat ben Dannlichteit und Weiblichfeit unüberwunden in ben Organiemus fiel, fo jest bestimmter ber Begenfas ber abstracten Formen bes Gangen, Die im Rieber auftreten, und mit bem Gangen Die Individualität tann ihr Gelbft nicht fo vererfüllt finb. theilen, weil es nicht ein Mugemeines ift. In biefer allgemeinen Unangemeffenheit liegt bie Trennbarteit ber Seele und bes Leis bes, mabrend ber Beift ewig, unfterblich ift; benn weil er, als bie Babrbeit, felbft fein Begenftand ift, fo ift er von feiner Realitat untrennbar, - bas Allgemeine, bas fich felbft als Allgemeines barftellt. In ber Ratur bagegen tommt bie Mugemeinbeit nur auf diefe negative Beife gur Erfcheinung, baf bie Subjectivität barin aufgeboben ift. Die Form, in welcher jene Scheidung fich vollbringt, ift eben bie Bollenbung des Ginzelnen, das fich gum Allgemeinen macht, Diefe Allgemeinheit aber nicht ertragen tann. Das Thier erhalt fich im Leben gwar gegen feine unorganifde Ratur und feine Gattung; aber diefe behalt, als bas Mlaemeine, aulest die Oberhand. Das Lebendige als Ginzelnes flirbt an der Gewohnheit des Lebens, indem es fich in feinen Korper, feine Realität bineinlebt. Die Lebendiateit macht fich für fich jum Mugemeinen, indem die Thätigteiten allgemeine merden: und in diefer Allgemeinbeit flirbt eben die Lebendigkeit, die bes Begenfates bebarf, ba fie Droces ift, nun aber bas Andere, mas fle ju überwinden batte, ihr tein Anderes mehr ift. Beiftigen alte Menfchen fich immer mehr in fich und in ibre Sattung einhaufen, ihre allgemeinen Borfellungen ihnen immer geläufiger werben, bas Befonbere immer mehr verfdwindet, damit aber auch die Spannung, bas Intereffe (bas 2wifdenfebn) fortfällt, und fle in diefer proceflofen Gewohnheit befriedigt find, ebenfo ift es im Dbuflichen. Die Gegenfahlofigteit, au der der Organismus fortgebt, ift die Rube des Todten; und diefe Rube des Todes überwindet die Unangemeffenbeit der Krantbeit, welche barum ber erfte Urfbrung bes Todes mar.

**§. 376.** 

Aber 1 biefe erreichte Identität mit bem Allgemeinen ift 1 Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: bie Gubjectivität bes Lebenbigen ift wesentlich an fich mit ber Gattung ibentisch.

bas Aufheben bes formellen Begenfages, ber unmittel= baren Gingelnheit und ber Allgemeinheit ber Inbividualitat, und dieß nur die eine und awar die abftracte Seite, ber Tob bes Raturliden. Die Subjectivität ift aber in ber Abee bes Lebens bet Begriff, fle ift fo an fich bas absolute Anfichfenn ber Birtlichteit und bie concrete Allgemeinbeit; burd bas aufgezeigte Aufheben ber Unmittelbarteit threr Realitat ift fle mit fich felbft gufammengegangen. Das lette Muferfichfebn ber Ratur ift aufgehoben; und ber in ibr nur an fich febenbe Begriff ift bamit fur fich geworben. - Die Ratur ift damit in ihre Bahrheit übergegangen, in Die Subjectivität des Begriffs, beren Objectivität felbft bie aufgehobene Unmittelbarteit der Gingelnheit, die concrete Allgemeinheit ift; fo bag ber Begriff gefest ift, welcher bie ibm entfprechende Realitat, ben Begriff ju feinem Dafebn bat, - ber Beift.

Rufat. Heber biefem Tobe ber Ratur, aus biefer tobten Sulle geht eine fconere Ratur, geht ber Geift berbor. Das Lebendige endet mit biefer Trennung und biefem abstracten Rusammengeben in fic. Aber Gins widerspricht bem Andern: a) was jufammengegangen, ift barum ibentifd, - Begriff ober Gattung und Realitat, ober Gubject und Object nicht mehr getrennt; 8) und mas fich abftöft und getrennt bat, ift eben darum nicht abftract identifd. Die Bahrheit ift ihre Einheit als Unterschiedener, fo bag in biefem Bufammengeben und in Diefer Trennung eben bamit nur ber formelle Begenfas fic aufgehoben hat wegen ber an fich fepenben Ibentitat, und ebenfo wegen der Trennung nur die formelle Identitat fich negirt bat. Concreter ausgedrudt, beift dief: ber Begriff bes Lebens, die Battung, bas Leben in feiner Allgemeinheit flott feine in fic total geworbene Realitat von fich ab, aber ift an fic ibentifc mit derfelben, ift 3bee, erhalt fich abfolut, ift bas Göttliche, Ewige, bleibt alfo in berfelben; und es ift nur aufgehoben mor-

ben die Rorm, die natürliche Unangemeffenbeit, die nur noch abstracte Menserlichteit ber Reit und bes Raumes. Das Les . benbige ift amar bie bochfte Weife ber Erifleng bes Begriffs in ber Ratur: aber auch bier ift ber Begriff nur an fic, weil bie Abce in der Ratur nur als Gingelnes existiet. . In der Ortsbewegung bat das Thier fich gmar vollends pon ber Schwere entbunden, in ber Empfindung fühlt es fich, in der Stimme bort es fich; im Battungsprocef exiftirt die Battung, aber auch nur als Gingelnes. Da biefe Erifteng nun ber Migemeinheit ber Ibee immer noch unangemeffen ift, fo muß die Ibee biefen Rreis burchbrechen und fich burch Berbrechen biefer Unangemeffenbeit Luft maden. Statt alfo baf bas Dritte im Gattungebrocef wieber jur Einzelnheit herabfallt, ift bie andere Seite, ber Zob, bas Aufbeben bes Gingelnen, und bamit bas Bervorgeben ber Sattung, bes Beifics; benn bie Regation bes Ratürlichen, b. b. ber unmittelbaren Gingelnheit, ift bieg, baf bas Augemeine, Die Gattung gefest wird, und zwar in Form ber Gattung. An ber Individualität ift diefe Bewegung Beider ber Berfauf, ber fic aufhebt, und beffen Refultat bas Bewußtfenn ift, bie Einheit, die an und für fich felbft Einheit Beiber ift. als Gelbft, nicht nur als Gattung im innern Begriff bes Gingelnen. Die Abee exiftirt hiermit in bem felbftffandigen Subjecte, fit welches, ale Organ bes Begriffe, Alles ideell und fluffig ift; b. b. es bentt, macht alles Räumliche und Zeitliche gu bem Seinigen, bat fo in ihm die MUgemeinheit, b. b. fich felbft. Indem fo jest bas Allgemeine für bas Allgemeine ift, ift ber Begriff für fich; bieg tommt erft im Geifte gum Borfdein, worin ber Begriff fich gegenkandlich macht, bamit aber bie Existend bes Begriffs als Begriffs gefest ift. Das Denten. als dieß für fich felbft febende Allgemeine, ift das Unfterbliche; bas Sterbliche ift, bag bie 3bee, bas Allgemeine fic nicht angemeffen ift.

Dief ift ber Uebergang bes Raturlicen in ben

Beift; im Lebenbigen bat bie Ratur fich vollenbet, und ihren Frieden gefchloffen, indem fle in ein Boberes umfcblagt. Beift ift fo aus ber Ratur hervorgegangen. Das Biel ber Ratur ift, fich felbft ju tobten, und ihre Rinde bes Unmittelbaren, Sinnliden ju burchbrechen, fid als Phonix ju verbrennen, um aus diefer Meufertichteit verjungt als Beift hervorzutreten. Die Ratur ift fich ein Anderes geworben, um fich ale 3bee wieber gu ertennen und fich mit fich ju verfohnen. Aber es ift einfeltig, ben Beift fo als Werben aus bem Anfich nur jum fürfichfenn tommen zu laffen. Die Ratur ift zwar bas Unmittelbare, aber ebenfo, als bas bem Beifte Andere, nur ein Relatives: und Damit, als bas Regative, nur ein Befettes. Es ift die Macht bes freien Beiftes, ber biefe Regativität aufbebt; er ift ebenfo vor als nach ber Ratur, nicht bloß die metaphofifche Ibee berfelben. Als ber 2wed ber Ratur ift er eben barum vor ihr, fie ift aus ihm bervorgegangen: jedoch nicht empirifch, fonbern fo bag er in ihr, die er fich voraussest, immer fcon enthalten ift. Aber feine unendliche Freiheit läßt fle frei und fiellt bas Thun ber Ibee gegen fle als eine innere Rothwendigkeit an ihr vor, wie ein freier Menfc der Welt ficher ift, daß fein Thun ihre Thas tigfeit ift. Der Beift alfo, gunachft felbft aus dem Unmittelbaren bertommend, bann aber abftract fich erfaffend, will fich fetbft befreien, als die Ratur aus fich herausbildend; dief Thun bes Geiftes ift die Philosophie. -

Siermit haben wir unsere Naturbetrachtung bis an ihre Grenze geführt. Der Geift, ber sich erfaßt hat, will sich auch in der Natur ertennen, den Berlust seiner wieder ausheben. Diese Versöhnung des Geistes mit der Natur und der Wirtslichteit ist allein seine wahrhafte Befreiung, worin er seine bessondere Dents und Anschauungsweise abthut. Diese Befreiung von der Natur und ihrer Nothwendigteit ist der Begriff der Naturphilosophie. Die Gestalten der Natur sind nur Gestalten des Begriffs, jedoch im Elemente der Neußerlichteit, deren Fors

men awar, als bie Stufen ber Ratur, im Begriffe gegrundet find; aber auch wo diefer fich in der Empfindung sammelt, ift er immer noch nicht bas Beifichfebn bes Begriffes als Begriffes. Die Schwierigfeit ber Raturphilosophie liegt eben barin, einmal, baf bas Materielle fo widerfpenftig gegen die Ginheit bes Begriffes ift, und bann, baf ein Detail ben Beift in Anfbrud nimmt, bas fich immer mehr hauft. Aber beffen ungeachtet muß die Bernunft bas Qutrauen ju fich felbft baben, baf in ber Ratur ber Begriff jum Begriffe fpricht, und bie mabrhafte Beffalt bes Beariffes, die unter dem Außereinander der unendlich vielen Geftalten verborgen liegt, fich ihr zeigen wird. - Mebetfeben wir tury bas Relb, bas wir burdmeffen haben, fo war Die Abee auerft in der Schwere frei ju einem Leibe entlaffen, beffen Glieder bie freien Simmeletorper find; dann bilbete fich bie Meußerlichteit ju Gigenschaften und Qualitaten berein, Die, einer individuellen Ginbeit angehörend, im demifden Brocef eine immanente und phyficalifde Bewegung hatten; in ber Lebenbigfeit endlich ift die Somere gu Gliebern entlaffen, in benen Die fubjective Ginheit bleibt. Der Zwed diefer Borlefungen if, ein Bild ber Ratur ju geben, um diefen Proteus ju bezwingen: in diefer Meuferlichteit nur ben Spiegel unferer felbft gu finden, in der Ratur einen freien Refler bes Geiftes ju feben: Bott gu ertennen, nicht in ber Betrachtung bes Beifics, fondern in biefem feinem unmittelbaren Dafebn.

(Gefchloffen: ben 18. Mary 1820; ben 23. Mary 1822; ben 30. Mary 1824; ben 17. Mary 1826; ben 26. August 1828; ben 27. August 1830.)

Bebrudt bei ben Gebr. Unger.

TF 13 1980

APR 7 '58

SEP 23 1970

2 1970

DEC 7 1970

JAH 7 1971

